

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE GIFT OF
Dorsch Library

M 4 £ 1349



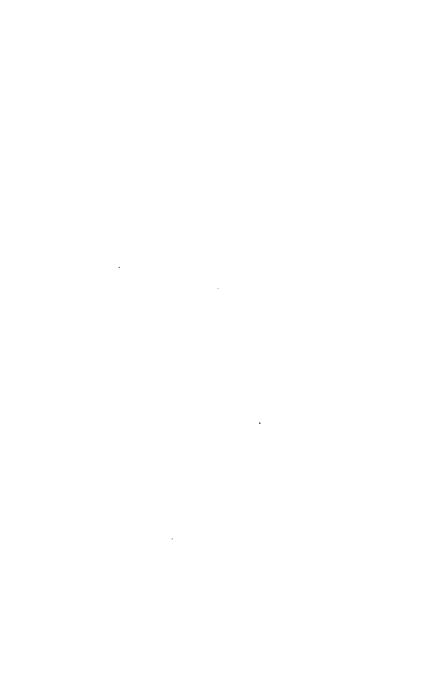

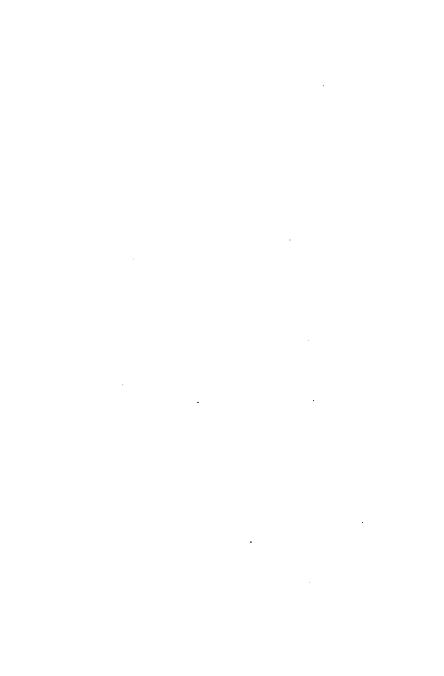

# Die Epigramme

37250

Des

# Marcus Balerius Martialis,

in den Bersmaßen des Originals

überfest und erläutert

noa

Dr. Alexander Berg.

Stuttgart.

**Arais & Hoffmann.** 1865. 878 M4 +B49 Borre El.

### Vorwort.

In dieser Arbeit erscheint zum erstenmal eine Ueberssehung sämmtlicher Epigramme Martial's in den Bersmaßen des Originals. Daß die bisherigen Uebersehungen, abgessehen von ihrer Unvollständigkeit, den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen, bedarf keines Nachweises. Ob die vorsliegende, die Arbeit vieler Jahre, diesen gerechter geworden ist, mag die Kritik Sachverständiger entscheiden. Im Bersbau bin ich auch hier den Grundsähen gefolgt, welche ich in der Borrede zu meiner in demselben Berlage erschienenen Invenalübersehung ausgesprochen habe.

Martial braucht außer dem elegischen Versmaße, welches in 1236, und dem bloßen Hexameter, der nur in vier und darunter in zwei einversigen Epigrammen vorsommt, in 237 den Hendecaspllabus, in 72 den Scazon, in zwei den geswöhnlichen sechsfüßigen Jambus, in fünf diesen abwechselnd mit dem vierfüßigen Jambus und in einem (III, 29) den Sotadicus. Im Hexameter und Pentameter habe ich, den erwähnten Grundsähen gemäß, ohne Scheu den Atvohäus gebraucht und im Hexameter um so größere Sorgfalt auf das rhythmische Verhältniß, besonders auch auf Vermeidung der weiblichen Cäsur im vierten Fuße, verwendet. In den

Sendecaspllaben habe ich mir für die beiden ersten Silben statt des Spondeus auch oft den Trochäus crlaubt, wie Catull, aber nie, wie dieser in vierzehn Bersen, die beisden Kürzen des Choriambus in eine Länge zusammengezogen. Was die iambischen Bersmaße betrifft, so ist uns in den ungeraden Füßen, in welchen statt des Jambus ein Dacthlus oder Spondeus zulässig ist, die Ausschung des Jambus in den Dactplus durch unser eigenthümliches Accentzgest versagt, da wir keinen Accent auf eine Kürze legen können, ohne sie zur Länge zu machen; ich habe mir daher an dessen Stelle durch den Anapäst helsen müssen, den hier auch Martial, und nicht bloß im ersten Fuße, braucht.

Abgesehen von dem Versbau, trachtete ich danach, das Original in meiner Uebersetzung so treu wiederzugeben, daß sie statt dessen bei Arbeiten über Römische Alterthümer citirt werden könne. Deßhalb habe ich auch hier, wie in meiner Juvenalübersetzung, solchen Gegenständen, die wir heute in der Art nicht mehr haben, oder die wir heute nicht sicher bestimmen können, ihre lateinische Bezeichnung gelassen; ich brauche daher "Toga, Pänula, Lacerna, Endromis, Pegma, Boletus, Lupus" u. s. w. Dabei war auch hier mein Bestreben, die sogenannte Uebersetzersprache zu vermeiden und ein wirklich lesbares Deutsch zu schreiben, worin Rammler, von dem ich manchen gut getrossenen Ausdruck benutt habe, ein gewiß nicht zu verachtendes Borbild war.

Daß bisher noch nicht der ganze Martial übersett ist, liegt hauptsächlich in seiner Obscenität, wodurch etwa der sechste Theil seiner Epigramme verrusen ist. Rammler hat in seinen sechs Banden (Leipzig 1787—1793) 288 Episgramme nicht übersett, von welchen indeß ein Drittel gar

nicht einmal obscen zu nennen ift, mabrend unter den überfenten manche find, die mobl biefe Benennung verdienen. In Billmann's Ueberfetung (Roln 1825) feblen 169 Epigramme, darunter auch mehrere durchaus nicht obscene; das gegen enthält fie mehr als hundert wirklich obscene, wenn auch mit Milderung oder Berhüllung im Ausdrucke. Benn nun unfere deutsche Muttersprache ju ihrer Ehre auch fproder gegen das Obicene ift, ale die Lateinische, so balte ich bennoch einen Ueberfeger nicht für berechtigt, feinen Lefern willfürlich Ctwas vorzuenthalten, was der Renner der Uriprache ohne Schen liest und mas zur Renntnig ber Sitten jenes Zeitaltere Dient. 2B. E. Weber in feiner Juvenalübersetzung und in neuerer Zeit der geiftreiche Theodor Sopfe in feiner Catuliberfetung (Berlin 1855) mogen in diefer Beziehung ale meine Bertreter gelten. Benn Letterer bennoch das 56fte und 97fte Gedicht des Catull unüberfest gelaffen bat, mabrend er doch das 81fte, das obscenfte, mas es geben fann, und das darin durch fein Epigramm Martials übertroffen wird, überfest bat, fo febe ich bei feiner großen Gewandtheit in der Sprache feinen rechten Grund dafur. Ich babe daber alle Epigramme Martials, auch die ärgsten, übersett, und zwar die Ausdrude, wo es möglich mar, ge= mildert, aber feine folche Berhullungen gefucht, wodurch mir das, mas vielleicht nur cynisch ift, gerade schlüpfrig zu merden scheint.

Als Text habe ich die neueste Recension von Schneidewin (Leipzig, bei Teubner 1853) zu Grunde gelegt.

Das Register der Eigennamen, in welchen die gleichen, die aber verschiedenen Bersonen angehören, möglichst nach ihren Rategorieen gesondert find, und der nicht übersetzen

Ausdrücke, wird auch den philologischen Lesern dieser Ueberssehung willsommen sein. Die kurzen Erläuterungen, die natürlich keinen Anspruch darauf machen, ein förmlicher Commentar zu sein, sind nur für nichtphilologische Leser bestimmt und waren für diese zum Berständnisse des Dichsters unumgänglich nothwendig. Im Wesentlichen dürften sie dazu ausreichen; doch ist es gewiß schwer, darin das rechte Maß zu treffen. In den Anmerkungen und im Register bezeichnen die deutschen Zissern die Zahl des Episgramms, die römischen die des Buchs, Sch. das Buch der Schauspiele.

Cuftrin, 1864.

... - .. F. H. A. Berg.

## Ber Epigramme

des M. Yalerius Martialis

Buch,

genannt

von den Schauspielen.



•

.

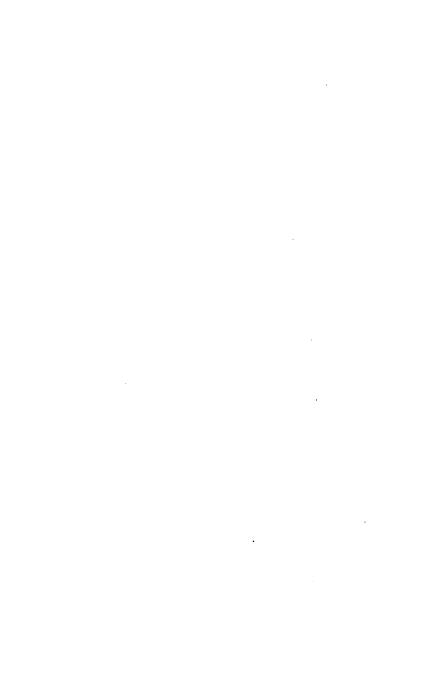

818 M4 +B49

## Der Epigramme

des M. Valerius Martialis.

Buch,

aenannt

pon den Schauspielen.

1.

licht Pyramiben preif' ein barbarisches Memphis als Bunder, Und des Affyrischen Werks rühme fich Babylon nicht; wch sei Trivia's Tempel der Stolz des Jonischen Weichlings, Delos verberrliche nicht ferner sein Görneraltar;

<sup>1.</sup> B. 1. Demphis, Stadt in Mittelagypten, berühmt megen ber Byrasiden; auch überhaupt fur Aegypten gebraucht, Memphitifch fur Aegyptifch, Remphifche Tempel (II, 14, B. 7) für Ifistempel.

B. 2. Babylon, hauptstadt von Babylonien, berühmt durch die uns theure Mauer von Ziegelsteinen und durch die hangenden Garten, welche beibe Berte, ju den sieben Wundern der Welt gegahlt, die Abnigin von Affprien, bemiramis, angelegt haben foll-

B. 3. Trivia, Diana. In Jonien in Ephefus mar ber beruhmte Nanentempel, ber ju ben Wundern ber Welt gerechnet murbe. Die Jonier alten für weibisch, baber ber Jonische Weichlug.

<sup>8. 4.</sup> Delos, eine der Epcladifchen Infeln im Aegatichen Meere, Ge, urtsort ber Diana und bes Apollo, mit einem prachtigen Tempel, worin außer lpollo's Bilbfaule ar war, ben Apollo von ben Pornern aller von Diana

Und es erheb' in der Luft hoch fcwebende Maufoleen Cariens prablerifch Lob nicht bis jum himmel hinauf. Jegliches Runftwert weicht dem Cafarifchen Amphitheater, Ein Bert moge der Ruf nennen an fammtlicher Statt.

2.

hier, wo der Sonnentoloß die Gestirne naber erschauet, Und wo mitten im Beg wachsend das' Begma sich hebt, Strahlten, dem Bolke verhaßt, des entmenschten Königes hallen, Und Ein haus nur bereits stand in der sammtlichen Stadt. Bo majestätisch der Bau des erhabenen Amphitheaters Aufsteigt, waren zuvor Teiche des Nero zu seh'n. Bo wir das schnelle Geschenk der Thermen heute bewundern, hatte das stolze Feld Armen die Dächer geraubt.

erlegten Rehbode erbaut haben follte und der ju den Wandern ber I gegahlt murbe.

<sup>1.</sup> B. 6. Carien, Landichaft in Rleinaffen, beren Ronige Maufolus feiner Gemahlin Artemifia in Palicarnaffus ein fo prachtiges Grabmal, Erfoleum, errichtet worden war, daß es auch zu ben fieben Bundern ber figehörte.

B. 7. Amphitheater, bas Amphitheatrum Flavii oder Titi, oder Coloffeum vom Connentolog (f. Anm. 3. Cd. 2. B. 1) genannt, von haften angefangen, von Litus beendigt, in welchem Schauspiele und Thiertai gegeben wurden, von avaler Porm, 562 Rus lang, 466 breit. Es fani der dritten Region zwischen dem mons Palatinus, Esquilinus Oppius Caelius.

<sup>2.</sup> B. 1. Sonnentolog, der 120 Fuß hohe, dem Apollo geme urfprünglich mit Rero's Antlige, fpater von Bespalian mit dem Saupte Sonnengottes, mit zwölf Strahlen umgeben, versehen. Er ftand am Ginge bes Coloffeum nach dem Forum zu. S. Sueton. Nero 31, Plin. Rat XXX, 15, §. 45.

B. 2. Begma, eine funfliche hölgerne Theatermafchine, die fich er und fich fentte, fich auseinander begab und wieder vereinigte, f. Seneca E 88. Mitten im Wege, in der heiligen Strafe, via sacra, die vorher Rero's goldenem Saufe eingenommen war, da dies fich vom Balatinischen ju den Eequilischen Sugeln erstredt hatte, f. Suet. Rero 31.

<sup>25. 7.</sup> Thermen, die bes Litus in ber britten Region, die febr fc gebaut waren, f. Guet. Litus 7.

Und wo den Schatten weit der Claudifche Porticus fpendet, Stand der außerfte Theil jenes verschwundenen hofs. Rom empfing fich gurud und, da du, o Raifer, regiereft, 3ft jest Freude des Bolts, was die des herrschenden war.

10

3.

Belch Bolt ift so entfernt, welch Bolt so barbarisch, o Raiser, Daß es Bewunderer nicht hätte geschickt in dein Rom? Er, der den Rhodope pflügt, tam her vom Orphöischen Hamus, Ger tam auch der Sarmat, welchen getrantet sein Roß, Er auch, welcher des Rils ertappete Quellen getrunken, Auch, den der Tethys Flut dort, wo sie endet, bespült. Araber eileten her, es eileten her die Sabäer, Und der Cilicier trieft hier von dem eigenen Thau.

5

<sup>2.</sup> B. 9. Der Claubifde Porticus, mahricheinlich ein Saulengang, ber mit bem Tempel bes Claubius in ber zweiten Region, fublich vom Colofifenm, verbunden mar. Diefer Tempel, welchen Mero fast gang hatte abbrechen lafen, war von Bespafian wiederhergestellt worden, f. Guet. Bespaf. 9.

<sup>3.</sup> B. 3. Rhodope und Damus, Gebirge in Ihracien. 2m Damus winten Orpheus' Ettern.

B. 4. Sarmat. Sarmatien mar ein boppeltes, ein Guropaiiches und Matiches, ersteres in ber Gegend Bolens und ber angrenzenden Lander bis in Bolga und jum Don, letteres von da bis jum Caspischen Meere, im Borben an Schiften grenzend. Ueber ben Genug ber Mich und bes Blutes att ben Schenkeladern bes Pferdes f. Plin. Raturg. XVIII, 10, §. 100 und bergit's Georg. 111, 463.

B. 5. Heber die unbefannten Rilquellen f. Blin. Raturg. V, 9, 6. 51.

<sup>28. 6.</sup> Lethys, Meergottin, Gemahlin und Schwester bes Oceanus, muterscheiden von der Rereite Thetis. Dier find die Einwohner von Bristanien ober bem fagenhaften Thule gemeint, in deren Gegend man das Ende Weers und der Erde fehte.

B. 7. Gabacr, aus ber Stadt Gaba im gludlichen Arabien.

<sup>3. 8.</sup> Der Duft bes Safrans, beffen befter von ber Stadt und bem Berge Corpcus in Cilicien tam, wurde von den Romern fo geliebt, daß Safrans Gen auch im Theater und Circus gesprengt wurde. Cilicien, eine Land, Maft an der Sabtufte von Rieingfien, zwifchen Pamphylien und Sprien.

hierher tam der Sicambrer, das haar zum Anoten gewunden, Und der Aethioper kam, anders gewunden das haar. Bielfach flinget der Laut der Bölker, Einer jedoch ift's, Benn er des Baterlands wirklichen Bater dich nennt.

4.

Jene drudende Schaar und Feindin friedlicher Rube, Die mit beständiger Angst traurige Schape gequalt, Bard den Gatulern geschickt, und es faste fie nicht die Arena: Und Angeber bestraft, was fie verhängten, Exfil.

4, b.

Unftat fliehn Angeber, verbannt aus Ausoniens Sauptftadt: Diefes auch gable zu dem, was uns gespendet der Fürft.

5

Glaubet, Bafiphaë hat mit dem Dictischen Stiere gebuhlet: Ja wir sahen's, als mahr hat fich bestätigt die Mähr. Und es bewundre fich nicht, o Raiser, mythische Borzeit: Bas da die Sage nur fingt, stellt die Arena dir dar.

<sup>3.</sup> B. 9. Sieambrer, ein Germanisches Bolt an der Lippe. Die manen wanden fich das Daar in Anoten und thurmten es in Ringeln hoc den Kopf. S. Lacit. Germ. 38; vergl. Juven. Sat. XIII, 164.

B. 10. Methioper, Mohren mit Wollhaar.

<sup>4.</sup> B. 3. Satuler; Gatulien, Landichaft in Afrika. Titus lief Angeber auf dem Forum geißeln und durch die Arena des Amphitheaters ren und theils zu Sklaven machen, theils verbrennen. S. Sueton. Tit. & Ende.

<sup>4,</sup> b. 98. 1. Aufonia. Die Aufonier maren die Ureinwohner bes fichen Italiens vom Liris bis an die Sicilifche Meerenge, daher Aufoni viel wie Italien.

<sup>5.</sup> B. 1. Pafiphaë, Semahlin des Königs Minos in Ereta Arigdne's Mutrer, hatte von einem Stier den Minotaurus geboren. — I die Busammenkunft der Pasiphaë mit dem Stier f. Sueton. Nero 12. Dictisch so viel wie Cretisch, vom Berge Dicte in Ereta.

Daß der krieg'rische Mars in den flegenden Baffen bir dienet, Richt genügt das, es bient, Raifer, dir Benus sogar.

6, b.

Daß ein Lowe gefällt in Remee's schaurigem Thal warb, Breiset der Sage Gesang hoch als des Hercules Werk. Schweige ber Borzeit Mähr: seit beinen Spielen, o Raiser, haben wir weibliche [hand schon das verrichten gesehn].

7.

So, wie Prometheus einst, an den Schthischen Felsen geheftet,
Wit zu vermessener Bruft speiste den täglichen Aar,
Reicht den nackenden Leib zum Fraß Caledonischen Bären,
Richt zum Schein an dem Kreuz hangend, Laureolus dar.
Und ihm lebten und trieften von Blut die zersteischeten Glieder
Und entblößet vom Leib war ihm der sämmtliche Leib.
Endlich ward er bestraft [nach Berdienst: in die Kehle des Baters]
Oder des Herren gebohrt hatte der Frevler das Schwert,
Oder verhoerenen Golds wahnsinnig Tempel beraubet,
Oder verheerend an dich, Roma, die Fackel gelegt.
10
Uebertroffen die Gräul des Mythos hatte der Sünder,
Dem als Strafe zu Theil wurde, was Sage nur war.

<sup>6,</sup>b. B. 1. Remee, eine Gegend im Peloponnes im Argivifchen, mo

<sup>7.</sup> B. 1. Sopthien, die etwas unbestimmte Segend im Norden des ionarjen und Cafpifchen Meeres, bis tief in's billiche Uflen hinein. Scothifder Bils, ber Rautafus.

<sup>8. 3.</sup> Caledonien, bas jegige Schottland; Calebonifcher Bar, uber-

<sup>8. 4.</sup> Laureolus, ein Rauber, beffen wirtliche, hier gefchilberte Strafe ialleid als theatralifche Darftellung bem Bolle bargeboten murbe. Bergl. auch 3110. Cat. VIII, 187.

<sup>8. 7.</sup> Die lette Salfte bes Berfes nach Schneidemin's Erganjung.

Dabalus, wahrend bu fo vom Lucanifchen Baren gerfleifcht wirft, Bie febr batteft bu jest Fingel ju haben gewunicht!

9

Raifer, es führete bir, ju ichaun auf ber gangen Arena, Rampfe bas Rashorn auf, wie es fie nimmer versprach. D wie lobert's, bas haupt gefentt, in schrecklichem Grimm auf! Bas war ihm, dem der Stier Diente jum Balle, der Stier!

10.

Undantbar verlette der falfche Lowe den Barter Und zerfleischete frech Sande, so wohl ibm bekannt, Aber er litt nach Gebuhr für so großen Frevel die Strafe, Und der die Schläge nicht dulbete, duldet den Speer. Bas für Gefittung ziemt uns Menschen unter dem Fürften, Der Raubthieren gebeut, fanfteren Sinnes zu fein!

#### 11.

Bahrend der Bar topfüber sich wälzt auf dem blutigen Sande, Behrete Bogelleim, der ihn gefaßt, ihm die Flucht. Jest bedeckt den Stahl und verwahrt den blinkenden Jagdspieß, Und nicht fliege der Speer fort aus der schleudernden Hand; Suche der Jäger die Beut' in der freien Luft zu ertappen, Benn Raubthiere man jest fangt mit des Bogelers Aunst.

#### **12**.

Als bei bem blutigen Rampf ber taiferlichen Diana Ginft ber behenbe Speer fuhr in die trachtige Sau,

<sup>8.</sup> B. 1. Dabalus, ein ahnlich, wie Laurevlus, Berurtheilter und Gonipiel far bas Bolt Benutter. — Lucanifch, aus Lucanien in uitafien.

<sup>12.</sup> B. 1. Diana, ale Ghttin ber Jagd, hier fo viel wie Jagb, E fampf im Amphitheater.

5

5

Sprang ein Junges hervor aus der armen Mutter Berlegung. Sarte Lucina, heißt dieses Gebären bei dir? Aber fie ware gern durch mehr Geschoffe gestorben, Satte der traurige Weg sammtlichen Kindern gedient. Ber läßt Bacchus entsproßt nicht sein aus der Leiche der Mutter? Daß so geboren der Gott, glaubet nun, ist's doch das Wild.

#### 13

Sower getroffen vom Speer und von tiefer Bunde durchbohret, Starb gleichzeitig und gab Leben die trächtige Sau. O wie so ficher war des geschwungenen Eisens die Rechte! Die Sand konnte gewiß die der Lucina nur sein. Sterbend erprobete sie der Diana doppelte Gottheit, Belche die Nutter entband und auch erlegte das Bild.

#### 14.

Schwerer bereits durch das Pfand des reifen Leibes, entleerte hier ihr Junges die Sau, die durch die Bunde gebar; Und nicht lag die Geburt, fie lief, als die Mutter dahinfant. D wie großen Instinkt zeiget ein plotzlicher Fall!

#### 15.

Bas dir der Gipfel des Ruhmes einst war, Meleager, wie klein ist's! Für den Carpophorus ist's, fället er Eber, ein Theil. Er begrub auch den Speer in den auf ihn flürzenden Bären, Der auf des Arctischen Bols Höhen der mächtigste war, Streckt' auch den Löwen von nie gesehener Größe zu Boden, 5 Welcher des Hercules hand hatte zur Ehre gereicht,

<sup>12.</sup> B. 4. Lucina, Diana als Gottin ber Geburt.

B. 7. Bacous, ber feiner Mutter Semele, als diefe von Jupiters Bligen verbrannte, aus dem Leibe genommen und in Jupiters Schenkel eins gefchloffen mar bis jur Zeitigung, baher auch Bimater genannt.

<sup>15.</sup> B. 1. Deleager, ber Erleger bes Calpbonifcen Cbers. B. 4. Arctifc, von Arctos, ben beiben Baren am himmel, fo viel wie ubrblic.

Und mit gewaltiger Bund' erlegt' er flüchtige Banther. Als gulegt ihm ber Lohn murbe, befaß er noch Rraft.

#### 16.

Benn jum Aether ein Stier entschwand aus der Mitte des Rampfplans, Bar es der Frommigfeit Bert nur, und nicht bas ber Runft.

#### 16, b.

Früher entführt' Europe'n ein Stier durch die Wogen des Bruders, Doch den Alciden trug jest zu den Sternen ein Stier. Fama, vergleiche den Stier des Jupiter jest und des Kaisers: War auch die Burde sich gleich, bober entführte sie der.

#### 17.

Raifer, daß fromm und flehend ein Elephant dir fein Anie beugt, Belcher fo furchtbar doch eben dem Stiere noch war, Thut er nicht auf Geheiß und von keinem Barter gelehret: Glaube mir, unseren Gott fühlet auch dieser in dir.

#### 18.

Jener Tiger, der flets dem sicheren Barter die Sand ledt, Eine feltene Zier aus der Sprcanischen Flur, Sat mit wuthendem Zahn den grimmigen Lowen zerriffen, Eine That, wie man nie solche gesehn und gehört. Rie hat das er gewagt, als in tiefen Bäldern er lebte: Seit er weilet bei uns, hat er ein tuhneres Serg.

<sup>16.</sup> B. 1. Jum Aether entichwand, im Amphitheater durch bas Begma; f. Anm. ju Gob. 2 B. 2.

<sup>16,</sup> b. B. 1. Europe, Tochter bes Phonicifchen Ronigs Agenor, die von Jupiter unter ber Gestalt eines Stieres über bas Meer nach Ereta entfuhrt worben mar. Des Bruders, Reptuns.

B. 2. Alcide, hercules, Entel bes Alceus, ber hier im Amphitheater auf einem Stier burch bas Begma in bie Lufte gehoben murbe.

<sup>18.</sup> B. 2. Sprcanifd. Sprcanten, Landichaft in Affen im Guden und Dfien des Caspifden Meeres.

Jener Stier, der, von Flammen gehett burch die gange Arena, Soch zu den Sternen geschnellt hatte die Buppen von Stroh, Fand sein Ende zulett, gesaßt vom flärkeren Horne, Während er glaubt, daß so leicht auch Elephanten man wirft.

20.

Als ein Theil den Myrin, ein Theil den Triumphus begehrte, Sagete beiden zugleich willig der Kaifer es zu. Beffer vermocht' er nicht den luftigen Streit zu beenden. O bu mildes Gemuth, nimmer besiegeter Kurst!

21.

Was nach der Rahr der Rhodope fah auf des Orpheus Theater, Alles das, Kaiser, auch hat dir die Areng gewährt. Felsen trochen herbei und ein wunderherrlicher Wald lief, Welcher ein Bild uns gab von dem Hesperischen Hain.

<sup>19.</sup> B. 1—2. Durch Feuer und durch mit rothem Zuch überzogene, mit Stroh ausgestopfte Menschenfiguren, pliae, reigte man bei ben Thierkampfen bie Stiere gur Wuth.

<sup>20.</sup> B. 1. Myrinus und Triumphus, zwei Fechter aus des Raifers Fechterschule. Domitian hatte dem Bolle die Erlaubniß gegeben, daraus zwei Paare zu verlangen; f. Suet. Dom. 4.

<sup>21.</sup> B. 1. Rhobope, f. Anmerkung ju Sch. 3. B. 3. Orpheus, Sohn des Ihracischen Ronigs Dengrus und der Muse Calliope, sang so ergreisend zur Lyra, daß er milde Thiere gegahmt, Wälder und Gelsen nach sich gezogen, reißende Ströme und Sturmminde aufgehalten haben soll. Des Orpheus Iheater, Ihracien. Als des Orpheus geliebte Gattin Eurydice von einem Schlangenbisse gestorben war, flieg er mit feiner Lyra durch das Tanarissche Borgebirge in die Unterwett, beschnftigte durch seine Ihne den Eerberus, rührte die Furien zum Weinen und bewegte Pluto und Proserpina zur Ersepubnis, daß ihm Gurydice zur Oberwelt zurücksolgen durste; doch sollte er sich nicht eher nach ihr umsehn, ward sie ihm wieder entzogen. — Depheus ward später auf dem Ihracischen Berge Pangaus von den Bacchantimnen zerrisen; und so hier ein verurtheister Missethäter, der den Orpheus vorstellen mußte, zum Schauspiele des Bolkes von einem Bären.

5

Und mit dem Biebe gemischt war Wild von jeglicher Art da, Und von der Bögelschaar wurde der Sanger umschwebt, Er fiel aber, zerfleischt von dem unempfindlichen Baren. Doch dies ift so geschehn, dieses, das Frühere Mahr.

#### 21, b.

Befhalb wundern wir uns, daß die Erd' entlaffen den Orpheus Schnell aus der Schlucht? er tam von der Eurydice ber.

#### · 22.

Bahrend die Barter, von Angft erfullt, das Rhinoceros reigten, Und das gewaltige Thier lange den Born fich verhielt, Gab man die hoffnung auf, des Navors Kampfe zu schauen; Endlich tehrte jedoch wieder die frühere Buth.

Denn mit bem doppelten horn marf's fo den wuchtigen Baren, 5 Bie zu ben Sternen ber Stier ichleudert Die Buppen von Strob.

#### 23.

Siehe, Carpophorus wirft, noch so jung, mit der tapferen Rechten Sicheren Stofes bereits Noricums Speer auf das Wild: Er trug ohne Beschwerd' ein Stierpaar fort auf dem Nacken, Buffel und Bisonstier, tropige, wichen vor ihm.
Ichlings rannte vor ihm auf der Flucht in den Speer ihm ein Lowe: 5 Gehe nun, Bolt, und schilt über den tragen Bergug.

#### 24.

Wenn du von fernem Geftad', ein verspäteter Schauender, ankamft, Welcher zum erstenmal siehet das heilige Spiel, Laffe dann nicht die Enpo des Meers dich täuschen durch Schiffe Und seegleiches Gewog, eben nur war es noch Land.

<sup>23.</sup> B. 2. Roricum, Lanbichaft Deutschlands zwifchen ber Donau und ben Alven, durch ben Inn von Bindeficien getrennt, berühmt burch feine Baffon-fcmieden; f. auch IV, 55, B. 12.

<sup>24.</sup> B. 3. Enpo, ber griechifche Rame fur Bellona, die Kriegsgbtitu und Wagenführerin bes Mars. Seegefechte als Schaufpiele fur bas Bott wurden theils in befonders baju ausgegrabenen Teichen, theils im Amphitheater

Glaubft du es nicht? Schau zu, bis den Mars die Fluthen ermuden. 5 Rurger Bergug: und du fagft: "eben nur war es noch Meer".

25.

Dag bie nachtliche Bog', o Leander, beiner geschont hat, Bundere bich nicht mehr: ift doch ber Raifer ihr Berr.

25, b.

Babrend Leander fühn einst schwamm zu ber sußen Geliebten Und der Ermattete schon sant in der schwellenden Fluth, Sprach er, so meldet die Mahr, in der Roth zu den drohenden Bogen: "Schont, da ich eile, begrabt, Bellen, mich, tomm' ich zurud".

26.

Spielend erfüllte das Meer ein gelehriger Chor Rereiben, Und der gefälligen Fluth gab er ein wechselndes Bild. Dort mit geradem Zahn drohn Dreizad, Anter mit krummem: Und wir glaubten ein Schiff, glaubeten Ruder zu sehn Und des Laconer Gestirns willtommenes Licht für die Schiffer, Und daß mit schimmerndem Bausch mächtige Segel sich blahn. Wer hat Kunste, wie die, in den flussigen Wogen ersunden? Thetis lehrte das Spiel, oder sie hat es gelernt.

gegeben, welches dazu eingerichtet war, das Wasser aus den benachbarten Wasser, leitungen schnell hinein und wieder hinaus gelassen werden konnte. hier, wo Martial den schnellen Wechsel von Meer und Land bewundert, ist das Umphistheater gemeint.

<sup>25.</sup> B. 1. Leander fowamm allnächtlich über die Meerenge von Abpbos nach Seftus ju hero, einer Briefterin ber Benus, die dort in einem Thurme wohnte und durch eine angegundete Factel ihm den Weg zeigte. Als diese einst ber Sturm verloschte, ertrant er.

<sup>26.</sup> B. 1. Rereiden, Iboter des Rereus und der Doris, unter diefen Thetis, die Mutter des Adilles, und Galatea. her find in Rereiden verfleidete Schwimmer gemeint, die im Amphitheater in Waser ihre Kunfte wieten.

B. 5. Laconer Geftirn, die Swillinge, Caftor und Bollur, die Schus, getter ber Schiffer, die in der Laconifcen Stadt Ampela von der Leda gesberen waren.

Trug, o Kaiser, die Welt den Carpophorus schon in der Borzeit, Rein barbarisches Land nährete wildes Gethier,
Marathon hätte den Stier, das Remeische Dickicht den Löwen Und Arcadiens Bolt Mänalus' Eber verlacht.
Nahm er Waffen zur Hand, gab's Einen Tod für die Hydra, Sein Speer hätt' auf einmal ganz die Chimara durchbohrt. Er brächt' ohne Mede'n in das Joch glutspeiende Stiere, Zwänge Basphaë's doppeltgestaltetes Thier.
Wenn sich erneute die Mähr von den Ungeheuern des Meeres, Machte Hesione'n er und die Andromeda frei;
Bählet, was herculus einst vollbracht hat Rühmliches: mehr that, Wer der Thiere zugleich zwanzig gebändiget hat.

<sup>27.</sup> B. 3. Marathon, in Attica. Percules mußte auf des Eurpftheus Befehl einen rafenden Stier lebendig aus Ereta holen und ihn dann wieder in die Wälder laufen laffen, worauf er bei Marathon von Thefeus gefangen und geopfert ward.

B. 4. Danalus, Berg in Arcadien, zwifchen welchem und bem Errymanthus hercules ben Erymanthischen ober Manalifchen Gber lebenbig gesfangen hatte.

B. 5. Die Lernaifche Ondra, beren viele Ropfe, wenn fie abgehauen waren, boppelt wieder muchfen, fo daß hercules, um fie ju toden, jeden Sals, pon dem er ben Ropf abgehauen, brannte.

B. 6. Chimara, bas feuerspeiende Ungeheuer, welches Bellerophon mit Bulfe bes Flügelroffes Begasus durch einen mit Blei versehenen Burffpieß erslegte, welches ihr im Rachen ichmoly und fie tobtete, nachdem er viele Pfeile vergeblich auf fie abgeschoffen hatte.

B. 7. Jason, bem Mebea eine vor bem Feuer icutende Salbe gegeben, womit er feinen Leib und feine Waffen bestrich, zwang diese Stiere, welche eherne Fuge und obrner hatten und aus ben Ruftern Feuer bliefen, in bas 3och und pflugte mit ihnen bas bem Mars geheiligte Feld, in welches er bann die Drachengahne fate, aus benen geharnische Manner ermuchfen.

B. 8. Bafiphae's (f. Anm. ju Sch. 5, B. 1) Cohn, der Minotaurus, ber oberhalb ein Menich und unterhalb ein Stier mar, und welchen Berfeus im Labprinthe, wo er verborgen gehalten murbe, tobtete.

B. 10. Defione, die durch hercufes von einem Meerungeheuer errettete Tochter Laomebon's. And romeda, Tochter bes Cepheus und ber Caffiopeja, die einem Meerungeheuer jum Opfer an einen Felfen gebunden war und vom Berfeus durch Thotung beffelben befreit wurde.

Werk des Augustus war's, hier Flotten kampsen zu lassen Und durch die Tuba des Schiss wild zu bewegen die See. Was will dies im Bergleich zu unserem Kaiser? im Meere Schauete Thetis ein Wild und Galatea, ihr fremd;
Triton sah in dem Staube des Meers hindrausende Wagen
Und er glaubte, gerannt seien die Rosse derrn:
Und, der auf wildes Gesecht blutzieriger Schisse sich rüstet,
Rereus, schaudert, zu Zuß durch die Gewässer zu gehn.
Was im Circus geschaut auch wird und im Amphitheater,
Hat die Casarische Fluth reichlich dir Alles gewährt.

Schweiget vom Jucinus still und den trägen Teichen des Nero:
Rur dies Meeresgesecht kenne die künstige Reit.

29.

Als einst Briscus den Rampf, als den Rampf hinschleppete Berus, Und als lange fich gleich hatte gehalten ihr Mars, Bat man häufig für fie mit lautem Auf um Entlassung; Aber der Kaiser blieb seinem Gesetze getreu:

<sup>28.</sup> B. 1. Schon Augustus hatte Geeschlachten als Schauspiel in einem bagu ausgegrabenen Beden in der vierzehnten Region, jenseits der Tiber, auffuhren laffen. S. Suet. Octav. 43 und Lacit. Ann. XII, 56.

B. 3. Bu unferem Raifer, entweder dem Litue, vergl. Dio Caff.

LXVI, 25, oder Domitian, f. Sueton. Dom. 4.

B. 4. Ein Bild; Litus ließ baju abgerichtete Thiere, Pferde, Stiere u. a., im Baffer Runfte machen, f. Dio Caff. a. a. D.

B. 5. Eriton, ein Meergott, Sohn bes Reptun und ber Amphitrite, nach Andern des Oceanus und der Tethos, oder des Nereus, bis an die Suften menfchlichen Abrpers, unterhalb ein Delphin, der, auf einem Mufchelhorn blasfend, Reptuns Ankunft verkundet und die Weergotter jusammenruft.

<sup>25. 6.</sup> Roffe Des Berrn, Reptuns Geepferbe, vorn Bferbe, hinten Gifche.

<sup>8. 8.</sup> Rereus, Bater ber Nereiben, einer ber oberften Meergbtter. 8. 11. Fucinus, ein Gee in Latium, auf dem der Raifer Claudius große Seegefechte gab, f. Lac. Ann. XII, 56, Suet. Claud. 21. — Ueber Rero's Seegefechte f. Suet. Nero 12.

<sup>29. 28. 1.</sup> Briseus und Berus, amei Rechter.

Bis ein Finger fich bob und der Schild fant, galt es zu fechten: — 5 Speif' und Getrante jedoch gab er, das durfte man, oft. Aber bes gleichen Gefechts ward doch ein Ende gefunden:

Beder dem Anderen gleich, fochten und fanten fie bin.

Beiden fandte der Fürft den Freiftab, beiden die Balme: Diefe Belohnung ward tapf'rem, erfind'rifchem Muth.

Rein Ratft, Raifer, als du, bat jemals Solches erreichet:

Als zwei tampfeten, ward jedem von beiden der Sieg.

30.

10

5

Bahrend ein Reh schen fich vor Molossis flüchtigen Gunden Und durch verschiedene Lift lange fich ihnen entzog,

Blieb's wie ein Bittender fiehn vor des Raifere Fußen in Demuth, Und pon den hunden hat keiner die Beute berührt.

[Und dem Reh, bas der Buth der Moloffer ware gefallen,] Den Lohn bat ibm der Surft, den es erfannte, gewährt,

Du bift, Raifer, ein Gott: die Macht ift heilig, ja beilig, Glaubet es: lugen gelernt haben die Thiere noch nicht.

31.

Beichen dem Stärkeren ift der zweite Ruhm für den Tapfern. Den Sieg fühlen wir fcwer, den uns der Schwächere raubt.

32.

Dies eilfertige Bert, verzeih's: Miffallen verdient nicht, Ber, o Raifer, fich nur dir zu gefallen beeilt.

33.

Flavierstamm, wie viel entzog dir der Dritte der Erben! Fast war's eben so gut, hatten die beiden gefehlt.

30. B. 1. Moloffis, Gegend in Epirus, deren Sunde als Jagbhunde berühmt maren.

<sup>29.</sup> B. 5. Durch Aufheben bes Fingers erklarte fich ber Fechter fur befiegt. B. 9. Freiftab, rudis, ein holgerner Stab ober Rappier, womit die Fechter ihre Uebungen begonnen hatten und welchen fie als Zeichen ihrer Frei-laffung als Fechter bei biefer erhielten.

<sup>2. 5.,</sup> der in den Sandidriften fehlt, ift hier nach der Conjectur des Seriverius überfeht worden.

<sup>33.</sup> B. 1. Flavierftamm, aus welchem Bespafian mit feinen Sohnen Litus und Domitian mar, ber Dritte ber Erben alfo Domitian. — Diefes Epiaramm tommt nur im Scholion ju Juven. Sat. IV. 38 vor.

## Ber Epigramme

des M. Valerius Martialis vierzehn Bücher. .

ngmanajya n

• •

## Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis erstes Buch.

Ich boffe, in meinen Buchern eine folche Mäßigung befolgt gu baben, bag fich teiner über fie beschweren tann, mer ein gutes Gewiffen bat, ba fie mit aller Rudficht auch gegen Die geringften Berfonen fcbergen, welche ben alten Schriftftellern fo febr feblte, bag fie nicht nur die wirklichen Ramen migbrauchten, fondern auch große. 5 Dir moge ber Ruhm um minderen Breis zu Theil werden und an mir die gang neue Art gebilligt werden. Fern bleibe von der Urglofigfeit meiner Scherze ein boshafter Ausleger, und beutele er nicht meine Epigramme. Unrecht thut, wer an einem fremden Buche erfinderifch ift. Die tede Offenbeit der Borte, b. i. Die Sprache der 10 Epigramme, murbe ich entschuldigen, batte ich bas Beispiel gegeben: fo fchreibt Catullus, fo Marfus, fo Bedo, fo Gatulicus, fo liest man burdweg jeden. Wenn jedoch Jemand eine folche Strenge gur Schan tragt, daß bei ibm auf feinem Blatte ehrlich lateinisch gesprochen werden darf, fo fann er mit dem Briefe oder lieber mit dem Titel fich 15 begnügen. Epigramme werden für die gefdrieben, welche die Rloralien

<sup>8. 12.</sup> Marfus, ein Dichter jur Zeit bes Augustus. Bebo Albinovonus, auch ein Dichter im erften Jahrhundert v. Chr., ein Freund Dvid's,
von dem wir noch Bruchflude besichen. Gatulicus, ein after Dichter, von
bem wir nichts mehr wiffen.

<sup>3. 16.</sup> Floralien, bas Florafeft, am 28. April burch Circusfpiele und

zu schauen pflegene Betrete ein Cato mein Theater nicht, oder, wenn er eingetreten ift, schaue er. Ich glaube in meinem Rechte zu sein, wenn ich den Brief mit den Bersen schließe:

Da du der losen Flora sufes Fest kanntest Und Spiel' und Jubel und des Bolkes Muthwillen, Barum besuchst du, strenger Cato, Schauspiele? Besucht'st du sie darum nur, daß du fortgingest?

1.

Sier ift er, den du liefeft, den du fucheft, Martialis, bekannt im gangen Erbfreis Durch icharf treffender Epigramme Bucher: Und was, eifriger Lefer, du ihm Ruhmes, Als er lebete, gabft, und als er fühlte, Saben wenige Dichter nach dem Tode,

2.

5

Der du, wo du auch weilft, gern meine Buchelden mitfuhrft, Und für den langen Beg fie ju Begleitern begehrft, Raufe diefe, die haut in kleinen Blattchen umfaffet:

Gib die großen dem Schrein, Raum ift für mich in der hand. Daf du jedoch auch weißt, wo ich feil bin, und in der Irre 5 Richt durchschweisest die Stadt, werd' ich ein Ruhrer dir sein:

befonders durch Buhnenspiele gefeiert, wobei fich am Schusse die Schauspieles rinnen nacht zeigten. Als Sato die Floratien besuchte und das Bolt vor ihm fich icheute, die Entkieidung der Schauspielerinnen zu verlangen, entfernte er sich, als ihm sein Rachar Favonius die Ursache gesagt hatte. G. Baler. Ray. 11, 107, Senec. Epist. 97.

<sup>2.</sup> B. 3. Nach Leffing (f. beffen gesammelte Werke, Leipzig, bei Gbiden 1841, Bo. VI, S. 1994) ift hier eine keinere Ausgabe in Taschenformat gemeint, die aus kleinen, entweder zerschnittenen, oder dios über einander gefalzeten Blattern bestand, nach Urt der Schreibtafeln, pugillares, und sich daher bequem auf der Reise mituhren und gebrauchen ließ. Und nur diese verkaufte Secundus, der Freigelaffene des gelehrten Luconfers, während die größere Ausgabs, die aufgerollt wurde, von Atrectus (s. 1, 117) und außer ihm von Trophon (IV, 72 und XIII, 3) besorgt wurde, weil einer allein ohne Iwotsets sie nicht bestreiten konnte. — Martials Jugendgedichte (s. I, 113) hatte Ou. Bobius Balerianus verteat.

Suche Secundus dir auf, ben frei ließ Luca's Gelehrter, hinter der Schwelle der Par und dem Balladifchen Martt.

3.

Lieber bewohnst du den Ranm in den Argiletischen Läden, Bahrend, mein Büchlein, leer unsere Schreine dir stehn. Richt kennst, ach, nicht kennst du der Herrin Roma Berwöhntheit: Glaube mir, allzu klug wurde der Hause Dears. Rirgends ist größer Gespött, und Jünglinge, Knaben und Greise Sind mit Nasen begabt, einem Rhinoceros gleich. Haft du ein mächtig Bravo gehört, versprichst du dir Kuffe, Birst du, vom Mantel geprellt, hoch zu den Sternen geschickt. Aber daß nicht so oft des Herrn Ausstreichen du dulbest, Dder das strenge Rohr table dein schelmisches Spiel,

<sup>2.</sup> B. 7. Der gelehrte Lucenfer fomohl, als fein Freigelaffener Secundus find nicht weiter bekannt.

B. 8. Bar, die Friedensgettin, hier beren Tempel. — Der Ballas bifde Martt, das forum trangitorium oder Nervae in der vierten Region, mo auch ein Tempel der Ballas und der Friedensgettin war.

<sup>3. 38. 1.</sup> Argifetum, ein Blat in Rom in der Rahe des forum Caesaris, bessen Rome von letum Argi, Tod des Argus, abgeleitet wird, weil dort ein gewisser Argus getödtet sein soll; Martiat trennt daher auch das Wort in 1, 117 und in 11, 17. Auf diesem Plate waren verschiedene Laden, auch der des Buchfändlers Atrectus.

<sup>3. 4.</sup> Saufe des Mars, das romifche Bolt, weil Mars der Bater bes Romulus und Remus mar.

B. 6. Die Rafe, als Gig bes Spottes.

B. 7. Bravo, sophos, affo auch im Lateinifchen ein frember Ausbruck; verfprichft bu bir Ruffe, bas Zuwerfen von Rughanden ale Beifalls, zeichen.

<sup>28. 8.</sup> Wirst du, vom Mantel geprellt, hoch zu ben Sternen geschiet, d. b. du hofft, in den himmel erhoben zu werden, aber dies geschieht dir auf verhöhnende Weise, wie jenen, die von abermättigen jungen Leuten Rachts auf der Strafe ergriffen, auf einen ausgebreiteten Mantel gesworfen und in die Hohe geschnellt wurden, ein Muthwille, der in Rom nicht seiten vorkam und auch von Otho in seiner Jugend ausgeübt wurde, f. Suetten. Otho 2.

B. 10. Rohr, bas Schreibrohr, bas nach Art unferer Febern ge-

Billft, Leichtfertiges, du die atherischen Lufte durchfliegen: Fliebe denn; aber dabeim konnteft du ficherer fein.

4.

Benn, o Raifer, vielleicht du meine Bicher berührteft, Lege die Hoheit ab eines Gebieters der Welt. Eure Triumphe sogar find Scherz gewohnt zu ertragen, Und auch der Feldberr dient willig als Stoff für den Big. Lies mit der nämlichen Stirn, mit der du Thymele schauest, Oder den Spotter Latin, unsere Dichtungen auch. Harmlos scherzendes Spiel kann wohl der Censor erlauben: It leichtfertig mein Blatt, bin ich im Leben doch keusch.

5.

Ich erhalte von dir für mein Seegefecht Epigramme: Marcus, ich glaube, du willft fchwimmen zugleich mit dem Buch.

6.

Bahrend ben Anaben ber Nar burch atherische Lufte dabin trug, Sing in ben angftlichen Rlau'n ficher vor Schaden bie Laft. Jest beweget ihr Fang Cafarische Lowen gur Milde, Und im gewaltigen Maul spielet der Sase geschirmt.

<sup>4.</sup> B. 3. Eure Eriumphe. Ueber die Spottlieder, welche die Solo baten über ben Feldherrn bei einem Triumphe sich erlauben durften, vergl. Suet. Caf. 49 und 51, Dio Cass. XLIII, 20; 3. B.

<sup>&</sup>quot;Romer, hutet eure Frauen, denn der table Buble tommt. Das in Gallien verhurte Gold haft hier bu aufgeborgt."

B. 5. Thymele, eine berühmte Tangerin, beren Gatte ober Liebhaber Latinus war, ober boch oft in ber Rombbie fpielte. Latinus war ein ausgezeichneter Mime und Bantomime und Liebling des Domitian, welchem er auch ats Angeber biente.

<sup>5.</sup> B. 2. Marcus, ber Borname Martial's, welcher hier ben Raifer Domitian icherzhaft ihm drohen last, daß er ihn fammt ben Epigrammen, die er ihm jugeschiett, in's Waffer werfen laffe, weil diese gegen das vom Raifer als Schauspiel gegebene Seegefecht ein ju schlechtes Gegengeschent maren.

<sup>6.</sup> B. 1. Den Rnaben, ben von Jupiter's Abler entfuhrten Gannmeb. B. 3-4. Diefen Borfall, bag bei ben Thiertampfen auf ber Arena ein

Belches ber Bunder beduntt dich mehr? es bewirkte ber Sochfte 5 Beide: vom Raifer geschah diefes, von Jupiter jen's.

7.

Meines Stella Getändel, seine Taube — Sagen werd' ich es, hört es auch Berona — Siegte, Maximus, ob Catullus' Sperling. Soviel größer, als dein Catull, ist Stella, Soviel größer die Taub' ist, als der Sperling.

5

8.

Wenn du also den Lehren der hoch erhabenen Manner, Cato's und Thrasea's, folgst, daß du dein Leben bewahrst Und mit entblößeter Bruft nicht rennst in gezückete Schwerter, Handelft du so, Decian, wie dir zu handeln geziemt. Der ist nimmer mein Mann, der für Ruhm willfährig sein Blut gibt, 5° Der ist's, welcher zum Ruhm nimmer des Todes bedarf.

9.

Cotta, als artiger Mann gern galteft bu und auch als großer: Aber ein artiger ift, Cotta, ein kleinlicher Mensch.

Lome eines hafen geschont hatte, benutt Martial noch in mehreren Epigrams men, um bem Domitian ju fomeicheln.

<sup>7.</sup> B. 1. Aruntius Stella aus Patavium, ber feine Gattin Biolantilla unter bem Namen Janthis (von Top, Beilden) befungen hatte, Martial's Freund. Des Stella Gedicht über bie Laube (f. VII, 14, B. 5-6) ift fammt beffen anderen Gebichten verloren gegangen. Das bes Catullus über ben Lob bes Sperlings feiner Lesbia (Catull's Lieber 3) ift bekannt.

B. 3. Berona, die Baterftadt des Catullus.

<sup>8. 8. 2.</sup> Thrafea Batus, Schwiegervater bes helvidius Brisens, von Rero gefürchtet, murbe im 3. 67 n. Ehr. wegen Majeftatebeleidigung verurtheilt und bifinete fich die Abern. Er galt, wie feln Schwiegersohn, fur ein Mufter von Freiheitstlebe und Charafterftarte.

B. 4. Decianus, ein Freund Martials, an welchen auch ber Brief bes zweiten Buches gerichtet ift, und bem er im 39. Epigramm blefes Buches ein Dentmal feiner hohen Berehrung gefest hat.

10.

Bur Che wunscht Gemellus fich Maronillen Und ift verliebt und drangt und fiehet und schenket. Ift fie so schaftlich ift, wie fie, keine. Bas sucht an ihr und liebt er benn? Sie muß buften.

## 11.

Da für den Ritter bestimmt zehn Marten wurden, wie tommt's, Bwanzigmal du allein, Sextilian, die vertrintst ? Und schon hätt' es gesehlt den Barmes tragenden Dienern, Benn nicht lauteren Bein, Sextilianus, du zecht'ft.

## 12.

Wo zur Perculischen Burg des eifigen Tibur der Weg führt Und wo die Albula weiß dampfet von schwefliger Fluth, - Beiget der vierte Stein von der nahen Stadt das den Musen Theure Gefild und die Flur und den geheiligten hain. Hier bot während des Sommers ein roher Porticus Schatten, Ach, und wie unerhört hatt' er gefrevelt beinah! Denn er stürzt' auf einmal, als, von zweien Rossen getragen, Regulus unter der Laft eben gewesen, herab.

<sup>11.</sup> B. 1. Behn Marken, nomismata. 3ch folge hier ber Ausleg Leffings (f. beffen gef. Werke B. VI, S. 296 ff.), daß namlich nomiss nicht wirfliche Gelchicke waren, welche als Sporteln bei den Spielen und Schpielen vertheilt wurden, sondern Marken, für welche man dort Erfrischur erhalten konnte, die, nicht benugt, wieder abgeliesert wurden und sonft te Werth hatten, so daß es nichts Aussauch hatte, wenn Septilian in El 26, B. 3-4 von seinen Nachbarn sich die Marken erbat, die sie nicht benut

<sup>98. 4.</sup> Barmes, die beliebte calda, eine Mifchung von heißem Wund Wein und wohl auch Gewurgen.

B. 5. Lauteren Wein, morum, d. h. nicht mit Waffer gemisch zu trinden galt als Zeichen eines Trunkenboldes. Doch kam dies gegen (eines Gastmachles bei der comissatio, dem eigentlichen Trinkgelage nach Tauch wohl bei aufändigen Personen vor.

<sup>12.</sup> B. 1. Tibur, jest Tivoli, Stadt in Latium, am Mohange ( Berges, baber fuhleren Rlima's, berühmt burd einen Dereulestempel.

<sup>3. 2.</sup> Albula, ein fcmefelhaltiges Glunden bei Libur.

B. 8. DR. Aquilius Regulus, ein gefürchteter Angeber bes Domi

Bahrlich, es fürchtete fich vor unseren Rlagen Fortuna, Belche so großen haß nicht zu ertragen vermocht. 10 Jest nüst Schaden sogar; den Preis ift selbst die Gefahr werth: Stehend bewiese das Dach nimmer, daß Götter es gibt.

13.

Als dem Patus das Schwert die keusche Arria reichte, Belches sie selber zuvor sich in den Busen gesenkt, Sprach sie: "Die Bunde, die ich mir gemacht, vertraue mir, schwerzt nicht, Aber die du dir wirst machen, mein Batus, die schwerzt.

14.

Bie fich der Low' ergögt und spielt und scherzet, o Raifer, Saben wir jungft, auch dies beut die Arena dir dar, Da der vom kofenden gahn so oft ergriffene Sase Biederkehret und frei lief durch das offene Maul. Bie vermochte der Beut' ein gieriger Löwe zu schonen? Aber man nennet ihn dein: also vermocht' er auch das.

15.

D mein Julius, Freund, dem bei mir fein Anderer vorgebt, Benu noch altes Bertraun gilt und ergrauetes Recht,

ber durch Blutdurst und habsucht viele vornehme Familien ihrer Mitglieber und ihres Bermögens beraubt hatte, und ju Ansang ver Regierung Bespasian's im 3. 71 in einer Senatsstigung dieser Unthaten beschutbigt (f. Tacit. Disti. IV, 42) nur durch Bermittelung Domitian's und des Proconsuls Mucianus, welche den abwesenden Bespasian vertraten, unbestraft und im Senate blieb. Später unter Domitian suhr er in seinen Unthaten fort und suchte sich bessends auch durch Erschleberei und gefälschte Testamente zu vereichern, schinus Briefe I, 5, II, 20, IV, 2, VI, 2. Auch nach Domitian's Tode blieb er im Senate und im Benuse seiner Reichtumer. Daß er ein glücklicher Berthelbiger war, geht aus Ep. II, 87 und IV, 16 hervor. Martial schweicht ihm in vielen Epigrammen.

<sup>13.</sup> B. 1. Cacina Patus, ber an dem Aufstande des Serisonius gegen Claudius Theil genommen hatte und im J. 42 nach Chr. jum Tode verurstheilt war, der Schwiegervater des Thrafea Patus. Arria, feine Gemahlin.

Fast schon steht dir bevor der Consuln sechzigster Bechsel, Und dein Leben, es zählt wenige Tage doch kaum. Richt wohl schiebest du auf, was nachher dir könnte versagt sein, b Und nichts halte für dein, als was genossen du hast. Sorgen warten auf dich und Rüh'n, aneinander gekettet, Freuden bleiben dir nicht, sondern entweichen im Flug. Halte mit beiden Händen sie sest und mit ganzer Umarmung: Oft auch werden sogar so sie dem Busen entsliehn.

10
Weisen geziemet es nicht "ich werde leben" zu sagen: Heute lebe: zu spät ist es, daß morgen du lebst.

16.

Mittelmäßig, auch gut ift Einiges, schlecht nur das Meifte, Bas ich dir bot: nicht wird anders, Avitus, ein Buch.

17.

Titus treibt mich, daß ich Brozesse führe, Und oft fagt er mir "wichtig ift die Sache". "Bichtig ift, was der Bauer thut, mein Titus.

18.

Tucca, was frommet es dir, daß du mengft zu altem Falerner Moft, aus Fäffern gefüllt vom Baticanischen Berg?
Bas ward Gutes soviel dir gethan von den schlechteften Beinen?
Oder vom trefflichsten Bein was dir des Bosen gethan?
Ohne Belang ift's, uns, doch ein Grauf, den Falerner zu morden 5
Und in's Campanische Faß graufige Bifte zu thun.
Deine Gäste vielleicht verdieneten, daß du sie umbringst:
Rimmer zu sterben verdient hat ein so töstlicher Krug.

<sup>16. 8. 2.</sup> Avitus, Martial's Freund, ber eigentlich Stertinius bieß; f. IK, Brief.

<sup>18.</sup> B. 1. Falerner, der berühmte Wein aus Campanien, der den zweiten Rang unter den Weinen hatte. Rein Wein ftand in größerem Ansfehen, er allein ließ fich anzunden. Es gab drei Arten, herben, fußen und bunnen. G. Blin. Raturg. XIV, 6, §. 62—63.

B. 2. Der Wein vom Baticanifchen Berge mar als befonders ichliecht verrufen.

5

#### 19.

Taufcht mein Gedachtniß mich nicht, vier gahne, Aelia, hatt'ft bu, Als ein huften dir zwei, zwei dir ein andrer entrig. Jest fannft obne Gefahr du ganze Tage durch huften: Richts bleibt dorten hinfort fernerem huften zu thun.

## 20.

Sprich, was für Bahnfinn ift's? Du fchlingft vor ben Augen ber Gafte,

Cacilianus, allein fammtliche Bilge berab.

Bas foll dir ich des Bauchs und des Schlundes Burdiges munichen? Solchen Bilg, wie ihn einst Claudius fpeifete, if.

#### 21.

Als die Rechte, getäuscht, den Trobanten nahm für den König, Barf fie, opferbereit, fich auf den heiligen Berd.

Aber ein Bunder, fo graus, ertrug der menfchliche Feind nicht Und hieß geben den Rann, den er den Flammen entrif.

Sie, die, der Glut nicht achtend, verbrennen Mucius tonnte, Richt ju feben vermocht batte Borfenna die Sand.

Größeren Ruf und Rubm gewann die getäuschete Rechte. Satte fie nicht fich geirrt, batte fie Mind'res gethan.

## 22.

Safe, was fliehft bu das Maul des dich iconenten feindlichen Lowen? Rein fo mingiges Wild bat es germalmen gelernt.

<sup>20.</sup> B. 4. Claubius, ber Raifer, ber burch einen vergifteten Bilg, boletus, von feiner Gemahlin Agrippina gerbotet murbe. Der Boletus, mahre febeintich unfer Champiqnon, mar bes Claubius Lieblingsgericht und überhaupt eine Lieblingsipeile bei ben Romern. Wie beliebt biefe Bilge waren, geht aus Ep. XIII. 48 hervor.

<sup>21.</sup> B. 5. Mucius, E. Mucius Cordus, ein Plebejer, und feine Rachtommen erhielten den Beinamen Schvola (linkshåndig), weil ersterer im 3. R.
247 flatt des Porienna deffen Schreiber (bier Trabanten) geröbtet und, um feine Grandhaftigfeit zu zeigen, feine rechte Sand in einem Kohlenbecken verbrannt und dem Borfenna gefagt hatte, daß sich noch 300 Römische Junglinge

Diese Rlauen versvart fich das Thier für mächtige Raden Und kein tärgliches Blut lepet so grimmigen Durft. Beute der Hund' ift der Has', er füllt den geräumigen Schlund nicht. 5 Fürchte des Raisers Schwert nimmer ein Dacisches Kind.

#### 23.

Reinen ladest du ein, als mit dem du, Cotta, dich badest, Und die Bader allein geben bei Tijch dir den Gast. Cotta, ich wunderte mich, daß du mich nie hattest geladen: Jest erklar' ich es mir, nadend gesiel ich dir nicht.

#### 24.

Sieheft du ihn, Decian, mit ungetammetem haupthaar, Bor deß finsteren Brau'n du auch dich fürchtest sogar, Der von Curiern spricht und Camillen, Roma's Errettern? Traue der Stirn nicht: jungft nahm er fich einen Gemahl.

#### 25.

Deine Bucher, Fauftin, gib jest dem Bolte zu lefen, Und, mas dein kundiger Geift pflegete, bring' an das Licht; Beder verwerfen wird's die Cecropifche Burg des Pandion, Beder werden es ftumm unfere Greife verschmähn.

wie er, ju feiner Ermordung verichworen hatten, mas den Porfenna veranlaste, Frieden ju foliegen.

<sup>22.</sup> B. 6. Ein Dacifdes Rind. Daeien, bas Land, mo jest Mes, bau, Ballachei unt Siebenburgen ift. Domitian hatte (f. Suet. Dom. 2) uber die Chatten und Dacier einen doppelten Triumph gehalten. Der Sinn ift, gegen schwache Feinde ift auch der Raifer mild.

<sup>23.</sup> B. 2., vergl. Cp. 1, 96, B. 10-13, und in Betreff Martial's VII, 55, B 7.

<sup>24. 85. 1-2.</sup> Bartige, mit furjem, ungeordnetem Daupthaar, weiche überall die Daare machien liegen, gatten für firtlich ftrenge und Feinde ber unnaturifcen Lufte, veral. Ep. IX. 47 und Suv. Sat. 11, 11 und 15.

B. 3. Eurius Dentatus, der berühmte Befieger ber Samniter und bes Byrrhus, als Beifpiet der Sittenftrenge beruhmt. Camillus, der berühmte Erretter Roms und Befieger ber Gallier, geftorben im 3. 365 v. Chr.

<sup>98. 4.</sup> Bergl. Juv. Cat. II, 134 ff.

<sup>25.</sup> S. 3. Cecropifd, fo viel wie Athenifd, von Cecrops, dem Er.

Anftand nimmft du, ben Ruhm vor der Thur eintreten gu laffen, Und du fcamft dich, den Lobn beines Bemub'ns zu empfah'n? Rogen die Blatter, bestimmt, daß fie nach dir leben, bereits auch Durch dich leben: zu fpat tommet der Afche das Lob.

26.

Sextilianus, du trinkft allein, was fünf von den Banken: Trunken könntest du sein, tränkest du Wasser so oft; Und du verkinkst nicht nur die nahen Marken der Rachbarn, Sondern von deinen Reih'n weiter entlegenes Blech. Auch wird nicht dir der Wein von Belignischen Keltern geliefert, Noch ist jenes Gewächs Tuscischen Bergen entsproßt, Sondern du leerst des alten Opum gesegnete Scherbe, Massische Kammern auch wohl liefern den dunkelen Krug. Werd' aus der Schenke für dich Laletanische Hese geholet, Wenn zehnfältig und mehr, Sextilianus, du trinks.

27.

Gestern Racht, als, ich glaube, zehn Quincunzen Ausgeleeret von uns, Brecillus, fagt ich,

bauer und ersten Könige Uthens. Pandton, König von Athen, Bater ber Procue und Phitomele Die Cecropische Burg Pandtons ift Athen.

<sup>26. 3. 3</sup> Marten, f. Mnm. ju Gp. II, B. 1 diefes Buches.

<sup>8. 4.</sup> Bied, Marten, Bahtpfennige.

B. 5. Beligner, ein Bolt in Italien, neben ben Frontanern, in beren Stadt Gulmo Duth geboren ift. Die Belignifden Weine waren als ichtebt verrufen.
B. 6. Luscifc, aus Etrurien, jest Loerana, beffen Wein hiernach ichtecht war.

<sup>26.</sup> B 7. Unter bem Conful L. Opimius, im 3. 121 v. Chr., war ein fo vorzüglicher Wein gemachten, daß davon noch nach 200 Jahren zu Blisnius" Beit vorhanden war. Die Ehre diefes Namens wurde aber wohl übershaupt alten, eblen Weinen gegeben. Scherbe, testa, ber vor Alter morfche, irbene Weinkrug.

<sup>9. 8.</sup> Maffifch, vom Berge Mafficus in Campanien, burch eblen Bein berühmt

B. 9 Latetanifde Defe. Latetania im Tarraconenfiften Spanien. Defe, Dider Bein.

<sup>27. 28 1.</sup> Quincung, fünf Ungen, ober cyathi, etwa 1/5 Quart, f.

Speisen solltest du heut an meinem Tische. Du hieltst flugs es für abgemachte Sache Und hast truntene Worte dir gemerket, Und das war' ein doch zu gefährlich Beispiel: Fluch, Brocill, dem Gedachtnis bei dem Zecher.

28.

Ber von Acerra glaubt, er riecht nach gestrigem Beine, Irret fich: ftets in den Tag trinket Acerra binein.

29.

Fibentinus, der Ruf fagt aus, daß meine Gedichte Du nicht anders dem Bolt liefeft, als waren fie dein. Schenken will ich fie dir, wenn du mein willft nennen die Berfe: Sollen fie mein nicht fein, kaufe fie, beine dann find's.

30.

Bundarzt war Diaulus, er ift jest Leichenbeftatter. Auf die Art, wie er tonnt', ift er ein Aliniter jest.

31.

Dir gelobet Encolp, des herrn, des Centurio, Liebe, Phobus, das fammtliche haar, welches vom Scheitel ihm wallt. Da dann Rudens der Lohn des verdienten Bilus erfreun wird, Schneide das lange Gelock, Phobus, ihm eheftens ab,

<sup>27.</sup> B. 7. Gin Spruchwort, welches Martial hier griechisch anfuhrt, und welches auch im Blutarch und Lucian vortommt.

<sup>39.</sup> B. 2. Rlinifer, von xlivn, Bett, Babre, alfo ein Argt, ber bette tagerige Rrante besucht, und Jemand, der mit Leichenbahren oder Leichenfanften ju thun hat, vergl. Ep. I, 47 und die Anmerkung dazu.

<sup>31.</sup> B. 1. Centurio, Befehlehaber einer Centurie, eines Buges (Compagnie) Goldaten, beren zwei einen Manipulus bildeten, jedach nicht 100, fondern 60 Mann.

B. 3. Bilus, ein Bug ber Triarier, die im Treffen bas britte Glied bilbeten und hinter ben Saftati und Brincipes ftanden, die alteften und bee mantetlen Goldaten. Dier ift die Befehlshaberstelle bes erften Buges ber Trias rier, bei welchem ber filberne Abler ber Legion war, gemeint, welche mit bem-

Bahrend das garte Geficht noch von teinem Flaume geschwärzt wird 5 Und noch ein hals wie Milch prangt, von der Mähne bestromt; Und daß lange dein Bert so herr, wie Anabe, genießen, Rache zum Mann ihn spat und zum Geschorenen balb.

32.

Lieben kann ich bich nicht und kann nicht fagen, warum nicht, Rann, Sabidius, nur fagen: ich liebe bich nicht.

33.

Gellia weint um des Baters Berluft nicht, wenn fie allein ift, Siehet fie einer, fogleich fturgen die Thränen hervor. Rert' es, Gellia, dir, der trauert nicht, der da Lob fucht, Der fühlt wirklichen Schmerz, der ihn vor Zeugen verbirgt.

34.

Lesbia, ftets ift offen die Thur und ohne Bewachung, Bahrend du fündigft, und nicht birgft du verstohlene Luft, Und es ergöget dich mehr, der dir zuschaut, als der Geliebte, Und es erfreut der Genuß, ift er verborgen, dich nicht. Dirnen dagegen beschirmt vor Belauschung Riegel und Borhang, Und im Summöner Bordell zeiget sich selten ein Spalt. Lerne zum wenigsten Scham von der Chione oder der Jas: Schmußige Megen sogar suchen der Gräber Bersted.

Ritterrange und anderen Borgugen verbunden war, vergl. Ep. VI, 58, B. 10. Encolp, der Luftnabe bes Autus Pubens, gelobt bem Apollo fein Saar, fobalb fein Serr biefe Burbe erhielte.

<sup>31.</sup> B. 8. Wenn biefe Luftfnaben bartig wurden, horte ihr Dienft als Luftnaben auf, und fie hießen bann exoleti.

<sup>34.</sup> B. 5. Borhang. Die Thuren im Innern der Saufer maren theits nur durch Borhange geschloffen, theils durch Borhange außer den bole gernen Thuren.

<sup>3. 6.</sup> Summbnum ober Summbnium, ein Ort in Rom, wahrichein-

<sup>2. 7.</sup> Chione, Jas, Lohndirnen.

B. 8. Die geringften Dirnen waren die, welche fich amifden ben Grabmalern umbertrieben und preisgaben; vergl. Ep. III, 93, B. 15.

Kommt es vielleicht bir fo vor, als fei zu ftrenge das Urtheil? Daß man dabei dich ertappt, tadel' ich, nicht daß du buhlft.

35.

Daß ich etwas zu lose Berse schreibe, Die vorlesen man durft' in keiner Schule, Mein Cornelins, klagft du: diese Büchlein Können aber, wie Männer ihren Frauen, Ohne Liebesgetändel nicht gefallen.
Soll hochzeitliche Lieder gar ich machen, Und hochzeitliche Borte nicht gebrauchen? Wer bekleidet das Florafest und dulbet An Lustdirnen die Züchtigkeit der Stola? Für scherzhaste Gedichte gilt die Regel, Daß, nicht lüstern, sie nicht ergögen können. Deßhalb bitt' ich dich, lege beinen Ernst ab Und entmanne du nicht mir meine Büchlein. Richts ist schwählicher, denn Briap als Galle.

36.

Benn ein Gefchick, Lucan, dir verliehn wurd' oder dir, Tulius, Wie das Laconische Paar Ledischer Sohne gehabt,

<sup>35.</sup> B. 8. Das Florafeft, f. Anm. jum Briefe 3. 16 biefes Bur B. 9. Stola, bas Gemand ber anftanbigen romifchen Frauen Madden, bie unten mir einer Falbel verfehene, lange, ju Boben reich obere Lunica, welche bes Ehebruchs überführte nicht tragen durften, fon mit der Toga vertauschen mußten, und zwar trugen biefe bie weiße T während bie Lufdbirnen eine dunfte (pulla) auf ber Graße tragen mußten

B. 14. Priapus, Der mit ungeheurem Beugungsgliede und einer Sin ber Sand abgebildete Gott ber Zeugung und Suter ber Garren und Erberge. Gallen, Die verschnittenen Briefter ber Epbele, f. Anm. ju II, St. 4.

<sup>36.</sup> B. 2. Cafter und Bollux (f. Anm. ju Sch. 26, B. 5). Sohn Jupiter war nur Bollux, Cafter Sohn bes Tyndarus. Als Cafter durch Lynceus gefallen war. bat Bollux ben Jupiter, feine eigene Unfterblicheit feinem Bruder Cafter theilen ju buffen, und Jupiter erlaubte, daß beibe wechselnd die eine Balte bes Jahres im Dimmel, die andere in der Unter jubrachten. Bergl. Ep. 18, 51.

5

Burdet den edelen Streit ihr beide zwischen euch führen, Daß für den Bruder den Tod jeder fich wünschte zuerft, Und wer früher gelangt zu den Schatten unten, der sagte: "Lebe du deine Zeit, Bruder, und meine dazu".

27

Bahrend du icamlos Gold mit der Laft des Leibes befledeft, Baffus, trintft du aus Glas: theurer denn leerft du dich aus.

38.

Fibentinus, das Buch, das du vorliefest, ift meines; Aber es wird, da du schlecht liefest, das beinige jest.

39.

Ift noch irgend ein Mensch zu den seltenen Freunden zu zählen, Wie sie der Borzeit Rus, frühere Treue gekannt,
Ift mit Minerva's Runft, der Cecropischen und der Latiner,
Irgend Einer gekränkt, biederen Berzens dazu,
Ift er ein Schirmer des Rechts, ein Bewunderer sittlicher Burde,
Fleht er die Götter um nichts, was zu verheimlichen ift,
Ift noch Einer gestüpt durch große Stärke der Seele:
Will ich fterben, wenn nicht mein Decianus es ift.

40.

Der du die Mienen verziehft und mit Unluft biefes du liefeft, Alle beneide du, feiner, du Reidifder, dich.

41.

Du, Cacilius, duntft bich fein und wigig. Rimmer bift bu bas, glaub's. Bas benn? Ein Schwäger,

<sup>39.</sup> B. 4. Cecropifd, Griedifd (f. Anm. ju Gp. I, 25, B. 3), mit Griedifder und Romifder Wiffenfchaft.

<sup>40.</sup> B. 1. Diefes, b. h. das vorige Epigramm auf Decianus, f. Lef. fing VI, S. 308.

<sup>41.</sup> B. 2. Ein Somager, im Tert verna, ein im Saufe geborner Stlave, Die fich mehr herauenehmen durften und wegen ihrer muthwilligen Schwaghaftigfeit und ihrer breiften Bige fpracmbrelich waren.

Das, mas bruben vom Tiber ein Sauffrer, Belder gelbliche Schwefelfaben eintauscht Rur gerbrochenes Glas, mas, ber gefochte Richererbien verfauft bem muß'aen Saufen. Bas ber Buter und Berr gegabmter Bipern, Bas die Anaben gemeiner Latebandler, Bas ber Roch, ber in marmen Trageofen Seine Dampfenden Murfte beifer feil beut. Bas ein Romifder nicht besondrer Dichter, Bas aus Gades ein frecher Madchenhalter, Bas des alten Cinaden Blappergunge. Alfo bore nun auf, von bir ju glauben, Bas Cacilius, bu nur von dir glaubeft, Daf ben Babba bein Bit beffegen fonne Und fogar auch den Tettius Caballus. Richt marb Jeglichem eine feine Rafe:

15

10 .

B. 3. In die vierzehnte Region jenfeits ber Tiber maren die fomutigen Gemerbe vermiefen-

<sup>28. 4-5.</sup> Bergi. Cp. X, 3, 28. 3-4.

B. 6. Gefochte Richererbien murben gum Bertaufe herumgetragen als ein fehr gewöhnliches und mobifeiles Rahrungsmittel, vergl. Ep. I, 193, B. 10 und V, 78, B. 21.

B. 8. Lafehandler, f. Unm. ju Gp. III, 77, B. 5.

B. 9—10. Bei ben Romern waren alle Arten Burfte fehr beliebt, Die Blutwurfte, botuli (f. Ep. V, 78, B. 9), geraucherte, hillae, Lucanicae (f. Ep. IV, 68, B. 8 und XIII, 35), Leber, Fieifch und Bratwurfte, tomacula, die auch in kleinen Blechbfen herumgetragen wurden, wie hier, f. Beder's Gallus (Leipzig 1838) I, G. 245.

B. 11. Gin Romifcher, urbleus. Ginige Ausleger nehmen bier Ur. bicus fur ben Ramen eines Dichters, veral. Suv. Gat. VI, 72.

B. 12. Gabes, jest Cabir, in Spanien, beruchtigt burch raffinirte Bolluft, auch burch wolluftige Lange und Gefange, weshalb in Rom Gabita-nifche Dirnen in Ruf ftanden.

B. 13. Cinaben, Luftfnaben, auch altere passive Paberaften. Diese Art Menschen mar auch im Aeußeren gang weibisch (vergl. Juv. Sat. II, 84 ff. und Casper's Bierteljahrschrift für gerichtl. Meb. 1852 B. I. S. 62 ff.), also auch schwahhaft.

<sup>28. 16.</sup> Sabba, Sofnarr bei Auguftus, f. auch Sup. Gat. V. 4.

B. 17. Tettius Caballus, nicht weiter befannt. Sein Rame Cas Sallus (Karrengaul) wird in B. 20 jum Wortfpiel benutt.

Ber da scherzet mit dummer Unverschämtheit, 3ft kein Tettius, sondern ein Caballus.

睛

-

20

## 42.

Als das Geschid des Gemahls, des Brutus, Porcia hörte Und fie im Schmerze das Schwert suchete, das man verftect, Rief fie: "ihr wiffet noch nicht, daß nicht man verwehren den Tod fann?

Meines Baters Geschid batt' es euch, glaubt' ich, gelehrt". , Sprach's, und begierig trant ihr Mund von der glübenden Afche: 5 Gehe, bu läftige Schaar, nun und verwehr' ihr das Schwert.

## 43.

Unserer sechzig hatt'st, Mancin, du gestern gesaden,
Und du setzetest nichts, außer dem Eber, uns vor,
Keine Trauben, bewahrt von spät reif werdenden Stöcken,
Honigäpsel auch nicht, süß, wie in Baben der Seim,
Keine Birnen, gehängt an lange Bänder von Ginster,
Oder Granatenkern', ähnlich, wie Röschen gefärbt,
Weder ein Käselaib aus Sassina's Fluren erschien da,
Roch aus Picenischem Krug wurden Oliven gebracht:
Ract ein Eber, jedoch auch der so winzig, daß solchen
Unbewassnet ein Zwerg hätte zu tödten vermocht,
Und nichts gab es davon; nur das Anschau'n hatten wir Alle.
So trägt Eber man auch in der Arena uns aus.
Seze, da Solches geschehn, nie einen Eber man dir vor,
Doch dich, gleich Charidem, seze dem Eber man vor.

<sup>42.</sup> B. 1. Porcia, Tochter bes D. Porcius Cato Uticenfis und Gattin bes D. Junius Brutus. S. biefe Geschichte in Dio Caff. XLVII, 49.

<sup>43. 8. 2.</sup> Der Gber mar bei glangenden Gafimableen das hauptgericht.

<sup>93. 3.</sup> Bergi. Anm. ju Ep. III, 58, B. 9 und ju XIII, 22, 93. 1.

B. 7. Saffina, Stadt in Umbrien, vergl. Ep. III, 58, 3. 35.

<sup>3. 14.</sup> Charide mus, ein Miffethater, ber auf ber Arena einem Coer vorgeworfen worden.

#### 44.

Daß von des Lowen Spiel und den keden Sprüngen des Pafen Unfer alteres Blatt und auch ein jungeres fpricht, Und zweimal wir das Rämliche thun, wenn dies dir zu viel scheint, Setze du auch zweimal Pafen, mein Stella, mir vor.

#### 45.

Daß ich bie Ruhe nicht an den furgen Buchern verliere, Berbe lieber gefagt "Tor δ'απαμειβόμενος".

#### 46

Sagft bu "mir eilet es, thu's, wenn bu's thuft", Debyl, fo ermattet , Augenblidlich und schweigt meine Begier und erlischt. Deiße mich warten: gehemmt, werb' um fo schneller ich gehen: Sage zu mir, daß ich nicht eile, Bebyl, wenn du eilft.

#### 47.

Früher ein Argt, ift jest Diaulus Leichenbestatter: Leichenbestatter, wie jest, war er auch früher als Argt.

## 48. ·

Diesem Rachen entriß kein Barter wieder die Stiere,
Aber ein flüchtiger Das' eilet hinein und heraus;
Und was erstaunlicher ift, als ein schnellerer kommt er vom Feinde
Und nicht ohne Gewinn läßt ihn so edles Gemuth.
Sicherer rennet er nicht umher auf leerer Arena,
Und in dem Räsige nicht ift er geborgen so gut.
Wilst du den Bissen der Hund' entgehn, muthwilliger Pase,
Dast du den Zusluchtsort hier in dem Rachen des Leu'n.

<sup>45.</sup> B. 2. Τον δ' απαμειβόμενος, "ihm nun erwiedernd darauf", der im homer fich fo haufig wiederholende halbvers. Dies Epigramm bezieht fich wahrscheinlich auf das vorige über den vom Lowen geschonten hasen, und Martial scheint zu meinen, er wolle durch folche Wiederholung es dem homer nachemachen, was nicht so viele Muhe verursache, als seine kurzen Epigramme.

<sup>47,</sup> B. 1. Leichen bestatter, vespillo. Rach Leffing (B. VI, G. 316) bebeutet hier vespillo einen Scharfrichterfnecht, ber Berbrecher hinrichtet.

49.

| Den nie ber Celtiberer Bolt vergeffen wird,         |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Du, Zierde meines Spaniens,                         |    |
| Licinian, fiehft bald das hohe Bilbilis,            |    |
| Durch Roff' und Waffen weit berühmt,                |    |
| Den schneebededten Bajus und den heiligen           | 5  |
| Berfpaltenen Berg Badavero,                         |    |
| Den füßen Bain Boterdum's auch, des wonnigen,       |    |
| Der Spenderin Bomona Luft.                          |    |
| Dort wirft du schwimmen in Congedus' lauer Fluth    |    |
| Und in der Rymphen weichen See'n,                   | 10 |
| Und dann im kleinen Salo, der das Eisen kuhlt,      | •  |
| Den schlaffen Leib zusammenziehn.                   |    |
| Dort bietet in der Rabe beinem Jagdgeschoß          |    |
| Boberca Bild zum Morgenmahl.                        |    |
| Am goldnen Tagus wird der Bäume Schatten dich       | 15 |
| Beschirmen vor der Sonne Glut;                      |    |
| Der frische Bach Dercenna stillt den heißen Durst   | •  |
| Und die Nutha, die den Schnee bestegt.              |    |
| Doch wenn im grauen Binter und Decembermond         |    |
| Dhnmachtig heult der heif're Rord,                  | 20 |
| Dann kehrst du heim zum sonn'gen Strande Tarraco's  |    |
| Und deinem Laletania.                               |    |
| Dort fangft du Rebe, welche weiches Garn verftrict, | •  |
| Und eingeborne Reiler ab,                           |    |
| Und holft auf muth'gem Roß den schlauen Sasen ein,  | 25 |
| Die hirsche find des Meiers Jagd.                   |    |
| Die nahe Baldung beut ihr Holz dem Berde dar,       |    |
| Den Rinder, ungeputt, umftehn;                      |    |
|                                                     |    |

<sup>49.</sup> B. 3. Bilbilis, Martial's Geburtsort im Celtiberifchen Spanien. B. 5. Sajus, ein Berg Spaniens, nicht weiter bekannt, wie hier bie meiften übrigen Ramen.

<sup>8. 8.</sup> Bomona, die Gottin ber Gartenfruchte.

B. 15. Tagus, jest Tago, wegen feines Golbfandes beruhmt.

B. 21-22. Tarraco, jest Tarragona, Stadt in Spanien. Lales tania, f. Anm. ju I, 26, B. 9.

Geladen wird der Jäger und es kommt ein Gaft, Den aus der Rachbarschaft du riefst; hier gibt's bemondet Leder und die Toga nicht Und keines Burpurkleides Duft; hier plaget kein Liburner, kein Client, der klagt, hier herrschet keine Ledige; Rein bleicher Angeklagter ftort den tiesen Schlaf, Den ganzen Morgen schlummerst du. Berdien' ein Andrer laute, tolle Bravo's sich: Beklage du die Glücklichen, Und sonder Chrgeiz suche wahre Freuden auf, Indes man deinen Sura lobt.
Nicht unbescheiden heischt das Leben, was ihm bleibt, Rachdem der Ruhm befriedigt ist.

#### **50**.

Benn Diftyllos ber Roch bei bir heißt, Aemilianus, Befhalb wurd' er bei mir nicht Taratalla genannt?

<sup>49.</sup> B. 31. Bemondet Leber. An den Schnürrriemen de torenschuhe war als Auszeichnung ein Salbmond befestigt. Daß ihn a Andere trugen, beweist Ep. 11, 29, S. 7. S. Beder's Galus 11, bis 105. — Die Loga wurde auf dem Lande und im Sause nicht sondern nur die Lunica.

<sup>28. 32.</sup> Die Burpurfarbe mar übelriechend, vergl. Ep. IV, 4, 9 B. 33. Liburner. Liburnien, ein Ländchen Supriens, liefer roßen und fraftigen Schlag Menichen, die in Rom gewöhnlich ju

großen und fraftigen Schlag Menichen, Die in Rom gewöhnlich ju ! tragern, Boten, auch Gerichtebienern, wie hier, genommen murben.

B. 34. Reine Ledige, ber, um in ihr Teftament ju fomm Dof gemacht wird, ober, nach anderen Ausfegern, eine Wittme, die n bem Tode ihres Mannes ihrer Perrichfucht die Jugel ichieben last ihrem verstorbenen Manne geseisteten Elientendienste mit um fo größi machung begehrt.

B. 35. Der ihn ju vertheidigen bittet.

B. 38. Die Gladlichen, jene, die fich burch bas Bravo ihre ten begludt fuhlen.

B. 40. Sura. Paffurius Gura zeichnete fich durch Beredtfam Ruhm in ber Dichtfunft aus, und migbrauchte die Gunft Domitians z ften Angeberei. S. Jup. Sat. IV, 53 und bas Scholion bazu.

<sup>50. 2. 1.</sup> Rach dem erften Worte in B. 465 des erften Buches bi

5

5

5

51.

Rur ein machtig Genic ift Raub für grimmige Lowen. Siteler Dafe, warum flieheft du diefes Gebif? Liaun, fich erniedrigen foll's zu dir von gewaltigen Stieren Und zermalmen den Sals, welcher verschwindet dem Blick. bege die hoffnung nicht auf den Ruhm so großen Geschickes: Der Feind bietet dir nicht, schwächliche Beute, den Tod.

**52**.

Reine Bucher empfehl' ich, Quintian, dir — Darf ich nämlich die Bucher meine nennen, Die dein Dichter, als wären's feine, vorliest —: Rlagen über die schwere Stlaverei fie, Tritt als Retter hinzu und leifte Burgschaft, Und wenn jener sich ihren Herren nennet, Sag', es seien sie mein und freigelassen. Dreimal ruse du dieses aus und viermal, Und du wirft, daß der Dieb sich schamt, ihn zwingen.

53.

Fibentinus, es ift ein Blatt in unferen Buchlein Deines, bezeichnet jedoch mit dem kenntlichen Bilde des herren, Belches deine Gedichte bezeiht handgreiflichen Diebstahls. So bestedt's, wenn darein der Lingonischen Bardenkaputze Fettige Zotte sich mengt, Roms veilchenfarbenen Purpur, So entweihet Arpstall ein Arretinischer Scherbel,

<sup>&</sup>quot;Miστυλλόν τ' άρα τάλλα καὶ άμφ' οβελοδοιν έπειραν," hatte Aemilianus feinen Koch Mifthuos genannt (μιστύλλω, ich jerlege); Wartial fragt nun scherzweise, warum er seinen Roch nicht nach dem folgenden Worte (τ' άρα τάλλα, auch das Andere) Laratalla nennen soll.

<sup>53. 38. 4.</sup> Lingonifch, aus einer Segend im Celtifchen Sallien. Barben fapute, ein grobwolliges Gallifches Dbergewand mit Rapute. Barbi waren Dichter und Sanger bei ben Galliern.

B. 6. Arretinifd. Arretium, jest Areggo, Stadt in Etrurien, be-

So wird, schweift er vielleicht in der Schaar Ledäischer Schwäne An des Capfter's Strand, ein schwarzer Rabe verlachet, So ftort frech, wo vom Alang der Gesänge spendenden Atthis Brauset der heilige hain, die Cecropischen Alagen die Elster.

10 Richt Angebers, noch Richters bedarf's für unsere Bücher,
Gegen dich erhebt sich dein Blatt und ruset dir "Dieb" zu.

54.

Saft bu, Fuscus, noch Raum, geliebt zu werben — Freunde haft du ja hier und haft du dorten —, Bitt' ich, ift er noch da, mir einen Blatz aus, Und nicht weise mich ab, da ich dir neu bin: Deine älteren alle sind's gewesen.

Darauf siehe du nur, ob, wen du neu wählst, Dir ein alter Genosse werden könne.

55.

5

Wenn du, Fronto, des heers und der Toga ftrahlende Zierde, Was dein Marcus fich wunscht, kurz zu vernehmen begehrst, hor' es, sein eigenes Feld, ist's klein auch, mocht' er beadern, Und liebt ferne von Glanz Muße bei kleinem Besig. Gibt wohl Einer zum Dienst dem Spartanischen Marmor, dem bunten,

Ralten, fich her und bringt thoricht ibm Morgens den Gruß, Belchem bas Glud es vergonnt, daß leeren er kann vor dem Berde

<sup>53.</sup> B. 7. Lebaifch, von der Leda, die Jupiter unter der Geftalt einet Schwanes umarmt hatte.

<sup>8. 8.</sup> Canfter, ein Flug in Jonien und Lobien, auf welchem fich viele Schwäne aufhielten.

B. 9-10. Atthis, die in eine Nachtigall verwandelte Philomele f. Anm. zu Ep. V, 67, B. 1. — Cecropifc, Athenifch (f. Anm. zu Ep. I. 25, B. 3).

<sup>55.</sup> B. 1. Fronto, f. Juv. Sat. I, 12 und B. E. Weber's Juvenal überf. S. 240.

<sup>2.</sup> Marcus, unfer Martial.

B. 5. Spartanifcher Marmor (f. Blin. Raturg. XXXVI, 7, § 55) b. f. in ben toftbaren Marmorhallen ber Batrone.

Reze, die Walb und Feld reichlich mit Beute gefüllt, Und an der zitternden Schnur herauf den zappelnden Fisch ziehn Und goldfarbenen Seim schöpfen aus rothem Geschirr? 10 Beldem den wackelnden Tisch die quabblige Meierin vollträgt, Und der die Glut nicht kauft, welche die Eier ihm kocht? Liebe, wer mich nicht liebt, auch nicht dies Leben, so wünsch' ich, Und gekleidet in Beiß leb' er im Dienste der Stadt.

56.

Unaufhörlich geplagt vom Regen, triefet die Lefe: Lauteren tannft du nun nicht ichenken, wenn, Wirth, du auch wollt'ft.

57.

Bas für ein Madchen ich will und nicht will, fragest du, Flaccus? Richt die zu willige zieht, noch die zu sprode mich an. Das, was die Mitte halt und dazwischen lieget, gefällt mir: -Beder hab' ich, was qualt, weder, was sättiget, gern.

58.

Sunderttausend verlangt für den Anaben hatte der Sändler:
Ich verlacht' ihn, allein Phöbus bezahlt' es sogleich.
Das schwerzt, und es beklagt mein Glied sich über mich heimlich,
Und mir zum Aerger und Reid lobt man den Phöbus dafür.
Aber es brachte sein Glied zwei Millionchen dem Phöbus:
Das gib du mir, und ich kause noch theuerer ein.

59.

hundert Quadranten find's, was die Bajifche Sportel mir eintragt. Bas foll Mangel, wie der, unter Genuffen der Luft?

<sup>55. 28. 14.</sup> Gefleidet in Beiß, in der Toga, ale romifcher Client.

<sup>58. 18. 1.</sup> Sunderttaufend Sefterze, gegen 5000 Thater. 28. 5. 3wei Millibnoben, auch im Text fieht bas Diminutivum

<sup>25. 5. 3</sup> mei Millionden, auch im Text fteht das Diminutivum sestertiolum, gegen hunderttaufend Thaler.

59. 88. 1. Sundert Quadranten, etwa neun Silbergrofchen, der

<sup>59.</sup> B. 1. Sundert Quadranten, etwa neun Silbergrofchen, der gewöhnliche Betrag der Sportel, der Geldfpende, welche die Clienten flatt der früher gebrauchlichen Ginladung jur Mahlzeit, coena recta, von den Patronen

Gibimir gurud bes Lupus und Grollus finftere Baber : Speif' ich fo folecht, weghalb badete, Flaccus, ich gut?

60.

Springst du dem grimmigen Leu'n in den weiten Rachen auch, Base, Glaubt doch der Lowe, daß nichts zwischen den Zähnen ihm sei. Wo find Schultern, auf die er sich flurz', ein Genick, das er packe, Wo Stierleiber, die tief könne verwunden sein Biß? Was ermubest umsonft du den herrn und König der Balber? 5 Nur ein erlesenes Wild wählet sich biefer zum Nahl.

61.

Berona liebt des feinen Sangers elf Silben, Des Maro freut fich Mantua, Durch Livius ward Apon's Flur und nicht minder Durch Stella und durch Flaccus Ruhm,

für die opera togota, d. h. die Begrüßung derseiben Morgens in der Loga, Begleitung jum Forum oder zu anderen Orten, Beifallrusen, wenn sie bffent lich sprachen, u. s. w. erhielten. Domitian stellte katt der Sportel die coems recta wieder her (s. Suet. Dom. 7 und Epigr. III, 7) jum Nachtheil der Clienten, die, da sie mehreren Patronen ihre Auswartung machten, auch von mehreren Patronen die Geldsportel empfingen, welche manche Patrone auch woh in höherem Betrage gaben, vergl. Ep. IX, 100 und X, 27. Bon dem Sportel ertrage bestritten sie ihre Lebensbedürsnisse, wergl. Ep. III, 30 und Juv. Sat I, 119—120. Später wurde wieder die Sportel gegeben. — Martial hatt den Flaccus (wahrscheinlich den Dichter des Argonautengedichtes, Balerius Flac cus, da dieser gleich in Ep. 61, B. 4 genannt wird) nach Bajä begleitet, dor aber nur die geringe Sportel erhilten. Bajä, Stadt in Campanien am Ree resstrande, berühmt durch seine Auskern im Lucrinischen See, war ein sehr be suchter, höcht supresser

<sup>59.</sup> B. 3. Lupus und Groffus, Befiger von Badeanftatten in Rom 61. B. 1. Berona, Baterftadt des Dichters Qu. Balerius Catullus ber einen großen Theil feiner Gedichte in henbecafpilaben gefchrieben hat.

B. 2. Bei Dantua im Dorfe Andes, jest Bietola, mar Bergi geboren.

B. 3. Aponus, eine warme heilquelle bei Batavium (Padua), it welcher aus juchtiger Sitte die Frauen nicht mit den Mannern gemeinfan baben durften.

B. 4. Stella, f. Anm. ju Gp. I, 7, B. 1. Flaceus, Balerim Flaceus, beffen Argonautengebicht mir noch befichen.

5

Dem Apollodor jauchzt zu der Ril, der Fluthspender, Beligner preisen Raso's Lob, Zwei Seneca besingt und Einen Lucanus Das redemächtige Corduba, Sein Canius ift Gades' Luft, des scherzvollen, Mein Decian Emerita's: Rein Bilbilis wird dich, Licinian, rühmen, Bon mir auch, hoff ich, schweigt es nicht.

10

62.

Reine Sabinerin war einst zuchtiger, als die Lävina, Sie war strenger sogar, als ihr doch finsterer Mann. Bahrend sie bald dem Lucrinus sich hingibt, bald dem Avernus, Und in Bajanischer Fluth oft sich die Glieder erfrischt,

<sup>61.</sup> B. 5. Apollodorus, der Rachahmer des Kombbiendichters Menans der, war in Alexandria in Aegapten geboren.

<sup>3. 6.</sup> Beligner, f. Unm. ju Gp. 1, 26, 3. 5.

B. 7. 3met Seneca, ber Rhetor M. Annaus Seneca und besten Sohn L. Annaus Geneca, ber Philosoph und Lehrer Rero's. M. Annaus Lucanus, Reffe bes L. Annaus Seneca, Dichter ber Phorfalia, ein sehr reicher Ritter, auf bessen Dichterruhm Rero sehr eisersuchtig war. In die Bisonische Berschwörung gegen Rero verwickelt, wurde er zum Tode verurtheilt und ließ sich, wie sein Oheim Seneca, die Abern bffnen, im J. 65 n. Chr. S. Tacit. Ann. XV, 70.

B. 8. Corduba, Stadt in Spanien, jest Cordova.

B. 9. Canius Rufus, ein Freund Martiat's, ber fiets lachende Dichter, in Gabes (Cabir) geboren.

B. 10. Decianus, ein Freund Martial's, vergl. Ep. I, 39. Emes rita, eine Stadt hifpaniens, die von Augustus fur ausgediente (emeriti) Gols baten erbaut mar.

B. 11. Bifbifis, f. Anm. ju Gp. I, 49, B. 3. Licinianus, f. Gp. I, 49, B. 1 ff. — Martial führt bier absichtlich ebensoviel Schriftsfteller aus Spanien, wie aus Italien und Aegopten an.

<sup>62.</sup> B. 1. Sabinerin. Die Sabinerinnen galten fpruchmbrtlich als feuich.

B. 3. Lucrinus, ein See bei Baja. Avernus, auch ein See bei Baja, mit Wald und einer Sohle, die in die Unterwelt führen follte, daher Avernus in Ep. VII, 47, B. 1 fo viel wie Unterwelt. — Baja wird von Seneca Ep. 51 eine Perberge des Lasters genannt.

Bard fie entflammt und verließ den Gemahl und folgte dem Jung-

Eine Benelope tam, Belena eilte bavon.

63.

Celer, du bitt'ft mich, mein Buch dir vorzulefen. Ich will nicht. Richt, daß du horft, gilt dir's, gerne nur lafeft du vor.

64.

Reigend bift, ich weiß es, jung auch, wahr ift's, Reich auch, wer denn vermochte das zu läugnen? Aber da du zu fehr dich lobst, Fabulla, Bift du weder mir reich, noch jung, noch reizend.

65.

Benn ich fagte "Ficus", dann lachft du, Cacilianus, Bie zu barbarischem Bort, und du verlangest "Ficos". Nennen werd' ich "Ficus", was auf Baumen wachsend wir kennen, Rennen werd, ich's "Ficos", Cacilianus, bei dir.

66.

Du irrft, der meine Bucher du bestiehlst, Geizhals, Und glaubst, ein Dichter könn'st du für so viel werden, Als deren Abschrift und geringer Band kostet. Für sechs bis zehn Sesterze kauft man kein Bravo:

<sup>62.</sup> B. 6. Benelope, Ulpfies' teufche Gemahlin; Selena, Die von-

<sup>65.</sup> B. 1. Fleus, nach ber vierten Declination Feige, nach ber zweiten Feigwarze.

<sup>66.</sup> B. 3. Band, tomns, die außere Ausstattung ber Bucherrolle, Die außerlich purpurn ober gelb gesarbte hulle von Bergament, worin fie gewickelt wurde (vergl. Gp. X, 93, B. 4 und IX, 1, B. 2), und ber mit Scharlachober Mennigfarbe auf einen schmalen Streisen Papprus ober Pergament geschwiebene Litel.

B. 4. Sechs bis zehn Sefterze, 82/3 bis 141/2 Silbergrofchen. Den Labenpreis feiner Zenien gibt Martial in Ep. XIII, 3, B. 2 auf vier Seftertien, etwa 53/4 Silbergrofchen, an.

Berborgne Berse such ' und neue Arbeiten,
Die Einer kennt, versiegelt auch im Schrein hütet,
Der Bater solches unberührten Blatts selber,
Das nicht, vom harten Kinn gerieben, rauh wurde.
Richt kann ein schon bekanntes Buch den Herrn wechseln:
Doch ist es an der Stirn noch nicht gebimst worden,
Durch Rabel nicht und Bergament geschmuckt, kauf' es.
Ich habe solche: und es soll's kein Mensch wissen.
Ber Fremdes vorliest und damit auf Ruhm ausgeht,
Ruß nicht das Buch sich kausen, sondern Stillschweigen.

## 67.

Immer fagft du zu mir, o Cerplus, daß ich zu frei bin. Jeden, der gegen dich fpricht, Cerplus, nenneft du frei.

## **6**8.

Bas auch Rufus beginnt, nur Nävia gibt es für Rufus. Beinet er, freuet er sich, schweigt er, so spricht er von ihr. Speiset er, trinkt er uns zu, verlangt, verneinet, bejaht er: Alles ift Rävia; flumm wird er, wenn Nävia fehlt. Als er dem Bater zum Gruß am gestrigen Morgen geschrieben, Sieß es: "dir, Nävia, Stern, Nävia, Sonne, dir Gruß".

5

<sup>66.</sup> B. 8. Bom harten Kinn gerieben. Diese Stelle legt Salmafius fo aus: Beim Aufrollen ber Papierrolle hielt man ben noch unaufgerollten Theil unter bem Kinne fest und hielt ben anfgerollten mit beiden Sanden, ihn beim Lefen almälig weiter aufrollend. So wurde baher ein oft gelesenes Buch burch ben Bart faserig gerieben.

B. 10. An ber Stirn, ben beiben Enden ber Papprus, ober Per, gamentroffe, bie forgfattig befchnitten, mit Bimsftein geglattet und fcwarg gefarbt murben.

B. 11. Rabel, umbilious, auch cornua, Sorner (f. Ep. 1X, 10, B. 1 und Dvid. Trift. I, 1, B. 8, Libust III, 1, 13). Am Ende des Buches, am letten Papprusftreifen, wurde der Stab oder die Rohre, um welche es gewickelt werben sollte, befestigt. An den etwas herausstehenden Enden dieses Stades, oder, wenn es eine Rohre war, des Städeches, welches durch diese gestedt wurde und beren Achte bildete, wurden elfenbeinerne, goldene oder bemalte Andpse befestigt, und diese sind Rabel oder Borner. S. Beder's Galus I, S. 169 bis 171. — Bergament ift eben die in der Ann. zu B. 3 erwähnte Hulle.

Ravia liest es und lacht, bas Antlig niedergefentet. Du bift Ravien nicht Alles : was rafeft bu, Rarr?

69.

Bahrend, Maximus, flets den Ban er zeigte, Lagt ben Canius jest Tarentos feben.

70.

Bandre für mich zum Gruße, mein Buch : zu den glanzenden Laren Meines Proculus follft, dienstebereites, du gehn.

Suchft bu ben Beg? bor' an: bei ber greifigen Befta Rachbar, Caftor, gebe vorbei und ber Bestalinnen Saus,

Suche fodann ben verehrten Balaft auf dem heiligen Sugel, Bo in Schaaren bas Bild glangt bes erhabenften Berrn.

hemm' auch dich nicht des Roloß, des erftaunlichen, ftrablende Raffe,

Die fich des Sieges erfreut über das Rhodische Werk.

Wende den Weg, wo des trunknen Lyaus Dach fich erhebet, Und wo der Cybele Pfuhl fieht mit des Corphas Bild.

10

<sup>69.</sup> B. 1. Ban, ber ben Rymphen fehr gefährliche Gott ber hirten, beffen Bildniß mit lachendem Gefichte auf dem Tarentos ftand, einem Orte auf dem Marsfelde in Rom, wo die facularifden Spiele gehalten wurden.

<sup>28. 2.</sup> Canius, f. Anm. ju Ep. 1, 61, 28. 9.

<sup>70.</sup> B. 1. Laren, Sohne Mercurs und der Anmphe Lara, Die Schut, gotter bes Saufes, baber auch fur bas Saus felbft gebraucht.

B. 2. Saius Julius Proculus, ein Freund Martial's.

B. 3. Greifigen, weil Befta die altefte in Rom verehrte Gottin mar.

B. 4. Caftor, der Tempel des Caftor.

B. 6. Domitian hatte fich viele filberne und feibft goldene Bitbfaulen feben laffen, f. Dio Caff. LXVIII, 1.

B. 7. Roloß, f. Anm. zu Sch. 2, 28. 1.

B. 8. Der Rolog ju Rhobos gehbrte ju ben fieben Bundern ber Belt.

B. 9. Lydus, Bacchus, hier deffen Tempel.

B. 10. Corpbas, Sohn der Enbele und des Jaffon, nach welchem der Epbele Priefter Corpbanten genannt murden. Cpbele, die Mutter der Gbier, große Mutter, 3daifche Mutter, wurde zuerft in Phrygien verehrt, in Rom erft feit dem J. 204 v. Chr.

Links dann haft du sogleich zu der hellen Front der Penaten Und zu den hallen des hoch ragenden hauses zu gehn. Dort ift's; fürchte du nicht von der stolzen Schwelle Berachtung: Rirgends stehet die Thur weiter den Nahenden auf Und verdienet es mehr, daß sie Bhöbus lieb' und die Schwestern. 15 Sollt' er dich fragen: "warum kommet er aber nicht selbst?" Sprich zur Entschuldigung: "weil dies, wie schlecht sich's auch lese, Er nicht schreiben gekonnt, wenn er als Grüßender kam".

#### 71

Lavia trint' ich mit sechs, mit sieben Bechern Justina, Lycas mit fünf, mit vier Lyde, die Ida mit drei'n. Jede der Freundinnen zähl' ein Bokal, gefüllt mit Falerner, Und weil keine mir kommt, komme denn du mir, o Schlaf.

## 72.

Dichter bentst du zu sein durch meine Berse, Fibentinus, und wünscheft, daß man's glaube? So halt Negle sich durch erkaufte Anochen Und durch Indiches horn für wohl bezahnet, So gefällt sich, die schwärzer ist, als reife Maulbeerfrüchte, Lycoris, trägt sie Bleiweiß. Auf die Art, wie du Dichter bist, so wirst du, Während kahl dir der Scheitel ift, behaart sein.

## 73.

Riemand war in den Mauern der Stadt, der beine Gemablin, Cäcilianus, umsonst hatte berühren gemocht, Da man es konnte: doch jest, da du Wächter stelletest, wurde Rächtig der Buhlenden Schaar: was du erfinderisch bist!

<sup>70.</sup> B. 11. Benaten, Schutgebtter ber Lanber, Stabte und Familien, Die in jedem Saufe verehrt murben, daber auch fo viel wie Saus.

<sup>71.</sup> B. 1. Das Namentrinten gefcah fo, bag man fo viele Schöpf, becher, eyathi, etwa 1/25 Quart haltend, in den Trintbecher fullte, als der Rame, dem es galt, Buchstaben hatte.

<sup>72. 9. 4. 3</sup>ndifches Sorn, Elfenbein.

<sup>28. 6.</sup> Bleimeif, meite Schminfe.

#### 74.

Borber bublt' er mit dir: doch du fonnteft, Paula, das läugnen. Sieb, jest ift er dein Mann: läugneft du, Baula, es noch?

## 75.

Ber dir lieber, als daß er das Gange leibet, die Balfte Schenket, Linus, der buft lieber die Balfte nur ein.

#### 76.

Der du am Bergen mir liegst als toftlicher Schap, o mein Flaccus, Belden Antenor's Stadt freudig ben Ihrigen nennt,

Laffe Biërischen Sang und der Schwestern Cithara ruhen; Reins aus der Mädchen Schaar wird dir gewähren ein As.

Bas begehrft du von Phobus? das Geld hat Ballas im Raffen,

Die ift weise, nur fie borget den Gottern gesammt.

Bas beut Bachus dir dar und fein Epheu? Schwarz von der Burbe Sentet Minerva's Baum nieder das bunte Gelod.

Richts, als Baffer und Rrang' und der Göttinnen Lyren und Bravo's,
Schallend, doch unfruchtbar, theilet der Belicon aus.

Bas geht Cirrha bich an, was der nadte Quell der Bermeffis, Babrend bas Forum Roms reicher und naber bir ift?

<sup>76.</sup> B. 2. Antenor's Stadt, das von Antenor gegründete Bafavium, jest Badua, vergt. Ep. 1, 61, 83. 3-4.

B. 3. Bierifc. Bierus, ein ben Mufen heitiger Berg in Theffallen, baber Bierifc, Die Mufen betreffenb. Die Comeftern, Die Mufen.

B. 4. As, urfprünglich ein Pfund Rupfer, murde allmatig reducirt und war zu den Raiferzeiten eine Rupfermunge, von etwa 41/3 Pfennig Werth; 1/4 As ober ein Quadrant, 1,09 Pfennig, der gewöhnliche Preis für ein Bad; zehn As ober ein Denarius, 5 Silbergrofen 9,6 Pfennig; 21/2 As ober ein Seftertius, 1 Silbergrofchen und 5,4 Pfennig; 1000 Gesterti ober ein Sestertium, 48 Ihaler und 10 Silbergrofchen.

<sup>76.</sup> B. S. Minerva's Baum, Der Delbaum, ichwarz von ben reifen Früchten, Die reichen Ertrag gaben.

B. 10. Selicon, ber dem Apollo und ben Dufen heilige Berg in Botien, aus welchem die Quellen Aganippe und Permeffis entiprangen.

B. 11. Cirrha, Stadt in Phocis, Safen von Deiphi, wo tas Dratel bes Apollo mar, weghalb auch Apollo ber Cirrhaifde Seher genannt wurde.

B. 12. Das Forum Roms, b. h. die bort getriebenen eintraglichen Befcafte, Die des Unwalts und des Beldmechelers.

Dort Klingt baares Metall: boch um unfere Buhnen und Seffel, Dhne Fruchte fur uns, raufchen uns Ruffe nur zu.

77.

Charinus ift gesund, und siehet doch bleich aus. Charinus trinket mäßig, und sieht doch bleich aus. Charin verdaut vortrefflich, und sieht doch bleich aus. Charinus liebt die Sonn', und fiehet doch bleich aus. Charinus färbt die haut, und fiehet doch bleich aus. Charin bestedt die Zung' und siehet doch bleich aus.

:

78.

Als die verheerende Seuch' in den schuldlos leidenden Schlund trat Und in das Antlig ihm froch die entsetliche Best, Rabm, mit trockenen Wangen er selbst, und die weinenden Freunde Tröstend, Festus sich vor, niederzusteigen zum Sthr. Fromm bestedt' er jedoch mit schwärzendem Giste den Mund nicht, 5 Martert auch langsam nicht traurig durch Hunger sich hin, Sondern beschloß durch Römischen Tod sein würdiges Leben, Und ein edlerer Psad führte die Seele hinab. Dieses Ende verdient, daß des großen Cato Geschict' es Borzieht Kama: denn er hatte den Kaiser zum Kreund.

79.

Immer treibst du Brozest' und immer treibst die Geschäfte: Gibt's, gibt's nicht, was du treib'st, Einiges treibest du ftets. Fehlen Brozest' und Geschäfte, so treibst du, Attalus, Esel. Daß du doch Etwas treib'st, treibe die Seele dir aus.

Martial, Epigramme.

į

ţ.

;

<sup>77. 8. 6.</sup> Man glaubte, daß gemiffe Arten unnatürlicher Ungucht bleich machten, vergl. Juv. Gat. 11, 50.,

<sup>78.</sup> B. 1. Die verheerende Seuche, vielleicht der Gefichtefrebs, ober die freffende Biechte.

B. 7. Durch Romifchen Tod, durch bas Schwert, wie Cato Ilticenfis, bes Feindes 3. Cafar's, der fich mit bem Schwerte durchbohrte, ale er die Runde von Cafar's Siege bei Thapfus erhalten.

80.

Canus, du forderteft dir in der Racht des Todes die Sportel. Canus, ich glaube, du ftarbft, weil man nur Gine dir gab.

81.

Daß dich ein Stlave gezeugt, du weißt's und betenneft es fcmeichelnb, Da zu dem Bater "herr", Sofibianus, du fagft.

82.

Diefer Borticus, der, zu Staub zertheilet, Seine Trümmrr so weit umber verbreitet, Liegt, der Schuld in so bosem Fall entbunden. Denn als Regulus unter jenem Dache Kaum gesahren und sich daraus entsernet, Ward er plöglich durch seine Last bewältigt; Und als nichts zu befürchten für den herrn war, Stürzt' unblutig er ein, vor Schaden sicher. Wer kann, Regulus, läugnen, daß die Götter Dich behüten aus Furcht vor unsern Klagen, Und unschädlich darum der Sturz dir wurde?

10

83.

Lippen und Antlig ledt, Maneja, ftete bir ein hundchen: Bundern tann ich mich nicht, leget ein hund fich an Roth.

84.

Es glaubet Quicinalis, teine Frau brauch' er, Benn er Cobne wolle baben, und ersann etwas, Bodurch er's tonn' erreichen : er beschläft Mägde, Und füllet Haus und Beld mit Rittern, Magdiohnen. Ift Quirinalis nicht ein wahrer hausvater?

5

<sup>82. 3. 4.</sup> Regulus, f. Anm. ju Gp. I, 12, 98 8.

<sup>83.</sup> B. 2. Roth, b. h. ber uble Geruch auf tem Munde, ber nach ber Meinung ber Atten bie Folge gewiffer Arten unnaturticber Ungucht fein follte, wehhalb man Berfonen, Die beren verbachtig waren, nicht fußte, auch aus telnem Gefäß trant, welches fie mit ihren Lippen beruhrt hatten.

#### 85.

ils vortreffliches Keld und bebauete hugel ein Braco Feil bot jungft auf der Stadt nahe gelegenem Grund, bprach er fein: "wer da glaubt, daß Marius muffe verkaufen, Irret: er schuldet nichts, ja er verborget vielmehr". Aber warum denn geschieht's?" "Er verlor dort sammtliche Stlaven, 5 Bieh und Früchte, darum ift ihm zuwider der Ort". Ber nun bote darauf, der nicht sein Alles verlieren Röchte? Dem Marius drum blieb sein gefährliches Gut.

#### 86.

lus dem Fenfter mit meiner hand erreichen
tann ich Novius, mir so nabe wohnt er.
Ber beneidet mich nicht darum und glaubt nicht,
blücklich sei ich und könne jede Stunde
kines lieben Genoffen mich erfreuen?

Bir so fern, wie Terentianus, ift er,
Der am Nilus Spene jest regieret.

Beder speisen mit ibm, noch ibn nur seben,
Roch ibn hören nur kann ich, und so nah ift
And so fern in der ganzen Stadt mir Niemand.

Beiter muffen wir jener oder ich, ziehn.
Rachbar si man ihm oder Nitbewohner,
Benn man Rovius nicht zu sehen wünschet.

#### 87.

Daß nach dem gestrigen Wein du nicht, Fescennia, riechest, Schlingest du, Schwelgerin, drauf Cosmus' Lastillen hinab.

<sup>83.</sup> B. 1. Praco, Unterbeamter der Magistrate, welche deren Befehle in hinterbringen, bas Bolt in die bffentlichen Berfammiungen ju berufen, vor Bericht ju laden, Auctionen abzuhalten, biffentliche Anfundigungen auszurufen bitten und bergl. 3hr Aint war fehr einträglich, gatt aber nicht eben für threnbaft.

<sup>86</sup> B. 6. Snene, Stadt in Dberagnpten.

<sup>87. 3. 2.</sup> Cosmus, ein berühmter und reicher Galbenhandler in Rom.

Deine Bahne betuncht solch Frühmahl, aber es schützt nicht, Benn aus des Magens Grund Weder der Dunft fich erhebt. Riecht nicht übler das Gift, mit duftenden Mitteln vermischet, Und dringt weiter des hauchs Doppelgeruch nicht umber? Allzu bekannten Betrug und ertappete heimliche Lüfte Stelle nun ein und sei ohne die Kunfte berauscht.

88.

Alcimus, welchen, dem Herrn in den Blüthenjahren entriffen, Leichter Rasen bedeckt auf Lavicanischer Flur, Rimm nicht die wankende Last von Parischem Stein, die der Asch Eitele Mühe setzt und die doch künftig zerfällt, Sondern gefälligen Bur und des Weinstocks dunkelen Schatten Und, von Thränen benetzt, grünende Watten von mir. Rimm hier, theueres Kind, das Benkmal unseres Schmerzes: Mögest du hier geehrt leben für ewige Zeit. Hat mir Lachess einst die letzten: Jahre gesponnen, Will ich, daß anders nicht ruhe mein eigener Staub.

89.

Du raunst beständig Allen in das Ohr, Cinna, Wu raunst auch das, was hoven alle Welt durfte, Du lachst in's Ohr, du klagest, schuldigst an, weinest, Du singst in's Ohr, urtheilest, schweigest, schreift, Cinna, - Und diese Krankheit sigt in dir so tief wurzelnd, Daß oft den Raiser, Cinna, du in's Ohr lobest.

90.

Beil ich, Baffa, bich nie umringt von Mannern gefehen, Und weil nie bas Gerücht einen Geliebten bir gab,

<sup>88.</sup> B. 2. Lavici oder Lavicum, eine Stadt in Latium bei Luscul wohin ber Weg vom Gequiliner Thor führte.

B. 3. Parifder Stein, Marmor von Baros, einer Infel bes 26 fon Recres.

<sup>2.</sup> B. 9. Lachefis, Die Barce, melde ben gaben fpann.

Sondern den ganzen Dienst dir nur Schaaren beines Geschlechtes Leisteten, ohne daß je Männer erschienen dabet, batt' ich dich, muß ich gestehn, für Lucretia selber gehalten: 5 Aber, o Frevel; es warst, Bassa, der Buble du selbst. Du kannst wagen, gepaart zwei weibliche Leiber zu einen, Und es erlüget den Mann widernatürliche Lust. Bunderbarliches, werth des Thebanischen Räthsels, ersanst du, Daß es da Ehbruch gibt, wo es am Manne gebricht.

91.

Babrend du nie ein Gebicht herausgibft, tadelft du meine. Billft du fie tadeln, fo gib, Lalius, deine heraus.

92.

Leftos klaget mir oft mit überfließenden Augen, Daß dein Finger an ihm, Mamurian, sich vergreift. licht des Fingers bedarf's: den ganzen Cestos bestige, Benn nichts Anderes dir, Mamurianus, gebricht. lber wenn weder du Herd, noch des Bettes nacktes Gestell haß, Roch Antiope's, noch Chione's ärmlichen Relch, Benn um die Lenden dir gelb und rissig hängt die Lacerna, Und wenn die Gallische Hos? Eine der Hassen nur deck,

<sup>90.</sup> B. 5. Lucretia, die schöne Gemahlin des Larquinius Collatinus, e, vom Sohne des Königs Larquinius Superbus geschändet, fich erstach und idurch, daß L. Junius Brutus dies benunte, Beranlassung jur Bertreibung ir Könige wurde.

B. 9. Das Thebanifde Rathfel, das der Sphing.

<sup>92.</sup> B. 6. Antiope und Chione, arme Lohndirnen.

<sup>92.</sup> B. 7. Lacerna, eine Art offener Mantel, ber über die Toga gesorfen ober auch an beren Stelle getragen murbe, und woran, wie an ber ina, auch wohl eine Rapuse befeligt wurde, wenn man unbefannt bleiben ollte (vergl. Ep. V, 14, B. 6), ober auf Reifen, ober bei folgebem Wettern in Theater und Circus waren, wenn ber Raifer da war, nur weiße schickichen ergl. Ep. 1V, 2 und XIV, 137), sonft trug man fie von allen Farben, putsern, scharlach, violet, grun u. f. w.

B. 8. Gallifde Dofe. Die Rarbonenfichen Sallier trugen fange, eite Dofen, mahrend die Romer die Schenkel unter ber Tunica nacht trugen.

Und bu vom blogen Dampf ber fcmargen Ruche gefpeist wir Und mit dem hunde gebudt fcmupiges Baffer du trintft, Berd' ich dich nicht am Gefaß, denn was nie ausleeret, das is Strafen, dein einziges Aug' aber, ich bohr' es dir aus. Magft du auch bosbaft nicht, noch eifersuchtig mich nennen: Reinthalb, Mamurian, buble mit ibm, wenn du fatt.

#### 93.

Reben dem treuen Freund Fabricius rubet Aquinus, Beider mit Freuden zuerst in das Elpsium ging. Beider Altar bezeuget ihr Amt als Primipilaren, Mehr ist's aber, was dran saget die kurzere Schrift: "Jeder von ihnen stand im heiligen Bund mit der Tugend Und war das, was der Auf selten erkundet, ein Freund".

#### 94.

Du fangft schlecht, als du wardft beschlafen, Aegle. Gut fingft jest du; nun tann man dich nicht tuffen.

## 95.

Alelius, daß bu fo fchreift, daß du überbrulft die Parteien, Richt geschieht es umsonft: denn man bezahlt, daß du fchw

## 96.

Ift nicht es läftig und verdrieflich dir, Scazon, So fage wenig Borte meinem Maternus

<sup>93.</sup> B 3. Brimipilaren, Befehichaber bes primus pilus, f. Ep. 1, 31, 98. 3.

<sup>94.</sup> B. 1. Man glaubte, daß der Beilchlaf die Stimme verde halb trugen die Sanger einen Metallring, fibula (f. Unm. ju Ep. B. 1), durch die Borhaut, um den Beifchlaf zu verhindern.

<sup>98. 2.</sup> Richt tuffen, p. h. bu treisft Munbungucht, f. Anm. 83, 98. 2.

<sup>96.</sup> B. 2. Scalon, der hintende, fechefußige Jambus, wie Epigramm, ein Beremaß, welches befonders ju beißenden, fatirifchen gewählt wurde.

In's Ohr, ich bitte, fo, daß er's allein höre.
Dort jener, der gern dunkle Kleider anleget
Und Bolle trägt vom Batis, oder schwarzgraue,

Der keinen, wer in Scharlach geht, als Mann ansieht,
Und Beiberkleider nennet amethystfarbne,
Mag Ungefärbtes loben, und er trag' immer
Schwarzbraune Farben, seine Sitten find gelbe.
Er fragt vielleicht, weßhalb er mir Einäd scheinet.

Dir baden uns zusammen: er blickt nie auswärts,
Bielmehr verschlingt sein Auge Männerliebbaber,
Und der Leiber Anblick macht ihm seinen Mund wässrig.
Du fragst, wer's sei? Entfallen ift mir sein Name.

#### 97

Rur wenn fie Alle fchrein, bann fprichft bu, Ravolus, etwas, Aber ein Anwalt boch buntft du bich und ein Batron. Jeglicher freilich muß auf folche Beife beredt fein. Siehe, fie fchweigen gefammt: Ravolus, fprich nun ein Bort.

# 98.

Flaceus, es führt Diodorus Prozeff', und das Podagra plagt ihn. Doch es exhalt fein Batron nichts von ihm: Chiragra ift's.

<sup>96.</sup> B. 5. Batis, Flug in Spanien, fest Guadafquivir, beffen Gegend burch feine Bolle beruhmt mar, welche von Natur eine rothliche Farbe hatte und baber nicht gefärbt murde, vergl. Juv. Gat. XII, 42 u. Mart. Ep. XIV, 133.

B. 9. Getbe, galbinus. Das Eragen ber gelben Farbe galt fur meis biich. Bergi. Ep. III, 82, B. 5 und Juv. Sat, 11, 97.

<sup>28. 10.</sup> Cinade, f. Anm. ju Gp. I, 41, 38. 13.

<sup>98. 13.</sup> Bergt. Juv. Gat, 1X, 35.

B. 14. Entfallen, ein Wortspiel, es tann heißen; ich habe ihn vergeffen, oder: er ift mir entschupft, ich habe ihn genannt; er hieß vielleicht Fuscus oder Galba, Braun oder Gelb'in B. 9.

<sup>97.</sup> B. 2. Gin Batron; die Batrone hatten urfprunglich, wo bie Rechtstunde nur im Befig ber Patricier mar, Die Berpflichtung, ihre Clienten vor Gericht zu vertheidigen.

<sup>98.</sup> B. 2. Die Patrone erhielten gewöhntich ein Gefchent pon ben vertheidigten Clienten. — Chiragra, Die Gicht in ben Sanden.

Richt voll zwei Millionen batteft junaft bu. So verichwenderifch aber und fo glangend, So freigebig, Calenus, marft du, daß dir Bunfchten gebn Millionen alle Kreunde. Unfer Blebn und Gebet, ein Gott erhort' es, Und dir gaben, ich glaub', in fieben Monden Bier verschiedene Todesfälle fo viel. Doch ale maren fle nicht dir binterlaffen, Sondern gebn Millionen dir geraubet, Bard aus dir ein fo farger Sungerleider, Daf bie foftlichften Ehrenaaftgelage. Die Ginmal bu im gangen Jahre fpendeft, Du mit fcmupigem Rupfergeld beftreiteft, Und daß unferer fieben alte Freunde Bir ein bleiernes balbes Bfund dir koften. Bas erfleb' ich dir, ber Berbienfte murdia? Bunfchen will ich dir hundert Dillionen. Battft bu biefe, Calen, du fturbeft Sungers.

100.

Afra befiget Dama's und Papa's, doch tann man fie felber Bon den Papa's und Mama's nennen die größte Mama.

101.

Meiner Studien Sand, die einst so treu mir gedient bat, Glüdlich sowohl fur ben Berrn, als auch den Raifern bekannt,

<sup>99. 3. 1. 3</sup>mei Millionen, gegen hunderttaufend Thaler.

B. 15. Ein bleiernes halbes Pfund; in alten Zeiten waren auch bleierne Quadranten (f. Anm. ju Ep. I, 76, B. 4) in Gebrauch; jedoch ber bient fich Martial bfter bes Ausbrucks "bleiern" jur Bezeichnung geringer Gute, fo Ep. X, 49, B. 1, 74, B. 4, 94, B. 4,

<sup>100.</sup> B. 1. Mama's und Papa's, mammae et tatae im Tert, bei ben Romern in ähnlicher Bedeutung. Die felbst foon alte Afra nennt, um noch jung zu erscheinen, ihre Ettern, vielleicht auch andere Berwandte, mit bem von Kindern gebrauchten Namen.

<sup>101.</sup> B. 1. Deiner Ctubien Sand, mein Schreiber.

Dein Demetrius ichied in der erften Bluthe der Jahre, 216 brei Luften und vier Ernten er batte verlebt.

Doch, daß als Diener herab zu den Stygischen Schatten er fliege, 5 Als unselige Best marternd denselben ergriff,

Bandten wir ab und entsagten dem Recht des herrn bei dem Rranten:

Dag ihn unfer Gefdent rettete, hatt' er verdient.

Sterbend empfand er den Lohn, ben ich gab, und hieß mich "Batronus",

Als zu ber Unterwelt Fluffen, ein Freier, er ging.

10

102.

Ber, Epcoris, der deine Benus malte, bat, ich glaube, Minerven fcmeicheln wollen.

# 103.

"Benn die himmlischen mir zehnhunderttausend gewährten", Sagtest du, als du noch nicht Rittervermögen erlangt, "D, wie lebet' ich dann, wie genufreich und wie so glucklich!" Lächelnd gewähreten dir willige Götter den Bunsch. Schmußiger ist die Toga nach dem und die Banusa schlechter, Drei- und viermal find jest dir die Schuhe gestickt:

Und von zehn Oliven bewahrft du immer die meiften, Und ein einziger Tifch reicht für ein bovveltes Mabl,

<sup>101.</sup> B. 4. Drei Luftren (f. Anm. ju Ep. IV, 1, B. 7), funfzehn Sabre.

<sup>2. 9.</sup> Batronus. Die Freigefaffenen traten in das Berhaltnis der Clienten und nannten baher auch ihren fruberen herrn Patron.

<sup>102.</sup> B. 2. Minerven ich meicheln, b. h. ihre flegreiche Rebenbuhferin beim Urtheil bes Paris hafflich malen.

<sup>103. 98. 1.</sup> Behnhunderttaufend, gegen 50,000 Thaler.

<sup>2.</sup> Rittervermbgen, 400,000 Seftertien, gegen 20,000 Thaler.

B. 8. Banuta, eine Art Mantel, ber bei Reifen ober bei schlechtem Better ftatt ber Toga über ber Tunica getragen wurde, meist aus bicken, jottigem Stoffe (f. Ep. XIV, 148), aber auch aus Leber (Ep. XIV, 130), woran auch wohl, wie an der Lacena, eine Kapube getragen wurde.

Und du trinfest dazu bidhefigen rothen Bejenter, Bahist für ein Erbsengericht und für die Benus ein As. Romme mit mir vor Gericht, Wortbrüchiger: Scavolus lebe, Oder die Million zahle den Göttern zurud.

104.

Dag auf fledigem Raden weiche Joche Banther leiden, und in Geduld der Beifel Sich unbandige Tiger unterwerfen, Biriche beißen in goldne Bolfsgebiffe Dag man Libpiche Baren lentt am Bugel, Und daß purpurnen Balftern Cber folgen, Groß, wie Calydon foll getragen baben; Dag unformliche Bifone Bagen gieben, Und fich nicht bem Befehl des ichwargen Rubrers, Sich im Tange ju brebn, verfagt bas Unthier: Ber nicht hielte das für ein Gotterschauspiel? Dennoch achtet barauf, als zu gering, nicht, Ber die mingige Jagd bes Lowen fiebet, Den des hurtigen Bafen Flucht ermudet. Er entläßt und erhascht und liebt die Beute, Belde ficherer ift in feinem Daule, Und der gern er den weiten Rachen öffnet, Bon einander beforgt die Bahne haltend, Denn er ichamt fich, ben garten Raub gu Iniden, Da er taum vom gefällten Stier getommen. Solche Dilbe bemirten teine Runfte. Rein, es miffen die Lowen, wem fie bienen.

<sup>103.</sup> B. 9. Bejenter, ein ichlechter, truber Wein aus ber Gegenl Stadt Beji in Etrurien.

B. 10. Erbfengericht, warme Richererbfen, f. Anm. ju Ep. I, 41, ! 104. B. 4. Bolfsgebiffe, lupata, mit Wolfsjähnen, b. h. eife Stachein in Beftalt ber Bolfsjähne, verschene Bebiffe fur hartmaulige B. 27. Colubban Gebt in Betalien, berühmt burch ben pon Wet.

B. 7. Calnbon, Statt in Actolien, berühmt durch ben bon Det erlegten ungeheuren Gber.

B. 10. Das unthier, ber Gtephant. Schon Rero hatte Elephauf bem Geile geben laffen, f. Dio Caff. LMI, 17.

Sat, Ovidius, dem in'ben Romentaner Gefilden Bachfenden Beine man nur langere Dauer vergonnt, Legt er den Ramen ab und die Art durch bejahretes Alter, Und, wie immer es will, nenne das greifige Fas.

#### 106.

Baffer mischest du stets dazwischen, Rusus,
Und wenn dich ein Genosse nothigt, trinkst du
Bon verdünntem Falerner wenig Unzen.
Bard von Ravia dir vielleicht versprochen
Eine glückliche Racht, und willst du lieber
Rüchtern sicherer Liebe Schelmereien?
Ach, du seuszest, du schweigst, du stöhnst: sie will nicht.
Säufig magst du darum Triente leeren
Und durch lauteren Bein den Schmerz ertödten.
Beshalb schonst du dich, Rusus? Schlasen mußt du.

10

5

#### 107.

Lucius Julius, du, mein Theuerster, sagest mir häusig: "Schreib' ein großes Gedicht, lässiger Mensch, der du bift". Gib mir Muße, jedoch der Art, wie einst fie Mäcenas Seinem Flaccus, wie er seinem Bergilius bot:

<sup>105. 35. 1.</sup> Quintus Ovidius, ein Freund Martial's, der bei Rosmentum ein Landgut hatte und dadurch Rachbar des Martial war, welcher ebenfalls ein Gut bei Romentum hatte.

<sup>106. 3. 1.</sup> Baffer, vergl. Anm. ju Ep. I, 11, 3. 5.

B, 8. Triente, Trintbecher, Die 1/3 Septarius ober 4 eyathi, etwa 1/6 Quart hielten, und zwar nicht bioß Maße, wie Quincung (f. Ep. 1, 27, 3. 1), Septung (Ep. 111, 82, B. 29, VIII, 51, B. 25), Deung (Ep. VI, 78, 6, VII, 67, B. 10), sondern wirkliche Trintgefäße, daher Arnftalltriente (Ep. X, 13, B. 5), Amethystriente (Ep. X, 49, B. 1). S. Becker's Gallus II, G. 160.

<sup>107. 28. 3.</sup> C. Cilnius Macenas, Augusts Ganfling, aus altem Rb. nigegefchlechte, angeblich von Portenna, abstamment, wie hora; feine erfte Dbe beginnt, auf welche Martial in Ep. XII, 4, B. 1 anspielt, der wirffame Be-

Und ich versuch' es und dicht' ein Berk, Jahrhunderte lebend, Dem mein Name verdankt, baß er den Flammen entgeht. \_ Ungern tragen das Joch auf magere Felder die Stiere: Fetter Boden erschöpft, aber er sohnet die Muh.

### 108.

Vallus, du haft und dir bleib's noch viele Jahr' und gedeihe, Ein zwar schönes, allein transtiberinisches haus: Mein Dachstübchen jedoch erschaut den Bipsanischen Lorbeer, In der Gegend der Stadt bin ich gealtert bereits. Ausziehn muß ich, um früh dich im hause, Gallus zu grüßen: So viel bist du mir werth, war' es auch wetter sogar. Doch hilft's dir nicht viel, wenn Ein Togat' ich erschine: Biel hilft, Gallus, es mir, stell' ich den Einen dir nicht. Selber werd' ich dich oft in der zehnten Stunde begrüßen: Morgens sage für mich "set mir gegrüßt" dir mein Buch.

fcuter der Lunke und Wiffenfchaften, mas befonders hora; und Bergil fuhren, mar dabei gefallfuchtig und eitel und legte besonderen Werth auf fc Lieidung.

<sup>107. 28. 4.</sup> Flaceus, Soraj.

<sup>108.</sup> B. 2. Transtiberinifd, jenfeits ber Tiber, in ber vierzehr Region, wohin widerliche Gewerbe, Abbedereien, Gerbereien u. f. w., verwi waren, wo aber auch Tempel, Baber, foone Barten und auch anftandige \$ fer maren.

<sup>3. 3.</sup> Bipfanischer Lorbeer, ber von hundert Gaulen getras Borticus des Bipsanius Agrippa mit einem Blatanus, und Lorbeerhain; di ift auch in Ep. II, 14, 33. 9 und III, 19, 38. 1 gemeint. — Martial wol ant dem mons Quirinalis, nahe bem Tempel des Quirinus, f. Anm. in Ep. 58, 38. 10 und Ep. V. 22, 38. 3—4.

B. 7. Togat, fo viel wie Ellent, ber Morgens in ber Toga jum S fommen mußte.

B. 9. In der zehnten Stunde. Da in Rom der Lag von E nenanfgang die Untergang in 12 gleiche Stunden eingetheilt, die Stunden im Sommer und Winter von verschiedener Länge waren, so begann die zel Stunde im Sommer etwa um 3<sup>8</sup>/4, im Winter um 2<sup>1</sup>/4 Uhr Rachmitt unferer Zeit. Um diese Stunde wurde meistens im Winter, im Sommer der neunten Stunde zum Pittagsmahl gegangen, eine Stunde vorher in Bad. S. Beder's Ballus I, S. 181 ff. — Doch geschah beides auch fru oder später.

Iffa, fdelmifder, ale Catullus' Sperling, Iffa, fanberer, ale der Rug ber Taube, Iffa, fcmeichelnder, als die Dabden alle, 3ffa, toftlicher, ale ber Inder Steine, 3ft bes Bublius fleines Lieblingsbundchen. Benn fie flaget, fo glaubft du, daß fie fpreche, Und fie fühlet auch Traurigfeit und Freude. Auf den Raden gelehnet liegt und fchlaft fie, Dag man nimmer ibr Athembolen mertet; Benn ein Leibesbedurfniß auch fie nothigt, 10 Richt ein Tropfchen entwischt ihr auf Die Dede, Sondern fcmeichelnden Fußes winkt und mabnt fie, Dag vom Bolfter fie tomm' und fich erleichtre. Und bas guchtige Bundchen ift fo ichamhaft, Benus tennet fie nicht; und teinen Gatten Bibt es, murdig fur folch ein gartes Beiblein. Dag nicht gang fie ber Tod entreißen moge, Laffet Bublius fich ihr Bildniß malen, Darin wirft du fo abnlich 3ffa feben, Dag fo abnlich fogar fie nicht fich felbft ift. **20**. Ja, ftellft 3ffa bu mit bem Bild gufammen, Glaubft entweder du, beide feien wirklich, Der glaubeft, fle beide feien Bilber.

# 110.

Daß Epigramme zu lang ich schreibe, klagest du, Belox,.
Selber schreibest du nichts: kurzere machest so du.

# 111.

Da fich der Beisheit Ruhm bei dir gleicht und der Leiftungen Sorgfalt,

Und fich fo groß, wie fein Beift, zeiget dein frommes Gemuth: Beiß ber nicht das Berdienft zu beschenken, welcher fich wundert, Daß man nur Beihrauch dir, Regulus, gibt und ein Buch.

Als ich noch nicht dich gekannt, da bieß ich dich herren und Ronig: Run ich dich kennen gelernt, wirft du nur Briscus mir fein.

#### 113.

Bas ich als Jungling und als Anab' einmal scherzte, Und mein Getändel, das ich selbst nicht mehr tenne, Das magst du, willst du gute Stunden schlecht nuten, Und bist du deiner Mußezeit ein Feind, Lefer, Bon Quintus Bolius Balerian fordern, Der nicht erlaubt, daß meine Bossen umkommen.

# 114.

Reben dir liegen, Fauftin, des Telesphorus Fanius Garten, Seine bemafferte Bief' und fein bescheidenes Feld. Dier, wo der Tochter Staub er begrub, und den Ramen Antulla's, Welchen du liefest, geweiht, lafest du feinen mit Fug. Biemend dem Bater war's, zu den Stygischen Schatten zu geben: 5 Und da er nicht es gedurft, leb' er und ehr' ihr Gebein.

#### 115.

Meiner, neidischer Mensch, Brocill, begehret Eine, blendender, als der Schwan im Wasser, Als die Lilie, Schnee, Ligustrum, Silber: Ich will eine, die schwärzer, als die Racht, ist, Als Ameisen, als Pech, Cicade, Doble.

5

<sup>112.</sup> B. 1. Derr und Ronig nannten die Clienten haufig ihren Bastron, befonders wenn er fle ju Tifche eingeladen hatte. Bergl. Juven. Gat. I, 136 und V. 14.

<sup>113.</sup> B. 1. Heber diese Jugendgedichte Martial's, welche Qu. Bolius Balerianus in Berlag genommen (f. Anm. ju Ep. I, 2, 3. 3), und von welchen wir nichts weiter wiffen, als daß fie vorhanden gewesen, ftellt Vessing (Bd. VI, S. 287 ff.) die Bermuthung auf, daß von diesen vielleicht die acht Epigrammen hersammen mögen, mit welchen Junius seine Ausgade des Martial vermehrte, die Scriver als unächt verdammt und die auch Schneidemin nicht in seine, meiner liebersehung zu Grunde gelegte, Martial-Ausgade von 1853 ausgenommen hat.

5

10

Graufam dachteft du schon dich aufzuhängen: Renn' ich recht dich, Brocillus, bleibft du leben.

# 116.

Fromm hat Fanius hier zur ewigen Ehre der Afche Dain und bebauten Gefitos herrliche Joche geweißt. Dies Grab dedt die Antulla, die früh den Ihren geraubt ward, Drin mit Antulla vereint werden die Eltern auch ruhn. Wer des Feldes begehrt, ich rath' ihm, nicht es zu hoffen: Seinen Besigern wird's dienen für ewige Reit.

#### 117.

Immer, wenn du, Luvercus, mir begegneft, Sagft du: "darf ich dir meinen Knaben schiden, Um dein Buch Erigramme mir zu holen? Gleich, nachdem ich's gelesen, send' ich's wieder".

Blag' unnöthig, Luvercus, nicht den Knaben.

Beit ift's, wenn er zum Birus kommen wollte, Und drei Treppen, und hohe, führen zu mir.

Bas du suchest, das kannst du näher haben.

Sicher kommst du doch oft zum Argiletum:
Casars Forum genüber ift ein Laden,
Deffen Psoften beschrieben ganz und gar sind,
Daß man sämmtliche Dichter schnell durchmustre.

<sup>117.</sup> B. 6. Pirus, nach Einigen eine Gegend Roms, wie der Plat bei dem Geburtshause Domitian's in der sechsten Region der "Granatapfel", malum Punicum, hieß (s. Suet. Dom. 1); nach Andern das Zeichen oder Schild bes Daufes, in welchem Martial wohnte.

B. 7. Drei Treppen, vergl. Ep. 1, 108, B. 3. Martial icheint hiernach jur Zeit, ale er tiefes Buch bichtete, noch ficht fein eigenes haus in der Stadt gehabt ju haben, wovon er in Ep. IX, 18, B. 2, 97, B. 7 und X, 58, B. 10 mit Bestimmtheit (pricht; die drei Treppen deuten auf eine Miethes wohnung.

<sup>18. 9.</sup> Argiletum, f. Anm. ju Ep. 1, 3, 98. 1.

<sup>9. 10.</sup> Cafar's Forum, Die von Julius Cafar angelegte Fortfegung bes alten Forums.

<sup>28. 16.</sup> G. Anm. ju Ep. I, 66, 28. 3 und 10.

Fordre bier mich, und frage nicht Atrectus — Diefen Namen befigt ber herr bes Ladens —, Aus dem ersten der Fächer oder zweiten Bird er, purpurgeschmudt und gtattgebimset, Martial dir für fünf Denare geben. "Mir zu theuer das", sagst du? Rlug, Lupercus.

118.

15

Bem es genug nicht mar, Epigramme hundert gu lefen, Cabicianus, ber hat nimmer bes Schlechten genug.

<sup>117</sup> B. 17. Funf Denare, etwa 29 Gilbergrofchen, f. Anm. ju Gp. 1, 76, B. 4.

<sup>118.</sup> B. 1. Sundert. Leffing (Bb. VI, S. 292 ff.) meint ju diefer Stelle: "Wenn biefes erfte Buch jest uicht hundert, fondern hundert und nembeth (mit bem Briefe) enthält, fo ift es fo gar ausgemacht mohl noch nicht, os er bloß eine runde Jahl ungefähr angeben wollen, oder ob fich wirklich neuwichn frembe mit eingeschlichen".

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis aweites Buch.

Bal. Martialis Gruß feinem Decianus.

"Wohn foll mir", fagft bu, "ber Brief? Thue ich bir nicht aug, wenn ich beine Epigramme lefe? was willft bu bier noch gen, bas du nicht in ben Berfen fagen tonnteft? 3ch begreife, weß-16 Tragoden und Romoden eine Borrede frei haben, die nicht für b fprechen burfen: Epigramme haben teinen Berold nothig und 5 anugen fich mit ihrer eigenen Bunge. 'Sie machen auf jedem bebigen Blatte einen Brief. Bolle daber nicht, beliebt's bir, eine derlichkeit begeben und einem in ber Toga Tangenden eine Daste legen. Sa, bu mirft gefeben baben, ob bich gegen ben Detfechter ie Ruthe ergogt. 3ch fige unter benen, welche fofort bagegen 10 reien". 3ch glaube beim Bercules, Decianus, daß bu mahr fprichft. tie, wenn bu mußteft, mit welchem und mit wie langem Briefe bu thun haben follteft? Alfo gefchehe, mas du verlangft. Dir wern es die verdanten, die etwa an dies Buch gerathen follten, daß fie cht mube an bas erfte Blatt gelangen. 15

<sup>3. 9.</sup> Der Rehfechter, retlarius, fuchte uber feinen Gegner ein Reh werfen und ihn bann mit einem breigadigen Spieß zu tobten. Sein Geger war entweber ber mit einem Selm, auf welchem bas Bild eines Fisches ir, einem Schilbe und einem Sichelschwerte bewaffnete Mirmillo, ober ber teutor, bessen Waffen aus einem Belm, Schilb und Schwert ober einer bleier, n Rugel an einem Riemen befanden.

An Epigrammen verwochtst breihundert zwar du zu saffen, Doch wer ertrüge dich dann, Buch, und wer lase dich durch? Aber vernimm nun auch, was am kurzen Rüchelchen gut ist. Erstlich verderb' ich dadurch kleinere Massen Papiers; Dann vollendet es auch in Einer Stunde der Schreiber, Und wird dienstbar nicht meinem Geschwäße nur sein; Orittens wirst du, wosern ja Einer lesen dich sollte, Richt ihm zum Ueberdruß, seiest auch immer du schlecht. Dich kann lesen der Bast, wenn gemischt fünf Unzen ihm wurden, Ja, und bevor der Pokal laulich zu werden beginnt.

Dentst du dich vorgeschn durch so große Kurze zu haben?
Beh mir, wie vielen wirst so auch zu lang du noch zein!

2.

Großen Namen verliehn hat Ereta, Afrika größer'n Seinen Befiegern, Metell jenes, dem Schold dies; Edleren gab Germanien dir nach gebandigtem Abeine, Und als ein Jungling warft, Raifer, des Ramens du werth. Bater und Bruder vereint triumphiteten ob Joumaa, Dein ift der Lorbeer gang, der von den Chatten dir foros.

<sup>1. 28. 9.</sup> Funf Ungen, f. Anm. ju Gp. 1, 27, 28. 1.

B. 10. Laulich; es ift bier alfo bie calda (f Anm. gu Ep. I, 11, B. 4) gemeint, und Martial will mit einiger llebertreibung fagen, bies Bud ift fo turs, bag man es bei einem Becher calda zu Enbe tefen tann, ege fle ertattet.

<sup>2.</sup> B. 2. Qu. Cacilius Detellus Creticus erhielt biefen Beinamen von Creta, welches er im 3. 68-67 v. Chr. unterworfen und jur Rhmifden Broving gemacht hatte. — Scipio, B. Cornelius Scipio Ufricanus majer.

B. 3. Domitian nahm ten Beinamen Germanicus wegen feines Belbjuges gegen die Chatten an und horte ihn besondere gern; fein Comeichier , Martial gibt ihm baber benfetben fehr oft.

B. 5. 3 bu maa, Landichaft in Pataftina, an Jubaa grengenb, baber oft fur Jubaa gebraucht. hier ber Ercumph bee Litus und Bespafian for Berufalen.

3:

ju bift nichts fouldig, du bift nichts fouldig, gefteb' ich. big ift, Sextus, ja nur, wer zu bezahlen vermag.

4

ofet dir, Ammian, die Mutter!
ofeft du, Ammian, der Mutter!
ennet sie dich, du nennst sie Schwester.
eizen euch unerlaubte Namen?
wollet ihr nicht das, mas ihr seid, sein?
ch Scherz das und Schäferei? Das ift's nicht:
tter, die gerne Schwester sein will,
nicht Mutter zu sein und teine Schwester.

5.

will ich, wofern ich bei dir nicht, mein Declanus,
nd Rachte bindurch immer verweilete gern.
ind zwei Meilen, die uns von einander entfernen:
th nach Saufe zurud geben, so werden es vier.
sicht du dabeim, wirft oft auch, bift du's, verläugnet,
u so oft dem Gericht, oder dir selber dich weihft.
h zu sehen, verdrieft's mich nicht, zwei Meilen zu geben,
am nicht dich zu sehn, geben zu muffen, verdrießt.

6

beiße beraus mich Bucher geben.
ei Seiten du faum gelesen batteft,
icon nach dem letten Blatt, Severus,
eheft den Mund zu langem Gabnen.
, was du im Fluge, wenn ich vorlas,
driebeft und auf Bitellianern,

<sup>3. 3</sup>mei Reilen, zweitaufend Schritte, pannus, zu funf Romi, n, 9426 Rheint Bus ober 2958 Metres, etwa 3/5 beutiche Reilen. Dem Gericht, ben Rentegefchaften.

<sup>. 6.</sup> Birellianer, fleine Schreibiafelden, Die befonders ju Liebes. unt murben.

15

Dies, was einzeln du trugft in beinem Busen Durch jedwedes Gelag und durch Theater, Dies ift's, oder noch Beff'res, wenn du's nicht weißt. Bozu frommet mir so ein schlankes Büchlein, Daß nicht dicker es, als der Nabel, wurde, Benn drei Tage du brauchst, es durchzulesen? Nie sind Scherze so obenhin behandelt. Birft als Reisender du so schnell ermüden Und, wenn eilen du müßtest nach Bovillä, Du ausspannen im Hain der Musen wollen? Geb und beiße beraus mich Bücher aeben.

7.

Du fprichft, Atticus, icon, du fuhreft icon die Brozeffe, Schreibest Geschichte schon, machest ein schones Gedicht, Schon versaffest du auch Luftspiele, schon Epigramme, Bist als Grammatiter schon, schon in der Aftrologie, Richt nur fingest du schon, du tanzest, Atticus, schon auch, Spielest die Lyra schon, spielest auch schon mit dem Ball. Willt du, da Jegliches schon, da gar nichts aber du gut macht, Wiffen von mir, was du bift? Rur ein geschäftiger Rare.

8

Benn auf diesem Papier, o Leser, etwas entweder Dir zu dunkel erscheint, oder zu schlechtes Latein, 3ft mein Fehler es nicht: das hat der Schreiber verschuldet, Da dir in möglichster Zahl Berse zu liesern er eilt. Meinetest du, nicht er, ich selber hab' es versehen, Glauben mußt' ich sodann, daß an Berstand es dir sehlt. "Schlecht ist aber es doch". Als ob Offenbares ich läugne: Schlecht ist dieses, doch du machest mir Bessers nicht.

<sup>6.</sup> B. 11. Der Rabel, f. Anm. ju Ep. 1, 66, 28. 11.

B. 15. Bovilla, ein Stadtchen bei Rom an der Applichen Strafe, nicht weit von dem Mufenhaine vor bem Capener Thore.

<sup>8. 3.</sup> Der Schreiber, bes Buchhandlere, ber bie Abichriften far bie Raufer ju machen hatte.

10

9.

Ich fchrieb Navia, fchrieb nichts wieder, also fie will nicht. Aber ich glaube, fie las, was ich geschrieben: fie will.

#### 10.

Daß du mit halbem Mund, o Boftumus, Ruffe mir reicheft, . Lob' ich: auch da von nimm immer die Salfte noch ab. Billft du ein größres Geschent und ein unaussprechliches geben, D so behalt' auch die Balfte noch, Boftumus, gang.

#### 11.

Benn finstrer Stirn den Selius du siehst, Rusus, Benn spat er noch im Porticus umberwandelt, Benn fillen Gram sein traurig Antlig andeutet, Benn fast die grause Rase streift den Erdboden, Benn auf die Brust er schlägt und sich das haar ausrauft: Er trauert nicht, daß Freund, daß Bruder hinstarben, Das Paar der Sohne lebt, und leben bleib's, wünsch' ich, Mit Frau und bischen Hab' und Staven steht's trefflich, Richts ließ ihn Pächter und Berwalter einbüßen.
Bas ift der Grund des Rummers denn? Daheim speist er.

12.

Bie erklar' ich es mir, daß ftets nach Myrthe bein Ruß riecht, Und daß ein fremder Geruch nimmer dir, Boftumus, fehlt? Das erregt mir Berdacht, daß ftets du, Boftumus, wohlriechft: Bobl riecht Reiner, wenn wohl, Boftumus, immer er riecht.

<sup>10.</sup> B. 1. Poftumus, der in mehreren Epigrammen beswegen gegeißelt wird, mar unguchtigen Mundes, f. Anm. ju Ep. 1, 83, 28. 2.

<sup>11. 3. 5</sup> Die gembhnlichen Meußerungen des Schmerges bei Trauer, fallen.

<sup>28. 10.</sup> Daheim fpeist er, b. h. er ift von feinem Patron jum Mahl gelaben.

<sup>12. 25. 1.</sup> Mprrhe. Gegen ublen Geruch aus bem Munte taute man Cemarge.

Geld verlanget der Richter, Geld der Beiftand. Deinem Gläubiger gabl' es, rath' ich, Sextus.

14.

Reinen Berfuch wird scheun, tein Bagftud Selius laffen, Sieht er bereits, sein Mahl muff' er genießen dabeim. Din zur Europe läuft er und dir, Paulinus, und lobet, Unaufhörlich jedoch, deinen Achillichen Fuß.

half ihm Europe nichts, dann wird zu den Septen gegangen, Db es ihm biete vielleicht Refon's und Philpra's Sohn.

Sieht er auch bier fich getaufcht, fo befucht er Demphische Tempel Und fest, trauernde Ruh, fich auf die Geffel bei bir.

hierauf sucht er das Dach, das von hundert Saulen geftügt wird, Dann des Bompejus Geschenk auf und den doppelten hain. 1
Meber bed Fortungt, nach bed Sauftus Rober perschmatt er

Beber bee Fortunat, noch bee Fauftus Baber verfcmabt er, Grillus' finfteres Bad, Lupus' Meolifches nicht:

<sup>14.</sup> B. 3. Gurope. Auf dem Marefeibe in Rom bei ben Gepte. (f. Anm ju B. 5) war an einem Porticus Das Gematbe ber Entfuhrung be Europe burch Jupiter unter ber Gestalt eines Stiers (B. 18).

B. 4. Achillifchen Fuß; Achilles, pon Domer πόθας ωλεύς, be Schnellusige, genannt.

B. 5. Septen, die marmorne Finfriedigung des Stimmplates be Burger für die Centuriatscomitien auf dem Marsfelde, in deren Rahe die mi dem Gemalbe des Centauren Chiron (des Sohnes der Romphe Bhilpra un des Gaturnus) und des Jason (Nesons Cohn) und der Argonauten gischmädten Säulenhalten des Agrippa waren, wo zur Zeit der Saturnalien di Rausseute ihre Buden ausschlagen und in deren Rachdarschaft die Läden få die koftbarden Waaren (f. Cp. 1X, 59, B. 2) fic befanden.

B. 7. Memphische Tempel (f. Anm. ju Sch. 1, B. 1), Iftstempel Bis hatte in acht Gegenden Roms Tempel, ihr Haupttempel war auf ber Marsfelde. Ifts wird hier, wie oft von den Dichtern, mit der Jo verwechselt welche Jupiter, um fie vor Juno's Gifersucht ju fchuhen, in eine Auf ver wandelt hatte, daber in B. 8 trauernde Auh.

<sup>23. 10.</sup> Des Bompejus Gefchent, ber Borticus Bompejt, Si welchem ein Sain und zwei Gifren waren.

B. 11, 12. Fortunatus, Bauftus, Gryffus, Bupus, Beffe

Denn er babet in je brei Thermen wieder und wieder. Sat er, doch ohne des Gott's Segen, das Alles gethan, Läuft er gebadet zurüd zu Europe's laulichem Burbaum, Ob dort irgend ein Freund spät noch betrete den Weg. D, wollüftiger Träger, bei dir und deiner Geliebten Kieb' ich dich an, du, Stier, lade den Selius ein.

15

15.

Dağ du Reinem in beinem Becher gutrintft, Thuft du, hormus, aus Gute, nicht aus hochmuth.

16.

Rrant liegt Zoilus da: dies Fieber machen die Deden. Bar' er gefund, wozu waren die scharlachnen da? Bozu Bolfter vom Ril und vom duftenden Sidon gefärbte? Beiget die Krantheit hier Andres, als thörichte Bracht? Bas willft du mit dem Arzt? Entlaß die Machaone sammtlich. 5 Billft du genesen, so nimm Deden des Bettes von mir.

17.

Die Schererin fitt am Suburaeingange Da, wo der Büttel Geißeln hangen, bluttriefend,

von Babeanftalten, die bes Lupus vielleicht auf einem Berge und bem Winbe ausgefest, baber Meolifch.

<sup>14.</sup> B. 15. Laulicher Burbaum beim Borticus ber Gurope, vergl. Gp. 111, 20, B. 12.

<sup>28. 18.</sup> Muf Deu.

<sup>15.</sup> B. 2. G. Anm. ju Ep. 1, 83, B. 2. Das Jutrinten gefchah, ins bem juerft ber Jutrintende aus bem Beder trant und ihn bann bem gab, welchem er gurrant.

<sup>16.</sup> B. 3. Siben, Stadt in Phonicien, Duftend mit Bezug auf ben fibel buftenden Eprischen Burpur, f. Anm. zu Ep. I, 49, B. 32. Polfter vom Ril, mit Alexandrinischem Flaum gefüllt und mit purpurfarbenem Beberzuge.

B. 5. Machaon und Bodaffrius, Sohne des Mesculap, galten auch far große Mergte; bier überhaupt Mergte.

<sup>17.</sup> B. 1. Subura, eine Strafe Roms am Fuße bes Califcen und Esquilifchen Dugets, Die befonders betebt war, in der Rahrungsmittel und

Und das Argiletum inne haben viel Schufter. Doch, Ammianus, diese Schererin schiert nicht, Richt schiert fie, sag' ich. Bas denn thut fie? Die fcarret.

# 18.

Dein Mahl such' ich, ich fterbe vor Scham, doch, Maximus, fuch' ich's; Du suchft anderswo eins: also wir find uns nun gleich.

Morgens komm' ich zum Gruß, du seift schon, saget man, vor mir Ausgegangen zum Gruß: also wir find uns nun gleich.

Selber begleit' ich dich, vor dem ftolzen Könige schreitend,
Andre begleitest du: also wir sind uns nun gleich.

Knecht sein ist mir genug, ich will nicht Diener des Knechts sein.
Oabe, wer König ist. Maximus, Könige nicht.

#### 19.

Glüdlich zu machen vermög' ein Mahl mich, Zoilus, glaubst bu, Boilus, glüdlich ein Mahl? und noch das deine dazu? Am Aricinischen Berg muß der zu Tische sich legen, Boilus, wen de in Mahl glüdlich zu machen vermag.

#### 20.

Baulus tauft fich Gebicht' und liest fie vor ale bie feinen. Denn bas, mas man fich tauft, nennt man bas Seine mit Recht.

andere Dinge ju vertaufen maren, in der aber auch Luftbirnen und anderes Befindet mobnten.

<sup>17.</sup> B. 2. Wo der Buttel Geißel hangen; hier murde vielleicht der Apollo Tortor verehrt, f. Gueton. Octav. 70.

B. 3. Argitetum, f. Unm. ju Gp. I, 3, 98. 1.

B. 5. Die fcarret, b. f. fle plundert ihre Buhlen aus.

<sup>18. 98. 5.</sup> Ronig, f. Anm. ju Gp. 1, 112, 98. 1.

<sup>19.</sup> B. I. Boilus, ein reich gewordener, aufgeblafener, ben fomutigeften Laftern ergebener, entlaufener Stlave.

B. 3. Aricia, eine Stadt Latiums auf einem Dugel an ber febe befuchten Appilden Strafe, mo fic befonders viele Bettler aufhielten, baber ber Aricifche Berg in Ep. XII, 32, B. 10 fo viel wie eine Bettlerbande.

Einigen gibft du die Sand, gibft Andern, Boftumus, Ruffe. "Bable, mas zieheft du vor?" fagft du. Ich mable die Sand.

99

Phobus, was ift mir mit dir und mit euch neun Schwestern begegnet? Seht, wie die scherzende Mus' ihren Boeten bestraft. Bostumus pflegte mich sonft mit halbem Munde zu kuffen, Beide Lippen jedoch brauchet er jest zu dem Rus.

23.

Reinem fag' ich, ihr mögt auch immer bitten, Ber der Boftumus ist in meinem Buchlein, Reinem fag' ich es: denn was hab' ich nöthig, Diese Ruffe zu Feinden mir zu machen, Die so gut sich dafür zu rächen wiffen.

24.

Wenn ein feindlich Geschick in den Anklagstand dich versetze, Burd' ich dir, bleicher, als du, folgen im Trauergewand. Sieße sein Urtheilspruch dein väterlich Land dich verlaffen, Burd' ich durch Klippen und Meer mit dem Berbanneten gebn. Reichthum gibt dir das Glück. "Gehöret etwa das Zweien?" 5 Sibst du ein Theil? "Es ist viel". Candidus, gibst du nur was? Elend, haltst du's mit mir: wenn ein Gott mit freundlichem Antlig Dir zuwinket, im Glück, Candidus, bleibst du für dich.

25.

Rie gewähreft du, ftets, wenn ich bitte, Galla, versprichft du. Täuscheft du, Galla, mich ftets, bitt' ich nun, schlage mir ab.

26.

Beil beim Athmen fie Hagt, weil Advia fürchterlich buftet Und mit bem Auswurf bir öfter den Bufen befveit,

<sup>23, 95, 5.</sup> Bergl. Unm. ju Gp. I, 83, 95. 2.

Blaubft bu, Bithynicus, icon bein Spiel gewonnen gu haben? Eborichter, Die ftirbt nicht, Ravia fcmeichelt bir nur.

# 27.

Dore, wie Selius lobt, wenn fein Reg er fpannt für die Mabigeit, Ob vorlefen du magft, ob vor Gerichte du fprichft: "Treffend! gewichtvoll! ft! et schlau! o wie herrlich! gelungen! So juft wollt' ich's!" Das Mahl haft du gewonnen, nun schweig.

#### 28.

Tüchtig lache, Sextill, den aus, der Cinaden bich nennet, Dreift auch ftrede der Faust mittleren Finger ihm aus. Aber, Sextill, du umarmst auch Anaben weder, noch Beiber, Und Betustina's Mund locket, der warme, dich nicht. Richts ist's, raum' ich dir ein, Sextill, von diesem: was ist's benn? 5 Beiß ich's? doch du weißt, zwei Dinge noch könnten es sein.

# 29.

Rufus, du fieheft ihn boch, der die erften Bante befest halt.
Und deß hand von daber ftrahlt, mit Sardonny geschmudt,
Und die Lacernen, so oft mit Tyros' Burpur getrantet,
Und die Toga, die frisch fallenden Schnee noch beschämt,

<sup>28. 3. 1.</sup> Cinabe, f. Anm. ju Gp. 1, 41, 98. 3.

B. 2. Durch Ausstreden Des Mittelfingere, mabrend Die fibrigen gus sammengeballt murben, wodurch die Gestalt des mannlichen Gliedes vorgestellt werden follte, drudte man Jemandem feine Berachtung aus und bezeichnete ihn als Einaben.

B. 6. 3mei Dinge, fellator ober cumilingus.

<sup>29.</sup> B. 2. Sardonny, ein Dalbebeistein, ben man besonders ju Siegele ringen und ju Cameen benütte, und ben man auch fanklich nachahmte. Er zeigte brei Lagen von Farben (f. Blin. Raturg. XXXVII, 2, 5. 197), zwei, die er als Onny haben muß. und die dritte, welche dem Garder oder Carneol gleicht. Diese Farben sind: schwarz, weiß, roth. Aber die erste fann auch grau oder braun sein; nur die zweite und dritte sind unumgänglich, denn ohne die zweite konnte er kein Onny und ohne die britte kein Sardonny heißem.

6. Leffing B. V, S. 840—541.

<sup>28. 3.</sup> Lacernen, f. Anm. ju Ep. I, 92, 18. 7. - Um bie Purputfarbe gefättigter ju machen, wurden die Stoffe mehrmale bamit gefärbt und

Beldem der ganze Marcell aus dem Haar, dem gefalbeten, dustet, 5 Und dem, won Bimsstein glatt, glänzt sein gerupseter Arm; Richt ein gestriges Band sigt ihm an bemondeter Sohle, Scharlach-Safsian färbt, ohne zu drücken, den Fuß, Und die strahlende Stirn bedecken Pflaster in Unzahl. Beißt du es nicht, was er ist? nimm ihm die Bslaster und lies. 10

30.

Zwanzigtausend Sefterz' erbat ich jungft mir als Darlehn, Bas kein Opfer dem Mann, wenn er's auch schenkete, war. Denn der Gebetene war ein reicher alter Genosse, Deffen Rasten mit Roth barg den gewaltigen Schatz. "Führe", sagte mir der, "um'reich zu werden, Brozesse". Gib, was ich bitt': um Rath, Gaus, bitt' ich dich nicht.

31.,

Oft umarmt' ich Chreftina. Du fragft, wie bei ihr ber Genuß fei? Solcher, daß gar nicht mehr möglich mir scheint, Marian.

32.

Führ' ich mit Balbus Prozes, dann fceuft du dich, Balbus zu franten, Bonticus: gilt's dem Licin, fteht dir auch diefer zu hoch. Meinen Ader verlett mein Nachbar Batrobas öfter: "Freigelaffener ift diefer des Kaifers", fo heißt's.

dadurch auch toftbarer. Epros, Seeftadt in Phonicien, durch den schonsten Purpur berühmt.

<sup>29.</sup> B. 5. Marcellus ober Marcellus, ein Salbenhandler in Rom. B. 7. Bemondete Cohie, f. Anm. ju Ep. I, 47, B. 31.

B. 8. Schartach Saffian, Genatorenfouhe, f. Beder's Ballus II,

B. 10. Rimm ihm die Pflafter und lies, b. h. unter bem Bflafter hat er bas Brandmal eines entflohenen Stlaven, die Buchfaben F. H. E., fugitivus die est. Bielleicht ift hier wieder Boilus gemeint, vergl. Ep. 111, 29 und X1, 37 und 54, B. 6. — Solche Pflafter wendete man gegen Kopfichmergen und Augenfrantheiten an, auch wohl aus Lupus, wie vor Beiten unfere Schönpflafterchen.

<sup>30.</sup> B. 1. 3mangigtaufend Gefterge, gegen 1000 Thaler.

5.

Ihn verweigernd behalt Laronia unseren Stlaven:
"Rindlos ift fie und reich", sagft du, "und ledig und alt".
Richt gut, glaube mir, wird felbst dienenden Freunden gedienet.
Frei sei selber der Mann, will mein Gebieter er fein.

33.

Dich, Rahltöpfige, follt' ich tuffen? Rimmer. Dich, Rothtöpfige, follt' ich tuffen? Rimmer. Dich, Einäugige, follt' ich tuffen? Rimmer. Ber das tuffet, befledt ben Mund, Philanis.

34.

Da du den Phileros liebst, den dein ganges Gut dir erkauft hat, Gibst drei Sohne du kalt, Galla, dem Sunger zum Raub. So viel wird der Begier des greifigen Leibes geopfert, Dem auch ein keuscher Genuß nimmer geziemete mehr. Machen die Götter dafür zu des Phileros ewiger Freundin Dich, o Mutter, die du schlechter, als Pontia, bift.

35.

Da tir, Bhobus, die Schenkel gefrummt, wie die Gorner des Monds finb, Satteft im Trinthorn du baden die Ruge gefonnt.

36.

Richt gefräuseltes haar, doch auch nicht struppiges will ich, Und nicht glänzende haut will ich und schmutige nicht; Beder wie Beibischen sei, noch wie Angeklagten der Bart dir: Pannychus, weder zu viel sei, noch zu wenig, ein Mann. Jest sind Schenkel und Bruft von haar und Borften dir ftarrend, 5 Aber in deinem Gemuth, Pannychus, bift du gerupft.

<sup>32. 23. 8.</sup> Gebieter, Batron, f. Anm. ju Gp. 1, 97, 98. 2.

<sup>33.</sup> B. 3. Bergl. Gp. IX, 37, 28. 10.

<sup>34. 8. 6.</sup> Bontia, die nur zwei Rinder vergiftet hatte, f. Juv. Sat. VI, 638 ff.

<sup>35.</sup> B. 2. Trinthorn, f. Beder's Gallus II, G. 161.

<sup>36. 8. 6.</sup> Gerupft, vergl. Unm. ju Gp. I, 24, 9. 1-2. Beich.

Bas man bringet, das fegst du. hier und dort weg, Saubrusteuter, das Rippenstüd vom Schweine, Einen Attagen, der für zwet bestimmt war, Bom Rothbarte die Hälfte, ganz den Lupus, Bon Muränen den Bauch und Hühnchenschenkel, Ringeltauben in ihrer Dinkelbrühe. Ist im triefenden Tuche dies verborgen, Bird's dem Anaben gereicht, es heim zu tragen. Wir nun liegen bei Tisch als müß'ger Haufe. Halt du einige Scham, so gib es wieder: Ich als du, Cācilian, dich nicht für morgen.

10

5

38.

Linus, du fragft, wie viel mein Romentischer Ader mir eintragt? So viel tragt er mir ein: Linus, ich sehe dich nicht.

39.

Scharlach und Beilchenfarbnes empfangt bie verrufene Buhlin: Billft bu ihr, mas fie verdient, ichenten, bie Toga bann fei's.

linge, befonders aber die Cinaden, trugen das Saupthaar lang und mohlgeord, net, entfernten aber alle übrigen Saare vom gangen Rorper, Bart, Armen, Achfelhbhlen, Schenkeln, Schamtheilen und am Gefaße durch Saargangen oder Bechpflafter und andere haarvertilgende Mittel, f. Anm. ju Ep. 111, 74, B. 1.

<sup>37.</sup> B. 3. Attagen, eine Art milder Buhner.

<sup>28. 4.</sup> Rothbart cher Geebarbe, wegen ber rothen Bartfaben fo genannt. Lupus, ein geschäpter Gees und Fluffico, nach Ginigen ber Decht, nach Andern ber Geebarich.

<sup>8. 7.</sup> Tuch, mappa, eine Serviette, die der Gaft entweder vom Wirth erhielt, oder auch selbst mitbrachte (vergl. Ep. XII, 29, B. 11), und die une entbehrlich war, um die hande daran abzuwischen und abzutrednen, weil man die Speisen mit den Fingern zum Munde führte und baher die hande mahrend des Mahls biter über einer untergehaltenen Schüffel mit Wasser welche der wurden. Sie biente aber auch, um die Gaftgeschenke, apophoreta, welche der Witth den Gasten gab, einzuwickeln und nach hause zu tragen.

<sup>38. 38. 1.</sup> Romentum, Stadt im Sabinifchen, in beren Rate Mar-

<sup>89.</sup> B. L. Loga, f. Anm. ju Ep. L. 35, B. 9.

Beinigen foll den Tongil ein drittbalbtagiges Fieber.

Trug ift's, weiß ich, bei ibm : hunger nur hat er und Durft. Liftig wird nun bas Ren fur Die feiften Droffeln gefvannet

Und für ben Rothbart und Lupus die Angel gelegt.

Cacuber werde gefeiht und Gemache aus Opimine Jahre Und in das fleinere Glas brauner Ralerner gefullt.

Bader wurden Tongil von allen Mergten verordnet :

D ihr Thoren, euch duntt's Fieber? Es figt ihm im Schlund.

41.

"Lache, bift du gescheit, o Mabchen, lache", Sagt' einmal ber Beligner Dichter, dunkt mich, Doch er sagte das nicht zu allen Madchen. Aber hatt' er's gesagt zu allen Madchen, Dir nicht: bift du doch nicht ein junges Madchen, Und drei Zahne nur haft du, Maximina, Aber völlig dem Beche gleich und Buxbaum. Also, glaubeft du mir und beinem Spiegel,

<sup>40.</sup> B. 1. Das britthalbtägige Fieber, hemitritaeun, war hart. nädiger und gefährlicher, als die brei. und viertägigen.

B. 3. Droffein, turdi, unfere Rrammerevogel, die auch in Rom als befondere feine Speife galten.

B. 6. Cacuber; Cacubum, eine Gegend in Latium, nach Campanien ju, burd ebten Bein berahmt. — Gefeiht: so wie die Alten ben Wein behandelten, behielt er viele Dese und mußte daher, wenn er gebraucht werden sollte, geklart werden. Dies gefchah auf verschiedene Art, entweder indem man ihn bei heiterem himmel eine Racht durch der freien Luft ausseste (f. Porag Sat. 11, 4, 38, 51 ff.), oder durch laubeneier (ebend. B. 55 ff.), gewöhnlich aber, indem man ihn durch einen leinenen Beutel (f. Ep. VIII. 45, B 2-4 und XIV, 104), oder auch durch ein Weinsted von Metall mit feinen Löchern (f. Ep XIV, 103) seihete. Man pflegte sowohl das Sied, als den Beutel mit Schnee zu fullen, über welchen der Wein durchtief, um ihn zu tähten und die berauschende Kraft bes alten schweren Weines zu mäßigen, was man eastrare vinum nannte. — Opimius, f. Annt. zu Ep. 1, 26, B. 7.

<sup>28. 6.</sup> Falerner, f. 21nm. ju Ep. 1, 18, 28. 1,

<sup>41.</sup> B. 2. Beligner Dichter, Dvid, f. Anm. ju Gp. 1, 26, B. 5.

Duft nicht meniger bu bas Lachen fürchten. Als ein Spanius Wind, die Sand ein Brifcus, 10 216 Rabulla, befreidet, Regen fürchtet, 216 die Sonne Sabella, tragt fie Bleiweiß. Rimm ernftbaftere Dienen an, als Briam's Chegattin und altre Schwiegertochter. Mimenfpiele Bhiliftion's gum Lachen 15 Und ju luftige Baftgelage meibe Und, mas irgend durch lofe Schelmereien Sichtbar unferen Dund jum Lachen öffnet. Du mußt bei der betrübten Mutter figen Der trauernden Gattin ober Schwefter. 20 Und nur tragischen Dufen beine Reit weihn. Aber wenn du nach meinem Rath Dich richteft, Beine, bift du gescheit, o Dabchen, weine.

#### 42.

Boilus, mas verdirbft das Baffin du durch bein Gefag uns? Coll's noch bestedeter fein, Boilus, bade dein Daupt.

#### 43.

"Freunden die Guter gemein" ift dies dir, Candidus, dieses, Bas großsprecherisch du schreicst bei Tag und bei Racht: Dich umbullet die Toga, gespult im Laconer Galasus, Der die Barma dir gab aus der erlesenen Zucht,

<sup>41.</sup> B. 10. Spanius, nicht weiter bekannt; mahricheinlich fammte er fich, wie Marinus in Ep. X, h8, die Paare über feine Glape, die dann der Wind in Unordnung brachte. — Priscus, ein nicht weiter befannter Stuper, vergt. Ep. 111, 63, B. 18.

B 14. Priam's Slattin, Decuba, altere Schwiegertochter, Andremache, Deftor's Mattin.

B 15. Bhiliflion, ein beruhmter Mime, ber bas Bolt jum Lachen erreate und felbit in feiner Rolle lachend ftarb.

<sup>42.</sup> B. 1. Das Bafiin, sollum, eine Borrichtung im marmen Bades jimmer (caldarium) fur Einzelne, um figend ein feichtes Bad zu nehmen. G. Bed. Ball. II, G. 40.

<sup>8 2.</sup> Bergl. Ep. 111, 82, B. 33 und Anm. ju Gp. I, 83, B. 2.

<sup>43. 3. 3.</sup> Galafus, ein Fluß in Unteritalien bei Zarent, welches ber

Mich die, welche die Buth und das forn des Stieres erlitten, Belche der Strohmann nicht hatte die feine genannt.

Dir hat Burpurlacernen das Land des Cadmus gefendet:

Drei Seftertien Schätzt unseren Scharlach man nicht.

Platten aus Lybischem Bolg legft du auf Indische Babne:

Einen buchenen Tifch ftellet ein Scherbel mir feft.

Schuffeln, mit Golde vergiert, füllt dir ein gewaltiger Rothbar Im gleichfarbigen Rapf rotheft bu, hummer, dich mar.

Deiner Cinadenschaar nimmt's auf mit dem Blifden Anaben, Dich bagegen bedient als Ganymedes bie Sand.

Bon fo reichem Befit gibft du dem alten Genoffen,

Candidus, nichts, und du fagft "Freunden die Guter gemeit

Spartaner (baher hier Laconer und in Ep. VIII, 28, B. 3 Lebaer) B tus erobert und bevölfert hatte. Die Inrentiner Wolle mar durch E berühmt, f. auch Ep. XIII, 125.

<sup>43.</sup> B. 4. Barma, Stadt in Oberitalien in Gallia cisalpina, bere ben zweiten Rang hotte, f. Ep. XIV, 155.

B. 6. Der Strohmann, f. Anm. ju Sch. 19, B. 1-2. Steht prima pila, alfv mohl die bem Stier juerft vorgehaltene Strigegen welche er feine Buth am meiften losgelaffen. Andere Auslegung Schrevels Martial-Ausgabe, Lepden 1656, S. 160.

B. 7. Cadmus, Sohn des Agenor, Königs von Phonicien, burch ben fobniten Burpur berühmten Sceftabt Intos.

B. 8. Drei Gestertien, 41/3 Gilbergrofchen.

B. 9. Libnices holg. Libnen, der Theil von Afrika zwischen pien und dem Atlantischen Meere, auch für ganz Afrika gebraucht. I holg das Eitrusholg, das der Thuja cupressoldes in Mauritanien, at Stamme quer durch Scheiben, orden, zu kostdaren Lischplatten geschnitt den, die von einem kunftlich gearbeiteten Buse von Elsenbein (In Bahn) getragen wurden; s. auch Juv Sat. XI, 122 ff. Diese Lisch aber, zum Unterschiede von drei, und vierfüßigen, monopodia. Plini turg. XIII, 15) führt Scheiben von fast 4 Fuß Durchmesser und 1/2 Ff. an und ungeheure Preise derselben: so gas Cicero für einen solchen T. Million Sesterze, gegen 50,000 Thaler.

B. 11. Schuffeln, mit Golbe vergiert, chrysendeta, f. & Ep. XI, 29, B. 7.

<sup>28. 12. 3</sup>m gleichfarbigen Rapf, von rothem Thon. - Dummer, cammarus, wenn es unfer Dummer ift, muß bei ben weniger geachtet worden fein, ale bei uns; vergt. Juv. Sat. V, 84-

<sup>3. 13.</sup> Der Stifde Rnabe, Ganymed.

Kauft' ich etwa mir eine neue Toga, Einen Knaben, auch Silbers brei bis vier Pfund, Fürchtet Sextus sogleich sich, jener Wuch'rer, Der mein alter Genoss ich ihn um etwas bitte, Und beugt vor, daß ich ihn um etwas bitte, Und er murmelt für sich, doch daß ich's höre: Sieben Tausende bin ich noch Secundus, Bier dem Phöbus und els Philetus schuldig, Und nicht einen Quadranten birgt mein Kasten". Hart ist's, wenn du gebeten wirst, verneinen, Wie viel härter, bevor du bist gebeten!

10

5

#### **4**5.

Bas dir den Dienft versagt, das ward dir, Glyptus, verschnitten. Thor, wozu dir der Stahl? warft du doch Galle bereits.

# 46.

Wie mit wechselndem Bunt fich der blühende Sybla bemalet, Wenn die Bienen des Bergs plündern den flüchtigen Lenz, Also leuchten bei dir die Lacernen unter den Preffen, Also schillert der Schrein dir von der Synthesen Schaar, Und du vermagst in Beiß selbst eine Tribus zu kleiden Bon nicht Einer Heerd' aus der Appulischen Flur.

5

<sup>45.</sup> B. 2. Galle, d. h. entmannt, f. Anm. ju Ep. I. 35, B. 14. 46. B. 1. Sphla, Berg und Stadt in Sicilien, durch feinen Honig berühmt.

beruhmt. 98. 3. Lacernen, f. Anm. ju Ep. I, 92, 98. 7.

<sup>28. 4..</sup> Sonnthefis, ein leichtes, weites, faltiges Tifchtleib, meift von hellerer Farbe, icharlach, lauchgrun, violet u. f. w.. welches bffentlich nur bei ben Saturnalien, dann aber von Allen flatt ber Toga getragen wurde, fo bas lettere ju diefer Zeit zu tragen für unschiedlich galt, f. Ep. VI, 24.

B. 5. Tribus, Bolfsabtheilung. Rom war anfänglich in brei Tribus getheilt, die aber allmälig auf 35 vermehrt wurden, 31 ländliche und 4 ftabtis fche. — In Weiß, D. h. mit der Toga.

B. 6. Appulifc. Appulien, jest Buglia, in Unteritalien, am Fluffe Martial, Epigramme.

Fühllos fiehft du den Froft des knapp gekleideten Freundes, Schmach dir! und fürchteft fein schäbiges kaltes Gewand. Bas, Unseliger, war's, um ein Paar Tuchlappen verkurzen — Bozu die Angit? — nicht dich, Ravolus, sondern den Burm? 10

#### 47

Fliebe das tudische Net der verrufenen Buhlerin, Sallus, Der du durch Glatte der Haut Muscheln Cythere's beschämft. Bauft du auf deinen Reiz? es umarmt nicht Anaben ihr Satte: Rur unzüchtigen Mund liebt er und Frauengenuß.

# 48.

Einen Schenker und Fleischer und Barbierer Und ein Bad und ein Brett mit seinen Steinchen Und nur wenige, doch erles'ne Bücher, Einen Freund nur, und nicht zu ungebildet, Einen großen und lange glatten Anaben Und ein Mädchen, das meinem Anaben lieb ift. Dies gewähre mir, sei's auch in Butunti, Und du, Rusus, behalte Nero's Thermen.

# **4**9.

Ich will nicht Telefina zur Gattin nehmen. "Barum nicht?" Beil Telefina buhlt. "Aber mit Anaben". Ich will.

# 50.

Daß du den Mund besteckt und Waffer trinkeft, es paßt fich. Lesbia, du brauchst da Baffer, wo nothig es ift.

Aufibus (jest Dfanto), eine ber fruchtbarften Landichaften, beren Bolle ben erften Rang hatte, f. Ep. XIV, 155.

<sup>47.</sup> B. 2. Cythere's, ber Benus, bie nacht auf einer Dufchel an ber Infel Cythera landete.

<sup>48.</sup> B 2. Gin Brett, jum ludus duodeelm scriptorum, ju welchem man Wurfel und weiße und ichmarge Steine brauchte, welches alfo Achnlichfeit mit unferem Loccabillespiel gehabt ju haben fceint.

<sup>28. 5.</sup> Lange glatt, f. Anm. gu Gp I. 31, 28. 8.

<sup>3. 7.</sup> Butunti, eine fleine Stadt in Appulien.

B. 8. Rero's Thermen, hier überhaupt alle Unnehmlichfeiten Roms.

#### **51**.

Benn in dem gangen Schrein du oft nur einen Denar haft, Spilus, und diesen dazu glatter noch, als dein Gefäß, Bird ihn der Bäder doch nicht, ihn wird kein Schenker erhalten, Sondern Giner, der ftark pranget mit mannlicher Rraft. Dein unglücklicher Bauch muß schaun des Gesäßes Gelage Und muß sämmerlich ftets bungern, und dieses verschlingt.

52.

Dafius weiß, wie Baber man gablt: er verlangte fur breie 3br mit ber üppigen Bruft, Spatule'n, ab, und fie gab's.

53.

Frei sein willft du? du lügst, du willst es, Maximus, nicht sein: Doch wenn du frei sein willst, kannst du's in folgender Art: Frei sein wirst du, wenn nicht du bei Anderen, Maximus, speisen, Wenn du stillen den Durft willst mit Bejentischem Bein, Wenn du Cinna's, des Wichts, goldstrablende Schuffeln verschmähn kannst,

Benn zu befriedigen dich unsere Toga vermag; Benn du mit zween As aus dem Bolt dir die Benus eroberst, Benn du dich buden mußt, steigest du unter dein Dach. Hast du in dir die Kraft, so große Stärke der Seele, Kann nicht freier, als du, leben ein Parthischer Fürst.

54.

Bas die Sattin von dir, o Linus, argwöhnt Und worin fie dich keuscher haben möchte, hat durch sichere Zeichen fie bewiesen, Die dir einen Eunuchen gab zum Bächter. Richts Boshafteres und Berschmist'res gibt es.

5

10

<sup>53. 3. 4.</sup> Bejentifder Wein, f. Anm. ju Gp. 1. 103, 9. 9.

<sup>25. 5.</sup> Golbstrahlende Schuffein, chrysendeta, f. Anm. ju Ep. XI, 29, 38. 7.

B. 10. Die Barther, ein Bolf in Affen, murben nie von ben Romern unterjocht.

Lieben wollt' ich bich: bich verehren foll ich. Bohl, bu willt es, bu follft verehrt fein, Sertus: Doch, verehr' ich bich, werb' ich nicht bich lieben.

56.

٠,

Sallus, im Libyichen Bolt bezeiht man deine Gemahlin, Daß fie der Sabsucht frohn', ohne zu kennen ein Maß. Reine Lügen jedoch find das: gerade zu nehmen Pfleget fie nicht. Bas denn pfleget fie? Sallus, fie gibt.

57.

Er, den ihr seht langsamen Schritts umherschweisen, Der durch die Septen wandert amethyftsarben, Dem in Lacernen nicht mein Publius gleich kommet, Sogar der Panulaten Alpha nicht, Cordus, Dem eine Schaar Togaten folgt und Langlod'ger Und, an Linnen und an Riemen neu, ein Tragseffel, Sat eben, eben erft an Cladius Zahltische Kür acht Sesterz den Ring versett des Mahls wegen.

58.

Bollreich, Boilus, ift bein Kleid, mein tahles verlachft bu. Rahl ift's, Boilus, zwar, aber mein eigenes ift's.

59.

Rrumlein heiß ich: du fiehst, was ich bin, ein winziger Effaal. Siehe, von mir aus schaun kannft du das Raisergewolb.

<sup>57. 3. 2.</sup> Septen, f. Unm. ju Cp. II, 14, 18. 5.

B. 4. Der Banulaten Alpha, ber Grfte ber Banulatrager, f. 21 ju Ep. 1, 103, B. 5.

<sup>3. 8.</sup> Mot Gefters, 11 Gilbergrofchen 7 Pfeunige.

<sup>59.</sup> B. 2. Das Raifergewbie, mahricheinlich bas Maufoleum Raifers Augustus in ber neunten Region. — Durch Grinnerung an ben fucte man fich jum Genuffe bes Lebens anzufeuern.

Bolfter gerbrich! trint Bein! nimm Rofen! nege bich Rarbe! Selber gebietet ber Gott, daß du des Todes gedentft.

60.

Spllus, Knabe, du buhlft mit des Rriegstribunen Gemablin. Saft du vor Rache nur Furcht, wie man an Anaben fie nimmt? Weh dir! Entmannung droht dem Kosenden. "Aber fie ift nicht", Sagft du, "erlaubt". It dir, Syllus, erlaubt, was du thust?

61.

Als undeutlicher Flaum auf beinen Wangen bir sproßte, Botest zu schmutiger Luft Mannern die Junge du dar. Als dein trauriges Haupt von den Leichenträgern verschmäht ward Und du des Henkerknechts Etel dir hattest verdient, Brauchst du anders den Mund und, erfaßt von gewaltiger Nißgunst, 5 Bellest du jeglichen Ruf jest durch Beschimpfungen an. Lieber zum früheren Werk gib hin die so schuldige Junge: Denn als sie dieses beging, hat sie sich minder besteckt.

62.

Daß du die Bruft, daß die Schenkel du dir, daß die Arme du rupfest, Daß den geschorenen Schooß gurtet gekurzetes haar, Das, Labienus, geschieht — wer wußt's nicht? — für die Geliebte. Wem zu Gefallen enthaart wird, Labien, dein Gesäß?

63.

bundert Seftettien nur befaßest bu, Milichus, dafür haft aus bem heiligen Beg du dir die Leda gefauft.

<sup>59.</sup> B. 3. S. Anm. ju Ep. III, 12, B. 1 und III, 65, B. 8.

<sup>60.</sup> B. 3. Es war die Entmannung eine nicht feltene Race, Die erbitterte Chemanner an betroffenen Chebrechern nahmen.

B. 4. Richt erlaubt. Domitian hatte bas Caftriren ber Danner Derboten, f. Guet. Dom. 7.

<sup>62.</sup> B. 2. 6. Anm. ju Gp. II. 36, B. 6.

<sup>63.</sup> B. 1. Bundert Geftertia, etwa 5000 Thaler.

B. 2. Deiliger Beg, via sacra, eine große und lebhafte Strafe in

Milichus, liebteft du, reich, fo theuer, mar' es Berichwendung. "Aber ich liebe fie nicht", beigt's: du verfdwendeft auch bann,

64.

Bahrend als Anwalt bald, als Rhetor bald du dich denkest Und zum Entschluß nicht kommst, Laurus, was werden du willt, Rann des Priamus Alter dahin und des Restor und Peleus, Und schon war' es zu spät, niederzulegen das Amt.

Mache den Ansang jest, drei Redner starben im Jabre, 5 hast du nur etwas Muth, etwas Geschick in der Kunst.

Benn du die Schule verschmähst, von Streit glüht jegliches Forum, Anwalt werden zur Zeit kann auch ein Marsua selbst.

Auf denn! zaudere nicht: wie lange sollen wir hossen?

Bährend du schwankst, was du werd'st, könntest du werden zu Richts.

65.

Weswegen sehn wir dich betrübt, Salejanus?
"Ji's Grund genug nicht?" sagst du, "meine Frau ftarb mir".
D großer Schickslebrevel! o welch schwer Ungluck!
Sie, sie, die reiche Secundilla, ift Leiche,
Die eine Million dir bracht' als Mitgabe?
D ware dir das nicht geschehn, Salejanus!

66.

5

Rur Ein Ringel versab's in dem ganzen Lodengebaude, Belcher der Nadel entglitt, da fie zu loder gestedt. Lalage rächte die That, die gesehn im Spiegel fie hatte, Und Blecusa, entseelt, fiel dem ergrimmeten haar.

Rom, an der Rordoftfeite bes Balatinifcen Sugets, jum Forum und Capitol fuhrend.

<sup>64.</sup> B. 7. Jegliches Porum, bas alte, bas bes Cafar, Auguftus und Rerva.

<sup>93. 8.</sup> Marfua ober Marinas, ber von Apoll geschundene Sator, beffen Statue auf bem Forum fant und in beffen Habe Rechtshandel abgethan wurden.

<sup>65. 3. 5.</sup> Gine Million, gegen Au,000 Ihaler.

Lalage, ordne binfort nie mehr die traurigen Loden, Leg' an bas rafende Saupt nimmer ein Dabden bie Sand. Beichnen mog' es ein Dold, bas ergrimmete Deffer entblog' es. Daß bein Spiegel von dir hab' ein gebuhrendes Bild.

Ueberall, wo bu mir begegneft, Boftumus, rufft bu Stets, und bein erfies Wort ift es: "was treibeft du benn?" Trafft du mich zehnmal auch in Giner Stunde, fo fagft bu's: Du haft, wie es mir icheint, Boftumus, nichts, mas bu treibft.

68.

Dag ich jest dich bei beinem Ramen gruße. Den ich Ronig und herren fruber nannte. Defhalb brauchft bu mich tropia nicht zu nennen: 3ch ertaufte ben but durch alle Sabichaft. Der muß Ronige haben und Gebieter, Ber nicht felber fein Berr ift, und begebret, Bas die Ronige, mas die Berrn begehren. Benn bu, Dlus, ben Stlaven fannft entbehren, Rannft du, Dlus, ben Ronig auch entbebren.

69.

Ungern speiseteft bu bei Anderen, Claificus, fagft bu: Sterben will ich, wenn nicht, Clafficus, Lugen das find. Selbft dem Apicius war's ein Benug, jum Dahle zu geben: Er war, wenn er dabeim freifete, minder veranugt.

ich Sporteln, Mahlgeiten und alle Bortheile des Clienten aufgegeben, habe alfo Die fruheren Demuthigungen nicht mehr nothig und werde bich fortan nur bei beinem Ramen nennen.

<sup>66.</sup> B. 6. Gin Mold. Die vom Safte bes Salamanders berührten Stellen follten ihre Saare verlieren, f. Blin. Raturg. X, 67.

<sup>68. 38. 2.</sup> Ronig und Berren, f. Anm. ju Gp. I, 112, 98. 1. B. 4. Den Sut. Wenn ein Stlave freigelaffen murbe, fo erhielt er einen Sut auf den geschorenen Ropf. - Der Ginn ift, um frei ju fein, habe

<sup>69. 3.</sup> DR. Gapius Apicius, ber unter Auguftus und Liberius lebte, gatt fprudmortlich als Schlemmer in Rom. Er entleibte fich, als er

Benn du doch ungern gehft, weswegen, Classicus, gehft du? "Zwang ift's", fagst du: gewiß; Selius zwinget man auch. Siehe, zum formlichen Mahl ruft Melior, Classicus, jest dich. Bo bleibt nun dein Geprahl? Bift du ein Mann, so versag's.

70

Riemand soll in dem Beden vor dir baden, Billft du, Cotilus: welcher Grund, als der, ift's, Daß nicht Baffer, vom Mund bestedt, dich nege? Badest du auch zuerst, so ift es nöthig, Daß den Schooß vor dem Haupte hier du waschest.

# 71.

5

Richts ift laut'rer, als du, mein Cacilianus: ich merkt' es; Lef' ich einmal von mir einige Distiden vor, Sagst du sogleich ein Gedicht von Catull ber oder von Marfus. Trägst du als schwächeres Werk mir zu Gefallen sie vor, Daß die meinigen so beim Bergleich gewinnen? Ich glaub' es: 5 Doch lies, Cacilian, lieber die deinigen vor.

# 72.

Boftumus, gestern beim Mahl erzählte man eine Geschichte, Die ich beklage — benn wer billigte Dinge, wie die? — Daß so schallend dein Mund dir zerstoßen sei, wie Latin selbst Richt den kläglichen Mund seines Banniculus trifft. Und, was erstaunlicher ift, von der Stadt Schandmäulern bezeichnet 5 Wird Cacilius laut als der Berüber der That.

nur noch 21/2 Millionen Denare (gegen 1/2 Million Thaler) in feiner Kaffe fand. S. Dio Caff. LVII, 19.

B. 7. Defior Atedius, wegen feines guten Lifches betannt, auch ein Freund bes Dichtere Statius, f. beffen Balber Brief und 1.

<sup>70. 98. 1.</sup> Beden, sollum, f. Anm. gu Ep. 11, 42, 98. 1.

<sup>72.</sup> B. 3. Berftogen, hier ale zweidentiger Ausbrud auch im obfcbnen Sinne.

B. 4. Banniculus, ein Mime, ber in ber Kombble ben Diener bes Latinus (f. Anm. ju Ep. 1, 4, B. 5) machte und in feiner Rolle oft Baden, ftreiche erhiett.

5

Unwahr nenneft bu dies: ich foll das glauben? ich glaub' es. Boftumus, wie, daß ein Baar Beugen Cacilius bat?

73.

Bris fragt, mas fie thut: mas nuchtern: fubelt ben Mund ein.

74.

Die Toggten vorn und binten rings um Saufejus In folder Angabl, ale den Regulus Bolt beimführt, Benn er Angeklagte geschoren Tempeln zusendet, Betrachteft bu, Maternus? Sei brob nicht neibifch. 3d muniche, daß du nimmer fold Geleit habeft, Es ichaffen bie Togatenichaar und bie Freunde 3hm an Ruficulenus und Raventinus.

75.

Shlage zu bulben gewohnt von dem ungefährdeten Barter Und, in ben Rachen gestedt, fcmeichelnd ju bulbrn die Sand, Brach ben Frieden der Low' und verfiel in plogliche Wildheit, Bie auch auf Libnens Sob'n nicht fie fich batte gegiemt. Denn von der jungen Schaar zwei Anabenleiber ergriff er, Belde mit Rechen und Rarft raumte den blutigen Sand, Und mit wuthendem Bahn gerriß fie graufig der Unhold. Größere Frevel fab nie die Arena des Mars. Bufdrein mochte man ibm: " Braufamer, Rauber, Berrather, Anaben zu ichonen weif' unfere Bolfin bich an". 10

<sup>72. 3. 8.</sup> Beugen, im Tert testes, Beugen und Soden.

<sup>73.</sup> Der Sinn ift: Lpris ift, nuchtern, fellatrix; trunten, fpeit fie.

<sup>74. 28. 2 - 3.</sup> Regulus, f. Anm. ju Gp. I, 12, 28. 8. Anwalte, durch deren gludliche Bertheidigung ein Angetlagter freigefprochen war, lekiteten des Letteren Freunde und das Bolt vom Forum. Der Angeflagte ilbft, der ale folder in fcmutiger Toga und mit ungefcorenem Barte gelangen mar, ging nach ber Freifprechung mit gefcorenem Barte und weißer loga jum Tempel.

B. 7. Fuficulenus und Faventinus, nach Ginigen Bucherer Ind Anderen Landauter des Saufejus, die er verpfandet hatte.

<sup>75.</sup> B. 8. Die Arena des Mars, b. h. die dem Mars heilige.

B. 10. Unfere Bilfin, die Romulus und Remus gefaugt hat.

Marius hat funf Bfund bir hinterlaffen an Silber. Er, dem bu felbft nichts ichentt'ft, hat bich mit Borten beichentt.

77.

Du, Cosconius, dem ju lang find meine Gedichte, Dagft vortrefflich dazu taugen, daß Achsen du schmierft.

Dir wird auch ber Rolof auf diese Beise ju lang fein, Oder ber Rnabe, den einst Brutus geliebet, ju turg.

Lerne, mas nicht bu weißt: beim wigigen Bedo und Marfus Sind zwei Seiten gefüllt oft durch ein einzig Gebicht.

Das ift nimmer zu lang, dem nichts abnehmen man tonnte; Lange Diftiden machft aber, Cosconius, bu.

78.

Bo in ber Sommerzeit bu den Fifch bewahreft, fo fragft bu? Deinen Thermen vertrau, Cacilianus, ihn an.

79.

Beift bu Gafte bei mir, dann lad'ft, Rafica, du mich ein. Deut entschuldige mich, bitt' ich ich fpeife dabeim.

<sup>76.</sup> B. 1. Statt der Lesart der handichriften "Argenti libras Marius tibi quinque reliquit", fiest Rammfer, allerdings durch keine handschrift unterftut, "Argenti libros Marius tibi, Quinte, reliquit" und überfett: "Marius hinterließ dir, o Quintus, fein Sitberverzeichnis", was freifich einen fehr guten Sinn gibt; von den früheren Grkfärungen der Lesart der handschriften scheint mir keine genügend ju sein; indes habe ich wortlich ihren Tert überseht. Bieleich ist der Sinn dieser: die funf Pfund (etwa 21/4 Bollvereinspfunde, welche das Gewicht von 98 Vereinsthalern haben) Gilber sind ein so unsedeutender Gegenstand, daß Warius dich, der du viel erwartet haft, angeführt hat.

<sup>77. 18. 3.</sup> Der Rotos, f. winm. ju Gd. 2, 98. 1.

<sup>28. 4.</sup> Anabe bes Brucus, vergt. Ep. 12. 50, 28. 5 und 217, 171. 28. 5. Bebo und Marfus, f. Unm. ju Ep. 1, Brief &. 12.

<sup>78. 18. 2.</sup> Deinen Thermen, beinem eifigen, nicht geheigten Barm-

<sup>79.</sup> Der Sinn ift nach Geriver: Raften hofft in Folge feines Berfahrens von Martial felbft eingelaben ju werben; biefer ftellt fich aber, als merte et es nicht, und fehnt Raften's Ginlabung ab, well er felbft Gafte habe.

Als vor dem Feind er flob, bat Fannius felbft fich getobtet. It's nicht toll, wenn, um nicht fterben zu muffen, man ftirbt?

81.

Beiter auch sei, als von Sechs getragene Sanften, die beine: Gine Bahre jedoch, Boilus, ift's, da fie bein.

82.

Befhalb ichlägft du den Stlaven an's Kreuz mit verftummelter Junge? Bonticus, fpricht denn das Bolt nicht, was der Arme verfcweigt?

83.

Du verftummelteft, Mann, den armen Buhlen, Und nach dem, was er erft gemefen, blidet Raf'- und ohrenberaubt umfonft das Antlits. Glaubst du, daß du gehörig dich geracht haft? O du irrst: auch den Rund noch kann er schänden.

84.

Beichling war der Boantische Held und Mannern zu Willen: So hat Benus gerächt, heißt's, daß er Paris erschlug. Daß mit der Zunge Sertor, der Sicilier, Beiber bedienet, Kommt wohl, Rusus, daher, daß er den Erpx erschlug.

<sup>80.</sup> B. 1. Fannius Capio, der fic gegen Augustus verfcmoren hatte, wurde verurtheitt, f. Dio Caff. LXIV, 3 und Sueton Liber. 8, und thotete fic, um feinen Berfolgern ju entgehen.

<sup>81.</sup> B. 2. Die Leiden Bornehmer und Reicher wurden auf Sanften, die Armer auf Bahren bestattet; der Ginn ift daher: obwohl du, Boilus (f. Anm. ju Ep. 11, 19, B. 1), auf einer von Gechs getragenen Sanfte Prahist, bift du doch nichts, als eine Leiche aus dem Bobel.

<sup>84.</sup> B. i. Der Boantifche Deld, Philoctet, Cohn Des Boas.

<sup>8. 2.</sup> Benus follte Beleidigungen, die ihr oder ben Ihrigen gefchehen 'waren, burd Ginfibgung widernaturlicher Brunft geracht haben.

B. 4. Erpr, Gohn der Benus und des Reptun, oder des Argonauten butes, eines Gohnes Reptuns, ein Tyrann Siciliens, der alle Fremden jum tobtlichen Kauftampfe zwang, und von Dercules gelobtet wurde.

Rimm ben von leichtem Geflecht umschloffenen Rerter getochten Schneeigen Waffers von mir an zu dem Fefte Saturns. Daß ich ein Sommergeschent im Decembermonde dir schidte, Rache dadurch, daß du mir schicft ein geschornes Gewand.

86.

Benn rudläufiger Berf' ich nicht mich ruhme, Nicht Sotabische freche lese rudwärts, Dir tein griechisches Echo wiederhallet, Benn tein reizender Attis auch mir ablockt Einen schwächlichen, weichen Galliambos: Bin ich, Classicus, tein fo schlechter Dichter.

5

<sup>85.</sup> B. 1. Das Trinkwaffer tuhlte man, befonders im Sommer, gern burch Schnee, wodurch es wohl einen fremden Beschmad annehmen konnte. Rero hatte die Erfindung gemacht, das Baffer vorher ju kochen und dann erft das damit gefüllte Besäß im Schnee ju kuhsen. So konnte das Waffer theurer werden, als Wein, vergl. Ep. XIV, 116 und 118. — Martial schiekt hier also eine Flasche solchen Wasfers von Schnee umgeben in einem Korbe im Monate December, wo es auch in Rom ofter Schnee gab, der dann nichts kostete, als Saturnaliengeschenk an seinen Freund.

B. 4. Gin gefcorenes Sewand, eine Loga von gefcorenem, affo leichterem Stoffe fur ben Commer.

<sup>86.</sup> B. 1. Rudlaufige Berfe, Die rudwarts gelefen biefelben bleisen, wie folgender Pentameter: "Roma tibl subito motibus lbit amor".

<sup>38. 2.</sup> Sotabifche, von bem Dichter Sotabes, Die rudwarts gelefen einen unjuchtigen Sinn gaben,

B. 3. Berfe nach Art ber Griechen, in welchen ein Eco eine Frage beantwortet, 3. B. "Quisnam est clamor? Amor. Quisnam tantus furor? Uror"

<sup>86.</sup> B. 4. Attis, der Geliebte der Enbele, der bei der Hanadrnade Sagiritis das Gelübde der Reuschheit gebrochen und in einer deshald von der Epbele über ihn verhängten Raferel fich entmannt hatte. Rach seinem Tode wurde er in eine Binie verwandelt, die daher der Enbele heilig war, s. Ep. XIII; 25. Ihm zu Ehren mußten die Priester der Epbele, die Corpbanten oder Gallen, entmannt fein.

<sup>9. 5.</sup> Galliambos, ein aus einem vollftanbigen und abgefürsten Unacreontischen zusammengesehter Bers, bessen fich bie Gallen bedienten. Wir finden ihn, außer in einigen Bruchftuden aus den Eumeniden des Barro, nur im 63. Bebichte des Catull auf den Uttis.

Wie, wenn durch des Betaurums schmale Wege Wider Willen zu gehn du Ladas zwängest? Thöricht ift's, fich an schwere Boffen machen, Und, fich muhen mit Läppereien, albern. Wag Balamon der Menge Berse schreiben, Ich will wenigen Ohren gern gefallen.

10

87.

Reizende Madden glubn für dich in Liebe, fo fagft du, Sextus, und haft das Geficht deffen, der qualet im Sumpf.

88.

Riemals liefest bu vor und willft als Dichter boch gelten. Sei, was bu willt, nur lies nichts, o Mamercus, mir vor.

89.

Daß dich's ergoget, die Racht bei zu reichlichem Wein zu verbringen, Gaurus, verzeih' ich: du haft Cato's Gebrechen darin. Benn du Gedichte schreibst, von Apoll und den Musen verlassen, Bist du zu loben: du nimmst dieses von Cicero an.

B. 7. Betaurum, ein Apparat ber Seiltanger und Gautler, beffen eigenthumliche Beidaffenheit noch nicht gang aufgeklart ift; vergl. meine Unm. 14 Juv. Sat. XIV, 265. — hier icheint es bas Seil felbft gu fein.

<sup>8 8.</sup> Ladas, der beruhmte ichnelle Laufer Alexanders des Großen, der in ben Olympischen Spielen flegte.

<sup>8. 11.</sup> Remmius Palamon, Lehrer des Quintisian, ein berühmter Grammatiker unter Liberius und Claudius, der auch Gedichte in ungewöhnslichen Bersmaßen machte. S. Sueton. ber. Gramm. 23.

<sup>87.</sup> B. 2. Im Tept fteht aub aqua natantis, worunter ich, ben alteren Auslegern entgegen, einen Frosch verstehe. Daher brauche ich, um nicht mißbeständlich ju fein, ben Ausbrud "quaten", ba die Antithese von "gluben"
im erften und "schwimmen" im zweiten Berfe, worauf die Ausleger den besonderen Werth legen, auch schon im Worte "Sumpf" liegt.

<sup>89.</sup> B. 2. Daß Cato Uticenfis fic jumeilen vom Wein übermannen ließ, findet man unter Anderen in Plin. Brief. III, 12.

B. 4. Ueber Cicero's schlechte Berje f. Juv. Sat. X, 122—123.

Daß du fpei'ft, von Anton: von Apicius, bag bu verfdwendeft: Daß du den Mund bestedft, fprich, wer vererbte bir bas?

90.

Quintilianus, du Stolz der Erzieber flüchtiger Jugend, Quintilianus, du Ruhm Romischer Toga zugleich, Daß ich, arm und die Jahre benügend, eile zu leben, Boll' es verzeihen: es eilt Reiner, zu leben, genug. Der verschieb's, der da wünscht, sein väterlich Gut zu vermehren, Und durch der Bilder Zahl enge die Atrien macht. Mir genügen ein herd und ein Dach, nicht zurnend dem Rauche, Und kunftloses Gebusch und ein lebendiger Quell. Esse mein Sklave sich satt, mein Beib sei allzugetehrt nicht, Bringe mir Schlummer die Racht, keine Brozesse der Tag.

#### 91.

Raifer, ficherer hort bes Staats und Zierde des Erdrunds, Der für der gottlichen Macht Große du zeugst durch dein Bohl, Benn du gelesen in oft so schnell geschriebenen Büchern Meine Gedichtlein hast und sie gewürdigt des Blids, D, so gestatte mir, das, was das Glüd mir versagte, zu scheinen, 5 Daß für den Bater von drei Kindern gehalten ich sei. Dies wird mir, wenn ich nicht dir gestel, zum Troste gereichen, Dies als Belohnung mir getten, wosern ich gestel.

<sup>89.</sup> B. 5. Der Triumvir M. Antonius hatte nach einer Orgie bas Tribunal durch Erbrechen Defudelt. — Apicius, f. Anm. ju Ep. 11, 69, B. 3.

<sup>90.</sup> B. 6. Atrium, der Borfaal im Saufe, in welchem die Schränke mit ben Bachbuften der Ahnen flanden und worin auch die Elienten emspfangen wurden.

<sup>91.</sup> B. 6. Bater von drei Kindern. Wer in Rom brei, im übrigen Italien vier, in den Brovingen funf Kinder befas, hatte bas jus trium liberorum, welches aber auch vom Senate, fparer von den Kaifern. Kindertofen und Unvermählten verliehen wurde. Es gewährte den Borgug bei Umremurden, Ehrenplat im Ihearer, Befreiung von Perfonallaften, felbft baare Unterftugung aus der Staatstaffe. S. Deinecc. Contagma u. f. w. Buch I, Iit. XXV,

Als ich bat um die Rechte dreier Kinder, Gab mir diese zum Lohne meiner Rusen, Der allein es gekonnt. Run lebe wohl, Frau. Richt umkommen ja darf des Herren Gabe.

93.

"Bo ift", fagst bu, "das erst'? es ist dies Buch ja das zweite", Aber was foll ich thun, schamet das erste sich mehr? Regulus, willst du jedoch zum ersten lieber es machen, Rimm von der Aufschrift dann nur ein Jota hinweg.

<sup>92.</sup> B. 3. Run febe wohl, Frau, heißt nach Leffing (Bb. VI, G. 284) "nun bedarf ich feiner Frau, nun brauche ich mich nicht zu vermählen". 93. B. 4. Rimm ein Jota hinweg, b. h. mache aus II nur 1.

# Der Epigramme

# des M. Valerius Martialis drittes Buch.

1.

Dieses, wie immer es sei, schickt dir von fernen Gestaden Gallien, welches von Roms Toga den Namen empfing. Liesest du dies, dann lobst du vielleicht das frühere Buchlein: Jenes, auch dies ist mein, was dich das Bessere dunkt. Freilich gefällt wohl mehr, was erzeugt in der Herrscherin-Stadt i Ueber ein Gallisches muß siegen ein heimisches Buch.

2.

Sage, wem ich bich fchenken foll, mein Buchlein. Gile, dir den Beschützer aufzusuchen, Daß nicht, schleunig entführt in schwarze Rüchen, Thunfischbrut du mit feuchtem Blatt bedeckeft.

<sup>1. 2.</sup> Gallia togata, Gallia cisalpina, beffen Bewohner au Romifche Toga trugen, die Gegend in Oberitalien, wo jest Savopen, Bi und Mailand liegen. hier hielt sich Martial, ale er das britte Buch f in Forum Cornelli, welches das jestige Zwola fein foll, auf und ichie nach Rom.

<sup>2.</sup> B. 3-4. Dag bu nicht jum Ginwideln von gefaljenen Fifche anderen Baaren gebraucht werdeft. Bergi. Ep. XIII, 1, B. 1.

Oder Bulle des Pfeffers seift und Beihranchs. In den Schoof des Faustinus fliehst du? King ift's. Bandern darfit du nun, eingesalbt mit Cedrus, Und, geziemend geschmudt an beiden Stirnen, Staat mit deinen bemalten Nabeln machen, Auch umhulle dich zierlich seiner Burpur, Und es glübe von Scharlach ftolz die Ausschift. Schützt er dich, so fürcht' auch nicht den Brobus.

10

3

[Du verbirgft bein icones Geficht mit fowarzlichem Mittel, Doch mit dem Leibe, dem nicht fconen, entftellft du das Bad. Glaub' es, die Göttin felbft fagt dir mit unferen Borten: Bade mit offnem Geficht oder in Tunica dich.]

4.

Bebe nach Rom, mein Buch: wenn es forscht, von wannen du kommest, Sag' " aus der Gegend, wohin führt der Aemilische Weg". Fragt es, in welchem Land, in welcher Stadt ich verweile, Ragst du berichten ich sei in des Cornelius Stadt.

<sup>2.</sup> B. 7. Die Bucher wurden jum Gous vor dem Wurm auf der Rud, feite mit Cedrus, vielleicht Citronenbi, bestrichen ober auch mit Gafranfarbe.

<sup>25. 8.</sup> Beide Etirnen, f. Anm. ju Gp. I, 66, 28. 10.

<sup>2. 28. 9.</sup> Rabein, f. Anm. ju Gp. 1, 66, 28. 11.

<sup>28. 10 - 11,</sup> f. Anm. ju 38. 3 bafetbft.

<sup>3. 12.</sup> D. Balerius Probus, aus Bernt in Phonicien, mar nach Gueton (ber. Gramm. 24) ein herausgeber alter Schriften, die er verbefferte und mit Roten verfah.

<sup>3. 3. 1.</sup> Deit fcmarglichem Mittel, irgend einem Cobnheitsmittel etwa bem Defppum, bem mit Effig ober Wein aus ber ichmierigen Schafwolle ausgezogenen Errract, welches theils als heimittel, theils als Schönheitsmittel bei ben Romerinnen biente.

<sup>4.</sup> B. 2. Die Memilifche Strafe führte von Ariminum burch Galtia cisalpina bis Aquiteja,

B. 4. Cornelius' Stadt, Forum Cornelli, von Cornelius Gulla ge-grandet, f. Anm. ju Gp. 1, B. 2 Diefes Buches.

Forscht es, warum ich's verließ, sag' aus in Kurze das Biele: 5 "Etel ward ihm, umsonst Träger der Toga zu sein". Sagt's, "wann kommt er zuruck?" so erwidere du: "als ein Dichter Ging er: er kommet, sobald Sänger zur Cither er ist".

5.
Billst du, mein kleines Buch, das du ohne mich nach der Stadt eifst, Bielen empfohlen sein, oder ist Einer genug?
Einer, glaube, genügt, dem nicht ein Fremder du sein wirst, Julius ist es, von dem immer dir redet mein Mund.
Suche sogleich ihn auf an der ersten Schwelle der Tecta: 5
Sein Haus ist, was vorher Daphnis bewohnete, jest.
Er besitzet ein Beib, das dich mit Händen und Busen
Bird aufnehmen, wenn auch staubig du gehest zu ihr.
Sei's, daß beide zugleich du sehn sollt'st, oder die eine,
Oder den anderen eh'r, sage, daß Marcus sie grüßt,
Und es genüget: ein Brief als Empsehl dien' Andren: wer glaubet,
Daß er empsehlen sich noch musse seinigen, irrt.

6

5

Siehe, der dritte Tag nach des Maies Iden erschien dir, Marcellin, dem zu weih'n doppeltes Opfet du haft. Er ließ deinen Erzeuger zuerst das himmlische Licht schau'n, Er nimmt von dir zuerst, was auf der Wange dir sproß. Gab er ihm auch das große Geschent des lieblichen Lebens, Lieberes bat der Tag nimmer dem Bater gewährt.

5. B. 5. Lecta, eine Strafe in Rom, nahe ber Flaminifchen.

<sup>3. 10.</sup> Marcus, ber Borname unferes Martial.

<sup>6.</sup> B. I. Jous, in den Monaten Mary, Mai, Juli, October der funf-

B. 4. Saupthaar und Bart ließ man bis zu den Jahren der Mannlich. teit wachfen, etwa bis zum 21. Jahre, bis zu welchem der weiche Junglingsbart nur beschnitten wurde. Dann ward er geschoren und einem Gotte geweiht. Der Tag der ersten Bartichur war ein Festtag. — Marcellin feierte diesen und seines Baters Geburtstag zugleich am 18. Mai.

5

5

7.

Jest lebet wohl, elende hundert Quadranten, Die als das Trinkgeld eines muden Borläufers Der roth gefott'ne Badewärter austheilte. Bas finnt ihr aus, die eure Freund' ihr aushungert? Des stolzen Königs Sporteln find verabschiedet. Kein Dreh'n und Winden hilft: ihr mußt das Mahl geben.

2

Thais ift Quintus' Schay. Die mit Einem Auge? die Thais? Thais ift Eines Aug's, beider ihr Buble beraubt.

9.

Cinna, fo wird mir ergahlt, foll Berelein gegen mich fchreiben. Beffen Gebichte man nicht liefet, ber fchreibet auch keins.

10.

Monatlich hat, Philomusus, für dich zweitausend der Bater Ausgesetzt und gleich unter die Tage vertheilt, Daß die morgende Roth dein heutiges Schwelgen beschränke Und für die Laster du nur habest das tägliche Geld. Und er hat, als er starb, dich zum einzigen Erben gesetzt: Wein Bhilomusus, es hat dich dein Erzeuger enterbt.

11.

Benn nicht Thais dein Schatz und er nicht einäugig ift, Quintus, Beshalb glaubst du, daß dir gelten das Distiction soll? Etwas doch ähnliches wär's, wenn ich Thais sagte für Lais. Sage, was Thais verwandt mit der Hermione hat. Du bist Quintus jedoch: nun, so saß uns ändern den Ramen: 5 Bist nicht Quintus, so sei Thais vom Sextus geliebt.

<sup>7.</sup> B. 1. Sundert Quadranten, f. Anm. ju Gp. I, 59, B. 1.

<sup>28. 2.</sup> Borlaufer, ber ben Batron begleitenbe Glient. 10. 28. 1. 3 meitaufend, etwa hundert Thaler.

<sup>11. 25. 6.</sup> Die Bedeutung der Ramen Quintus, der Ganfte, und Ser, tus, ber Sechste, wird hier jum Wortspiele benutt.

Feine Salbe, gefteb' ich, reicht'ft bu geftern Deinen Gaften, doch nichts zu effen gab es. Artig ift es. zu duften und zu hungern. Ber nicht speiset, Jabullus, und gesalbt wird, Der erscheint mir wie eine wahre Leiche.

13.

Beil du die Rüchlein nicht anbrechen willft und die Fische Und du den Cber, den langft muffigen, Ravia, schonft, Schiltst und zerreiß'st du den Roch, da es unverdaulich und rof fet. Unverdaulichkeit hol' ich mir also da nicht.

14

Es kam nach Rom der Hungerleider Tuccius
Gereiset aus hispania.
Die Mähr der Sporteln ward ihm unterweges kund:
Um kehrt er am Bons Mulvins.

15.

Bie mich dunket, fo ift Roms größter Gläubiger Cordus. "Er, der fo arme? wie das?" Beil als ein Blinder er liebt.

<sup>12.</sup> B. 1. Salbe. Bei ber Commissatio, bem Trinkgelage nach ber eigentlichen Mahlgeit, ließ ber Wirth wohlriechenbe Dele und Salben, bie oft fehr koftbar waren, jum Calben des Haupthaars und Radens reichen, und Krange, die bei langer Dauer des Belags auch wohl mit frifchen vertausche wurden, und womit man haupt, auch wohl hale, Bruft und Pokale befrangte.

B. 5. Gine mahre Beide. Die Leichen wurden mit Gemurgen eins balfamirt, f. Juv. Cat. IV, 108, Berflus III, 104.

<sup>14.</sup> B. 3. Die Mabr ber Sportein, entweder deren Beringfagigfeit, pber bag fie Domitian abgefchaft hatte, f. Anm. ju Ep. 1, 59, B. 1.

B. 4. Sons Mulvius, tie Mulvifde ober Memilifde Brude an ber Flaminifden Strafe. 1000 Romifche Schritte, etwa 4700 Rheini. Fuß, 1489 Metres von Rom entfernt.

<sup>15. 28. 1.</sup> Glaubiger, Bortfpiel mit glaubig ober leichtglaubig, wie im Terte mit credere,

Rleiner Ronig ber Schufter, bu gibft Rampfipiele bem Bolte, Und was ber Bfriem bir gebracht, raubet bir wieber ber Dold. Trunten bift bu gewiß: benn nuchtern thatft bu bas nimmer, Daß bu auf beines Fells Roften gu fpieien begehrt'ft. Aber du haft gefpielt um bein Rell : boch merte bir's, rath' ich, 5 Dag du bei beinem Rell, Schufter, bich halteft binfort.

#### 17.

Als bei dem Rachtisch jungft ein Bebad man lange berumtrua. Bar es fo beiß, daß daran arg fich verbrannte die Band; Aber es brannte noch mehr bes Sabidius Baumen : er blies brum Drei-, viermal mit dem Mund, ohne zu gaudern, binein. Rubl mard's freilich daburch und ichien die Ringer zu bulben, 5 Aber berühren fonnt's Reiner : es murbe au Roth.

# 18.

Daß du den Bale erfaltet dir bab'ft, beflagft bu im Borwort. Da bich's entschuldigt, warum, Maximus, Itefest bu vor?

# 19.

Seben lagt fich ein Bar, ben bundert Saulen benachbart, Dort, wo funftliches Bild ichmudet den Blatanushain. Splas, ber icone, verfucht' im Scherz die geöffneten Riefer Und in den Rachen binein taucht' er die zierliche Sand. Wer im Dunteln verbarg bas Erg die verruchtefte Biper, Ach, und bas Raubthier war durch ein noch arg'res befeelt. Erft am erhaltenen Big empfand der Anabe die Tude Sterbend: daß falfc der Bar mar, o wie bofes Befdid!

5

<sup>16.</sup> B. 1. Martial fpottet hier baruber, bag Berfonen geringen Standes auf ihre Roften Spiele gaben, vergl. Ep. 59 biefes Buches.

<sup>17. 3. 6.</sup> Roth, vergl. 2mm. ju Ep. I, 83, 3. 2.

<sup>19.</sup> B. 1. Den hunbert Gauten, f. Unm. ju Gp. I, 83, 98. 2. B. 8. Falfd, d. h. fein wirflicher, ber den fconen Rnaben verfcont haben marbe.

Gib, mas mein Canius Rufus thut, mir tund, Dufe : Db Blattern, die einft überleben ibn werben, Er übergibt der Claudianer Beit Thaten, Db, mus ein Autor fälfchlich Rero gufdreibet? Db er mit Bhabrus' lofen Schergen wetteifert, Db leicht elegisch schreibt, ob ftrenge beroisch, Db auf des Sophofles Cothurnen graus ichreitet? Db er geichäftelos in ber Dichter Borfagle Ergablt von Attischem Salz getrantte Bigfpiele? Db brauf des Tempels Borticus er glatt reibet, Db burch ber Argonauten Raume trag folenbert? Db bann im Sonnenichein ber fugen Gurobe Er unter lauen Burusbufden Rachmittags Sist, oder frei von ichweren Sorgen luftwandelt? Ob er in Titus' Thermen oder Agrippa's, 3m Bab bes ichampergeff'nen Tigillin babet?

<sup>20. 28. 1.</sup> Canius Rufus, f. Anm. ju Gp. I, 61, 28. 9.

B. 3. Der Claudianer Beit, ber Beit bes Raifers Claudius.

B. 4. Daß Rero auch Gebichte gemacht hat, geht außer Diefe gramm und Ep. VIII, 70 und IX, 26 auch aus Sueton hervor, ber (Di von einem Bedichte Rero's auf ben Brator Clobius Polio unter ber "Luscio" (pricht; es mogen baher auch unachte Gedichte unter Nero's gegangen fein.

<sup>20.</sup> B. 5. Phadrus. Rach Ginigen foll hier ber bekannte Freig bes Augustus gemeint fein, welcher Die funf Bucher Aefopischer Fat fchrieben hat.

B. 10. Des Tempels, magricheinlich des Ifistempels auf bem felbe.

B. 11. Der Argonauten Raume, im Borticus bes Agrippa Septen, f. Anm. ju Ep. II, 14, B. 5.

<sup>8. 12.</sup> Gurope, f. Anm. 3. 3. 3 bafetoft.

B. 13. Burusbuide, vergl. B. 12 bafelbft.

B. 15. Titus' Thermen; f. Anm. ju Sch. 2, B. 7. Die Th des Agrippa waren in der neunten Region.

B. 16. Tigitlin. Sofonius Tigellinus ober Tigillinus, ber bi ichamlofefte Schwelgerei und Unjucht und durch Mordsucht berüchtigte ! haber ber Leibmache Rero's.

Ob er auf Tullus' und Lucanus' Gut froh ift, Ob eilt zum vierten Stein zu Bolio's füßem? Ob er zum heißen Baja jest gereist sein mag Und faul sich im Lucriner See dort kahnfahret? "Gern willst du wissen, was dein Canius thut? Lachen".

20

#### 21.

Einen Beachteten barg fein Stlav, an ber Stirne gebrandmarkt. Richt bas Leben bes Berrn mabrt' er fo, fondern bie Schmach.

22.

Als sechzig Millionen du verschluckt hattest, Apicius, und reichlich dir noch zehn blieben, Barft du, als müßtest hunger du und Durst leiden, Besorgt und nahmst zum letten Trunk den Gistbecher. Dein größtes Schlemmerstück, Apicius, war dieses.

5

#### 23.

Da bu die Speifen gefammt ben Anaben binter bir gureichft, Befhalb bedt man bir nicht hinter bem Ruden ben Tifch?

#### 24.

harrend des Todes ftand am Altar der Benager des Beinftods, Bacchus, ein Bod, den dein heerd gerne zum Opfer empfängt. Als ihn nun schlachten wollte dem Gott ein Tuscer harusper, Bat er den ländlichen Tropf, welcher gerade da ftand, Das er die hoden schnell und mit scharfer Sichel verschnitte, Um zu entfernen den Duft, welcher bestedte das Kleisch.

5

B. 18. Stein, Meilenstein, die von Rom aus auf allen hauptstraßen alle taufend Schritte, etwa 47131/4 Rheint. Fuß, 14791/4 Metres, ftanden.

B. 20. Lucriner See bei Baja, f. Anm. gu Ep. I, 59, B. 1 am Ende. 21. B. Die Schmach, daß er feinen Lebensretter hatte brandmarten laffen.

<sup>22.</sup> B. 1. Sedgig Millionen, etwa drei Millionen Thaler.

<sup>98. 2.</sup> Apicius, f. Anm. ju Gp. II, 69, 98. 3.

<sup>23. 28. 1.</sup> Du, ein geigiger Wirth, vergl. Gp. 111, 13.

<sup>24. 3.</sup> Sarufper, Opferschauer, Beiffager aus Etrurien.

Während er felbft, vornüber gebeugt auf die grunen Attare, In den fich ftraubenden Sale schnitt und ihn hielt mit der Sand, Ließ ein gewaltiger Bruch fich febn und entweihte die Sandlung.

Diesen ergriff und schnitt weg mit dem Eisen ber Mann, 10 Glaubend, daß alter Gebrauch bei den Opfern dieses erheischte Und daß ein solcher Theil werde dem Gotte geweiht.

Alfo, Sarufper, mardit, noch ein Tuscer eben, du Galle, Babrend du tobteft den Bod, wurdest zum Sammel bu felbft.

25.

Wenn abzukühlen du das heiße Bad wünscheft, Faustinus, das kaum Julianus aushielte, So laß den Redner Sabinäus drin baden. Der machet, daß des Rero Thermen Eis werden.

26.

Guter haft bu fur bich und fur bich nur, Candidus, Gelber, Goldene haft bu fur bich, Murra-Gefäße fur bich,

<sup>24. 2. 13.</sup> Galle, Bortfpiel mit gallus, Galler und Galle, verfchnittener Briefter ber Epbele.

<sup>25.</sup> B. 4. Rero's Thermen; über beren Sige f. Gp. X, 48, B. 4. 26. B. 2. Murragefäße, toftbare Gefäße, welche nach Plin. Raturg. XXXVII, 2, 6. 18 juerft Bompejus bei Gelegenheit feines Triumphs im 3. 60 v. Chr. eingeführt hatte. Gin Murragefaß von brei Gertarien (etwa 11/3 Breuf. Quart ober 1,62 Litres) Inhalt murbe fur 70 Zalente (gegen 100,000 Thater) vertauft. Bis in die neuefte Zeit hielt man es fur am mahricheinlichken, bag ihr Stoff, ber aus ben alten Schriftftellern nicht recht hervorgeht, Chinefices Borgellan gemefen fei, f. Beder's Gallus I, G. 144. - Rach Beginn des Drudes meines Manuscripts finde ich im illustrirten Familienbuch des Defter: reichifchen Blond, Beft I, Trieft 1863, G. 12 einen ausführlichen Auffat ,,über Die murrhinischen Gefäße ber Romer und das Material, aus welchem fie ber: fertigt murben", von bem Raturforicher Dr. Gergens, ber jur Evideng nach, weist, daß diefes Material ein roth und weiß gefärbter Achat mar, ben man nach Arrian von Barngaga (bem heutigen Broach, am Deerbufen von Camban, am Ausfluffe bes Rerbudda) brachte, und der bort damale, wie noch heute, um Die Lebhaftigfeit ber Farben in ihrer vollen Bracht herzustellen, erft in Derfciedenen Riuffigfeiten gefocht und gegluht murbe, fo bag die befannte Stelle in Propert IV. 5, B. 26 "Murreaque in Parthis pocula cocta focis" fo thre Erffarung findet.

5

Massische hast du für dich und Opims Cacubische Beine, Haft den Berkand nur für dich und auch für dich nur den Geist. Alles hast du für dich — das will ich, denke, bestreiten! — 5 Candidus, aber die Frau hast du gemein mit dem Bolk.

#### 27.

Riemals lad'ft du mich wieder, da bu, geladen, doch oft kommft: Gallus, ich wollt' es verzeihn, ludest du keinen zu Tisch. Undere bitt'ft du zu Gast: wir fehlen beide. "Worin denn?" Fragst du. Mir fehlt's an Berstand, Gallus, und dir an der Scham.

# 28.

Du verwunderst bich brob, bag bem Marius übel das Dhr riecht. Dir verdantet er das, Reftor, du raunft ihm in's Dhr.

#### 29.

Diese Retten, mit Fußichellen versehn, bringet als Opfer, Saturnus, dir bar Boilus, seine früheren Ringe.

# 30.

Sporteln vertheilet man nicht; zu Tische legst du dich geldlos:
Sage mir, was du in Rom, Gargilianus, beginnst.
Bober Toga, woher dir der Zins für die dunkele Kammer
Und der Quadrant für das Bad und für der Chione Gunst?
Benn du nun auch mir sagst, daß höchst vernünstig du lebest,
Daß du lebest, darin seb' ich nur keine Bernunst.

<sup>26.</sup> B. 3. Daffifche, f. Anm. ju Gp. I, 26, B. 8. Opim, dafetoft B. 7. Cacubum, eine Gegend in Latium, nach Campanien ju, burch
eblen Bein berühmt.

<sup>28. 93. 2.</sup> D. 6. du bift unguchtigen Munbes, f. Anm. ju Ep. I, 83, 95. 2.

<sup>29.</sup> Das einzige Epigramm Martials im Sotabifchen Bersmaße. — Boilus, f. Anm. ju Ep. 11, 19, B. 1.

<sup>30.</sup> B. 1. Domitian hatte bie Sporteln aufgehoben, f. Anm. ju Ep. I, 59 B. 1.

Umfangreiches Gebiet, ich gesteh's, ift bein auf dem Lande Und es erstreckt in der Stadt weit sich dein Sauferbesit, Zahlreich beugen sich auch vor deinem Kasten die Schuldner, Und auf Massen von Gold trägt man die Speisen dir auf. Aber erhebe dich nicht, Ausinus, über die Aermern: Hatte doch Didymus mehr, hat Philomelus doch mehr.

32.

Ob ich zu lieben vermög' auch eine Alte, fo fragft bu: Auch bas tann ich, wenn nicht Leichen fie find, fo wie du. hecuba tann ich, ich tann, Matrinia, Riobe'n lieben, Aber bevor fie zum Stein wurde, die Andre zum hund.

33

Freigeborene find mir am liebsten; fehlen fie aber, Freigelaffene find's dann, die ich mable zunächt. Stlavinnen tommen zulest: doch werden fie beide befiegen, Wenn fie durch Schonheit mir gelten von freier Beburt.

34.

Bore, warum dein Rame dir ziemt und wieder auch nicht ziemt: Froftig bift du und fcwarg: Chione bift du, auch nicht.

35.

Siehe Phibias' herrlich Werk, die Fische: Gieße Baffer darüber, und fie schwimmen.

36.

Bas ein neuer und jungft es gewordener Freund bir gewähret, Soll, Fabianus, auch ich leiften, gebieteft bu mir:

<sup>31.</sup> B. 6. Didymus, nach Rammter, der aber feine Quelle apgibt, ein berüchtigter hurenwirth; Philomelus, dem Ramen nach ju ichließen ein reicher Ganger.

<sup>34.</sup> B. 2. Chione, von χίων, Schnee.

<sup>35.</sup> B. 1. Bhi bias, ber beruhmtefte aller Bilbhauer in Marmar, Erg und Elfenbein. G. Blin. Raturg. XXXIV, 8, 5. 54.

Dag ich, ichaudernd vor Froft, dich alle Morgen begruße Und daß dein Tragftuhl mich nothige mitten durch Roth, Daß ich gur zehenten Stund', auch fpater, mud' in Agrirpa's 5 Thermen bir folg', indeß mich die des Titus empfahn. Dab' ich das, Sabianus, verdient durch dreißig December, Dag in ber Freundschaft nie weiter ich tomme bei bir? Bab' ich's verdient, Fabian, durch die ichabige Toga, die mein ift, Dag ich bes Freiftabe bir murbig erscheine noch nicht?

37.

Rur gu fchmollen verfteht ihr reich beguterten Freunde. Schon ift freilich bas nicht, aber es nuget euch: thut's.

38. Sertus, was fur ein Grund, fur Bertrauen gieht dich nach Rom bin? Sage heraus, mas hoffft oder begehrft du bort? "Sachen will ich beredt, wie felbft nicht Cicero, fuhren", Sprichft bu, "es thut auf ben brei Foren mir feiner es gleich". Auch Ateftinus hat und Civis Sachen geführet; (Beibe tennft du) boch bracht's Reinem die Diethe fur's Jahr. "Rommet mir baber Richts, fo will ich bichten Befange, Die du fur Maro's Bert, wenn du fie borteft, ertlart'ft ". Du redeft irre: wen bort bu fiehft in gerlumpten Lacernen Frieren, ein Rafo ift jeglicher und ein Bergil. "Gregen will ich mich weihn". Es ernahrt faum Dreie bis Biere Diefes Befdaft, und es bleicht Bunger die übrige Schaar. "Rathe, was foll ich thun? benn in Rom zu bleiben befchloß ich". Sextus, ein Bufall ift's, wenn bu's als Redlicher fannft.

<sup>36. 2. 5.</sup> Bur jehnten Stunde, f. Unm. ju Gp. I, 108, 3. 9.

<sup>28. 9.</sup> Die mein ift, d. h. die ich nicht von dir erhalten.

<sup>95. 10.</sup> Freiftab, f. Unm. ju Gd. 29, 98. 9.

<sup>37.</sup> B. 2. Es nüst euch, meil ihr, wenn ihr fcmollt, nicht jum Dah einladet oder Befchente gebt.

<sup>38. 3. 11.</sup> Großen will ich mich meihn, d. h. ich will Elienten dienft thun.

Schon, wie der Blifche Schent, liebt einen Anaben Lycoris. Als Einäugige tann trefflich fie feben, Fauftin.

40.

Beil dreimal du mir funfzig geliehn von so machtigen Schapen, Daß dein Raften mit Roth diese zu bergen vermag, Glaubst du als großen Freund, Telefin, dich bewiesen zu haben. Du der, weil du es gibft? ich, der's erstattet, vielmehr.

41.

Die Mentor's Sand der Schale gab, die Eidechse, Sie ift lebendig und gefürchtet wird Silber.

42.

Benn du die Falten des Bauchs durch Teig dich bemuhft zu verbergen, Schmierft du den Mund mir nicht, Bolla, wenn dir auch den Leib. Offen laffe fich fehn ein vielleicht nur winziger Fehler: Schaden, die man verdedt, dunten uns große zu fein.

43.

Durch gefärbetes haar, Latin, erlugft du den Jungling, Du, der ein Schwan erft war, wurdest ein Rabe so schnell. Alle tauscheft du nicht; Broserpina weiß, daß du grau bist: Und bald wird von dem haupt diese die Maste dir ziehn,

44.

Beßhalb keiner dir gerne mag begegnen, Beßhalb, wo du dich zeigest, um dich Flucht ist

<sup>39. 3. 1.</sup> Der Blifde Schent, Ganymebes.

<sup>40.</sup> B. 1. Funfsig (taufend), gegen 2500 Thaler.

<sup>41.</sup> B. 1. Mentor, berühmter Bilbhauer, befonders auch in erhabener Arbeit, beffen Becher vor allen gepriefen murben, f. Blin. Raturg. VII, 38, XIII, 11, 12.

<sup>42.</sup> B. 1. Leig, lomentum, aus Bohnenmehl; vergl. Ep. XIV, 60.

nd unendliche Bufte, Ligurinus, Billft bu miffen? Du bift gu febr ein Dichter. in gefährlicher, großer gehler ift bas. 5 licht die Tigrin, gereigt vom Raub der Jungen. licht Durftnattern, von Sonnenglut verfenget. scorpionen auch nicht find fo gefürchtet. benn wer, frag' ich, ertruge folche Blage? bteb' ich, liefeft bu, liefeft, wenn ich fige, 10 auf' ich, liefeft du, liefeft auch am Leibftubl. hermen fuch' ich vor Angft: bu tonft in's Ohr mir. beben will ich jum Zeich: bu wehrft bem Schwimmen. tilen will ich jum Dabl : bu baltft den Gang auf. ich ericheine gum Dabl: bu jagft vom Sig mich. 15 Rude, ichlaf' ich: bu wedeft mich im Bett auf. Billft du feben, wie großes Leid du anricht'ft? )u bift bieder und gut, und wirft gefürchtet.

# 45.

Ib vor dem Tisch und dem Mahl des Thyestes Phobus gestohn ift, Beiß ich nicht: in die Flucht treibt, Ligurinus, mich deins. war ein glänzendes ist's und besetzt mit töstlichen Speisen, Aber liesest du vor, schmecket von Allem mir nichts. dringe mir Steinbutt nicht, auch nicht zweipfundigen Rothbart, 5 Beder köstlichen Pilz will ich, noch Austern: nur schweig.

#### 46.

Du verlangest von mir den Dienst der Togaten beständig.
Da ich nun selbst nicht kann, send' ich den Diener zu dir.
Richt ift", sagst du, "das gleich". Biel mehr ift's, will ich beweisen: Er wird tragen die Sanst', und ich begleite sie kaum.
Benn in's Gedränge du kommst, sein Ellenbogen zersprengt es; 5
3ch als gebildeter Rann fühle dazu mich zu schwach.

<sup>45.</sup> B. 1. Thyestes, Sohn des Pelops, Bruder des Afreus, dessen demahlin er verführte. Atreus feste ihm aus Rache dessen Sohn zum Mahle or, wobei sich vor Graufen die Sonne am himmel verdunkelt haben soll.

Wenn in Brozessen du sprichst, ich schweig', ift's noch so vortres Dreisach brullet jedoch jener sein Bravo dir zu. Kommt es zum Streit, er wird mit gewaltigem Lärmen dir beis Mir verbietet's die Scham, heftig in Worten zu sein. "Also willst du als Freund mir gar nichts", sagest du, "leistent Candidus, Alles, was nicht leisten ein Diener dir kann.

47.

Bo große Tropfen vom Capener Thor regnen Und wo der Almo der Phryger Mutter Stahl badet, Bo das heilige Feld der drei Horatier grün schimmert Und wo beim kleinern Hercules der Beg wimmelt, Faustinus, suhr den Bagen angefüllt, Bassus, Den ganzen Segen reicher Felder mitführend. Da konntest du des edlen Blumenkohls Stauden Und Lauch von beiden Urten sehn, und Ropflattich Und Runkelrüben, die für trägen Leib helsen. Bon setten Drosseln einen schweren Kranz gab's da Und Hasen, die der Zahn des Gallischen Hunds kaste, Und noch von Bohnen nicht genährte Milchschweine. Es ging auch vor dem Reisewagen nicht müßig

<sup>47.</sup> B. 1. Capener Thor in Rom, von welchem die Appische ( nach Capua fuhrte, und über beren altem und icon ledem und trie Bogen eine Wafferleitung mar. G. Juven. Gat. III, 11.

B. 2. Almo, ein Fluschen bei Rom, in welchem jahrlich am ! bes Megalesischen Festes das Bild der Epbele und die ihr heiligen Chaften gewaschen wurden, s. Ovid's Festfal. IV, 337 — 340. — S das Opfermeffer.

B. 3. Soratius' brei Drillingsfohne, Die jur Entideibung bes & gwifden Rom und Alba Longa mit ben Curiatiern gefampft hatten.

B. 4. 3m Tempel bes hercules an der Applichen Strafe hatte Do feine Bilbfaule als hercules aufstellen laffen, weshalb Martial aus Som ben mirtlichen hercules ben tleineren, ben Domitian ben größeren hannte, vergl. Ep. 1X, 101, B. 11.

B. 10. Rrang, ein Krang von Weidenruthen, waran Droffeln : Rrammetsvöge() gehängt murben.

<sup>8. 11.</sup> In Gallien gab es befonders fonelle Sagdhunde.

Der Läufer, sondern trug in Seu gevackt Gier. Fuhr Baffus nach der Stadt? vielmehr auf's Land fuhr er.

15

#### 48.

Dlus ließ fich ein Armengemach bau'n, aber die Guter hat er vertauft: jest hat Dlus ein Armengemach.

#### 49.

Bahrend bu Daffiter zechft, wird mir Bejenter gemifchet. Riechen will ich bei bir lieber, als trinten, ben Bein.

# 50.

Der Grund ifi's, Ligurin, tein anderer, wenn du jum Dahl labft, Dag vorlefen babei beine Gedichte bu tonn'ft.

Legt' ich die Sohlen nur ab, gleich wird ein gewaltiges Buch uns Bwifchen der Effigsulg' und dem Salate gebracht.

Babrend beim erften Gang wir verweilen, reicht man ein andres: 5
Che der Rachtisch tommt, gibt es das dritte bereits.

Und ein viertes Gericht noch liefest bu, endlich ein fünftes. Benn bu Eber fo oft bringest, fo ftintt er mich an.

Und wenn du nicht die Matrelen beschentst mit den schrecklichen Berfen, Birft bu in turgem allein speifen bei bir, Ligurin. 10

# 51.

Benn ich dein Antlig lob' und Bein' und Sande bewundre, Salla, fo fageft du wohl : "Mehr noch gefiel' ich bir nacht",

<sup>47. 85. 15.</sup> Auf's Land. Er befuchte fein Landgut, wohin er alle fandichen Erzeugniffe aus ber Stadt ichiden mußte, vergi. Ep. III, 58, 8. 45 - 51.

<sup>48. 8. 1.</sup> Ein Armengemad. Reiche bedienten fich jur Abmechfelung von ihren glangenden Speifefalen juweilen felber eines durftig eingerichteten Temaches, welches fur die Stlaven ober fur geringe Bafte eingerichtet mar. 6. Seneca Epift. 18 und 100.

<sup>49. 28. 1.</sup> Maffiter, f. Anm. ju Ep. 1, 26, 38. 8; Bejenter zu 4, 103, 26. 9.

<sup>50. 3. 9.</sup> Die Mafreten befchentft, f. Unm. ju Gp. 111, 2, 2. 3-4.

Und doch vermeideft du ftete ein Bad in meiner Gefellichaft. Fürchteft du, Galla, bag ich nicht bir gefalle, vielleicht?

52.

Tongilian, dir hatte bein Saus zweihundert gefoftet: Das hat ein in der Stadt häufig Beschick bir geraubt. Rebnfach brachte man's auf. Ronnt's nicht fo fcheinen, ale battft bu, Tongilian, dein Baus felber in Afche gelegt?

53.

Schwer nicht ward es mir, bein Beficht zu meiben Und den Sale und die Sande fammt den Beinen Und die Bruft und ben Sintern und Die Suften Und, mit Gingelnem nicht mich zu bemuben, Sower ward's nicht mir, bich gang zu meiden, Chloë.

54.

Da nicht leiften ich fann, mas vom Bittenden, Galla, du beischeft, It's viel ehrlicher boch, wenn bu bich, Galla, verfagft.

55.

Beil, wohin du auch tommft, man glaubt, es wandere Cosmus, Und aus gerbrochenem Glas fließe des Rimmetes Del. Bill ich, Gellia, nicht, daß in fremdem Tand du dich schon duntft. Biffen wirft du, daß fo toftlich auch roche mein Bund.

56.

Dehr, als ein Beinberg, gilt in Ravenna mir ein Cifternlein, Denn viel boberen Breis gablt man fur Baffer mir dort.

<sup>51.</sup> B. 3. Gin Bad in meiner Gefellicaft. Frauenzimmer, Die nicht ju ben Anftanbigften gerechnet murben, babeten mohl gemeinichaftlich mit Mannern in den bffentlichen Badern, ehrbare Frauen (matronae) nur in befonderen Frauenbabern ober in ihren eigenen, vergt. Ep. VII. 35, B. 7-8.

<sup>52. 95. 1. 3</sup> meihundert (taufend), etwa 10,000 Thaler. B. 3. Behnfad brachte man's auf, vergl. Juv. Gat. III, 215-220.

B. 4. Gelber in Afche gelegt, vergl. Juv. a. a. D. B. 222.

<sup>55.</sup> B. 1. Cosmus, der Galbenhandler.

<sup>56.</sup> B. 1. Ravenna, Stabt in Italien, in Gallia ciapadana, am Mbria. tifchen Meere, mo es an fugem Baffer fehlte.

In Ravenna betrog mich jungft ein verschmiteter Gaftwirth: Als um gemischten ich bat, gab er mir lauteren Bein.

58.

Rauftin's Bajaner Aderbof entbalt, Baffus, Richt regelmäßige Myrtenbaine, nuglofe, Und led'ge Blatanus und gefchorne Burbeden Auf unergiebigen Flachen weiter Landfluren: Er freut fich mahren bauerlichen Fruchtfeldes. 5 Rein Bintel ift, ben Ceres bier nicht vollftopfet. Und von alten Berbften duften viele Beintruge. Bier bringet im Rovember, wenn der Froft nabet, Der raube Binger beim Die fpaten Beintrauben : 3m tiefen Thale brullen wilde Stierheerden 10 Und bas Ralb mit unbewehrter Stirn ift tampfluftern. 3m fcmut'gen Biebhof fcmarmen allerhand Schaaren, Befchmat'ge Ganf' und Pfau'n, wie Ebelftein glangenb, Und, die vom rothen gederschmud benannt werden, Und das bunte Repphubn und Rumidifche Berlbubner 15 Und bes gotivergefinen Colderlandes Rafanen; Der ftolge Sabn besteiget Rhodifche Gattinnen. Bom Alugelichlag ber Tauben ichallt ibr Thurmbauschen Die Ringeltaube girrt, die Turtel, macheglanzend, Dem Schoof ber hofverwalt'rin folgt bas Schwein gierig 20

<sup>58.</sup> B. 1. Bajaner, bei Baja.

B. 3. Ledige Platanus, b. f. ohne Weinstode, die an Ulmen und Platanen gezogen wurden. Das Bild einer Bermahlung der Weinstode mit biefen Baumen murbe oft von den Dichtern gebraucht, vergl. Juv. Sat. VIII, 78.

<sup>98. 9.</sup> Spate Weintrauben, eine fpat reifende Art, die nicht gesteltert, sondern gegeffen murde, und die man fehr gut während des Winters aususbewahren verftand. G. Blin. Raturg. XIV, 1, 6. 16 und XV, 17, vergl. auch Ep. I, 43, 38. 3 und XIII, 22 und Juven. Sat. IX, 71—72.

B. 14. Flamingo's, phoenicopteri.

<sup>3. 16.</sup> Des gettvergefinen Colderiands, bes Baterlandes ber Debea.

Und feiner Mutter barrt bas garte Lamm burftig. Den bellen Berd umringen weiße Saustnaben Und Solzes brennt ein Bald im festlichen Saus luftig. Den Schenker lagt nicht trage Duge bleich werden, Und nicht verliert fein Del der glatte Ringfampfer, 25 Er fpannt vielmehr naschhaften Droffeln ichlau Rege, Und giebt an gitternder Schnur den Fifc als Tifcbeute, Und tragt bas Reh nach Saufe, bas im Barn feftfaß. Den Barten bauen fvielend frobe Stadtfflaven Und, ohne daß der Rnabenführer auffordert, 30 Behorchen gern bem Deier muntre Langlod'ge, Und Luft gur Arbeit tommt bem garten Gunuchen. Und nicht mit leerer Sand begrüßt der Reldbauer: Der bringet weißen Sonig, noch in Bache ichimmernd, Und aus dem Saffinater Balde Raslaibe: 35 Solaffücht'ge Bafelmauschen überreicht jener; Der gott'gen Mutter medernd Junges fchentt biefer, Ein Andrer, die nicht lieben durften, Rapphahne. Der Mutter Gaben bieten bar in Rlechtwerte Erwachi'ne Jungfraun, biedrer Bachter Sproglinge. 40 Beladen werden, frob gethanen Berts, Nachbarn; Und nicht zu morgen fpart ber Tifch bas Dabl geigig. Gin jeder fpeifet bier, und teinen Reid tennet Der fatte Diener gegen trunfne Tifchgafte.

B. 24. Der Schenter, den der Guteherr fur Reifende ober im Dorfe wohnende Landleute einfest, hat reichlich ju thun.

B. 25. Auf ben Landgutern ber Bornehmen murben auch Ringplage, Rennbahnen und bergl. mehr gehalten; hier werden die Ringfampfer als Jager und Fifcher benutt.

B. 29. Stadtifflaven wurden milder behandelt, als die Landflaven in ben Werthaufern (ergastula).

B. 31. Langlodige. Den Lieblingefnaben unter ben Stlaven ließ man bas Saar lang machien, ben übrigen murbe es fury gefcoren.

B. 35. Caffinater, f. Anm. ju Gp. 1, 43, 3. 7.

B. 36. Safelmaufe, gilres, wurden fogar in eigenen Glirarien fur bie Tafel gemaftet.

45

Doch du befigest vor der Stadt im Glanz Mangel Und blidst vom hohen Thurm auf nichts als Lorbeeren, Gesichert, daß Briapus keinen Dieb fürchtet; Und deinen Binger nährst du mit der Stadt Korne, Und schleppst, ein Müßiggänger, bin zur Prachtvilla Gemuse, Rüchlein, Gier, Kase, Wost, Nepfel. Ift das ein Landgut, oder ift's ein haus draußen?

50

#### 59.

Schones Bononia, dir gab Spiel' ein Schufter; ein Balter, Rutina, dir: wo wird's jest von dem Schenker gefchebn?

#### 60.

Berd' ich zum Mahle, das Geld nicht mehr abkaufet, geladen,
Barum gibt man mir nicht eben die Speisen, wie dir?
Dir trägt Austern man auf, im Lucriner Seee gemästet,
Wir Miesmuscheln, woran blutig ich sauge den Mund.
Bährend Boleten für dich, sind Schweinepilze für mich da:
Steinbutt speisest du selbst, winzige Brassen nursch.
Bährend mit mächtigem Steiß goldsarbige Turteln dich füllen,
Bird mir die Elster gebracht, die in dem Käsige starb.
Bonticus, speis ich bei dir, warum nicht speise dann mit dir?
Daß nicht Sporteln es gibt, nütze mir: speisen wir gleich!

# 61.

Frecher Cinna, du nennft das nichts, um was du auch bitteft: Bitteft du, Cinna, um nichts, weiger' ich, Cinna, bir nichts.

<sup>58. 8. 46.</sup> Bor der Stadt, d. h. auf beinem vorftabtifchen Landgute. B. 47. Briap, ale Suter ber Garten und Weinberge, in welchen ge-

<sup>59.</sup> B. 1. Bononia, jest Bologna. — Ueber die Gucht der durch verachtete Gewerbe Reichgewordenen, auf ihre Roften dem Bolte Spiele ju geben,
mas keiner durfte, der nicht mindeftens den Rittereensus (400 Sestertia, gegen
20,000 Thaler) hatte, f. Epigr. III, 16 und Juv. Sat. III, B. 34-37.

<sup>95. 2.</sup> Mutina, jest Mobena.

<sup>60,</sup> B. 1. Bur coena recta, f. Anm. ju Gp. I, 59, B. 1.

B. S. Boleten, Champignons, f. Anm. ju Cp. 1, 20, 95. 4.

Daß dir hundert und oft zweihundert koftet ein Anabe,
Daß aus des Numa Zeit ftammende Weine du trinkft,
Daß ein-wenig Geräth zehnhunderttausend dir toftet,
Daß fünftausend ein Pfund Silbers dem Sedel entzieht,
Daß, was ein Landgut werth, an den goldenen Wagen gewand
wird.

Daß für ein Maulthier mehr, als für ein haus, bu bezahlft: Glaubft bu, Quintus, daß dies großartigen Geift dir verleihe? Quintus, du tauschest dich, dies taufet ein tleinlicher Geift.

63.

Daß du ein artiger Mann, das sagen, Cotilus, Biele, Hör' ich: aber was ift, sag's mir, ein artiger Mann?
"Artig heißet ein Mann, der in zierliche Loden das haar legt,
Welcher nach Balsam stets dustet, beständig nach Zimmt;
Der Sangweisen vom Ril, der Gaditanische summet,
Der mit gerunsetem Arm gaukelnde Wendungen macht;
Der zu den Sesseln der Frau'n sich sest und den Tag da verbringe Und in irgend ein Ohr immer zu flüstern was hat,
Der stets Brieflein schreibt und liest, die Andere schäkten,
Der vor des Nachbararms Mantel zu schützen sich sucht,
Der die Geliebten kennt von jeglichem, Schmäuse durcheilet,
Welcher die Ahnen Hirpin's sämmtlich zu nennen vermag".
Was schnackt, Cotilus, du? das ift ein artiger Mann, das?
Ein gar närrisches Ding ist doch ein artiger Mann.

<sup>62.</sup> B. 1. Sunbert (taufend), gegen 5000 Thaler.

<sup>2.</sup> Ruma Pompilius, ber zweite Rbnig Roms.

B. 3. Behnhunderttaufend, gegen 50,000 Thaler.

B. 4. Fünftaufend, gegen 250 Thaler, durch die toftbare Arbeit

<sup>63. \$5.5.</sup> Bom Rif. Megapten mar als wolluftig fo verrufen (ve Ep. IV, 42, B. 3-4), wie Gabes, f. Anm. ju Ep. I, 41, B. 12.

B. 12. Dirpin, ein berühmtes Rennpferd, auch in Juv. Get. VIII, genannt.

Sirenen, die der Schiffer frohe Bein waren Und füßer Tod und Wonne, die nach Blut durftet, Bon welchen Riemand, der fie hörte, loskonnte, Die soll Ulyf verlaffen haben liftkundig. Rein Wunder ift mir's: Cassianus, das war' eins, Könnt' er von Canius, wenn er fabulirt, lassen.

65.

Bie, wenn ein Mägdlein zart in den Apfel beißet, es duftet, Bie, durch den Safransflor streichend, Corpcische Luft; Bie, wenn er blut grau schimmernd von jungen Trauben, der Weinftod,

Bie, wenn es eben das Schaf pflückete, duftet das Gras; Bie der Arabische Mäher, wie Mhrt' und geriebener Bernstein, 5 Bie von des Weihrauchs Dampf dustet Coische Glut; Bie die Scholle, wenn leicht sie vom Sommerregen gesprengt wird, Bie der Kranz, der das Haupt, triesend von Rayde, geschmückt: Also dustet dein Kuß, Diadumenus, sprödester Knade. Bie, wenn du rückfaltslos alles das spendetest mir?

66.

Sleiche Berbrechen beging Anton und die Pharifche Baffe, Beibe haben vom Leib heilige Saupter getrennt.

<sup>64.</sup> B. 1. Sirenen, die Löchter des Fluggottes Achelous, auf dem Gurrentichen oder Belorischen Borgebirge fich aufhaltend, welche die Borbeischiffenden durch ihren schönen Gefang anlockten und fo festeten, daß fle verschungerten, die aber Uloffes bei feiner Borüberfahrt dadurch ohne Gefahr anshörte, daß er fich an ben Maft anbinden ließ und feinen Gefahrten die Ohren mit Bachs verstopfe.

<sup>28. 6.</sup> Canius, f. Anm. ju Gp. I, 61, 98. 9.

<sup>65. 98. 2.</sup> Corpeifd, f. Anm. ju Gd. 3, 98. 8.

<sup>9. 6.</sup> Coifd, von nus, Aurora, Morgenrothe, baher morgentanbifc; bier ber Dampf bes morgentanbifchen Weihrauchs.

<sup>3. 8.</sup> Rarbe, bas fehr toftbare Del aus ber Indifchen Valeriana fa-

<sup>66. 3. 1.</sup> DR. Antonius, ber Triumvir, ber bem Cicero burd ben

Diefes hatteft du, Rom, wenn du lorbeerreiche Triumphe Feierteft, jenes haupt, wenn du der Rede bedurft'ft. Doch des Antonius That ift schmählicher, als des Bothinus: Diefer beging für den herrn Freveles, jener für fich.

5

67.

Ihr seib saumig, ihr Anaben, und versteht nichts, Mehr, als Rafina und Baternus, faule, Deren träges Gewässer ihr durchschiffet, Langsam nur nach dem Takt die Ruder nepend. Schon neigt Phaëton sich und Nethon schwizet, Und schon senget der Tag uns und des Mittags Stunde spannt aus dem Joch die müden Rosse. Aber ihr, durch die sansten Bellen schweisend, Uebt im sicheren Riel euch in der Muße. Richt seid Rauten ihr, sondern Argonauten.

5

10

68.

Dir ift, züchtige tau, dies Buch gewidmet bis hierher. Bem ich den inneren Theil widmete, fragest du? mir. Rennbahn sindest du hier, Symnasien, Thermen: entstiehe: Bir entkleiden uns: meid's, nackende Manner zu sehn.

Rriegstribunen Popillius, welchen biefer fruher in einer Capitalfache vertheibigt hatte, Ropf und Sand hatte abhauen laffen. Pharifch, fo viel wie Aegyptich, von Pharus, früher einer fleinen Insel Uegyptens, die mit Alexandria durch einen Damm und eine Brude verbunden war, mit dem berühmten von Softratus gedauten Leuchtkurm. — Die Pharifche Waffe, hier die des Pothinus, eines Aegyptichen Eunuchen des Konigs Ptolemaus von Aegypten. Pothinus war der Meuchelmbrder des Pompejus.

<sup>67.</sup> B. 2. Rafinus und Baternus, zwei nicht weiter befannte Flüschen.

B. 5. Phaëton, hier die Sonne felbft. Aethon, eines der Sonnenroffe. B. 10. Nauten, Schiffer, mußte unüberfest bleiben wegen des Wortsspiels mit Argonauten hier faule Schiffer, von acyos, flatt acepos, unthätig.

<sup>68.</sup> Somnafien (von youros, nadt), liebungeorte fur junge Lente im Ringen, Speerwerfen u. f. w. Rennbahn, Somnafien, Thermen, drei Orte, an welchen man fic entfleibete.

Benn hier erft sich die Scham nach Bein und Rosen entsernte, 5
Beiß Terpsichore nicht, was in dem Rausche sie spricht:
Und nicht dunkel verhült, nein, offen nennet sie jenes,
Bas in dem sechsten Mond prangend die Benus empfängt,
Bas hinstellet zur Bacht der Landmann mitten im Garten,
Bas, vorhaltend die Pand, züchtige Mädchen beschaun.

10
Renn' ich dich richtig, so hatt'st, schon mube längst, du das Büchlein Fortgeleget, nur jest liesest du eifrig es durch.

# 69.

Daß jedwed Epigramm in zuchtigen Worten du schreibest Und kein schlüpfriger Bers deine Gedichte besteckt, Lob' ich, bewunder' ich, nichts kommt gleich dir Einem an Reuschheit: Bahrend bei mir kein Blatt üppigen Scherzes entbehrt. Lesen es Jünglinge drum, die vor Lust glühn, lockere Mädchen, 5 Les' es der Aelt're, wenn ihn plaget die Freundin, zumal. Doch, was, Cosconius, du, Chrwürdiges, heiliges schriebest, Daß Jungfraun und daß Knaben es lesen, verdient's.

# 70.

Früher Aufidia's Mann, bift jest, Scavin, du ihr Buhle; Der dein Rival fonst war, ift nun ihr Ehegemahl. Barum liebst du als Fremde, die nicht als die Deine du liebteft? Reizet bei sich'rem Besit etwa dich nicht der Genuß?

# 71.

Ravolus, wenn bas Gefaß bich fcmerzt, was And'res ben Anaben, Beig ich, bin ich auch nicht Seber, es boch, was bu thuft.

<sup>68. 8. 5.</sup> Rach Wein und Rofen, f. Anm. ju Gp. III, 12, B. 1.

<sup>8. 6.</sup> Lerpsichore, die Mufe der Tangkunft.

<sup>68.</sup> B. 8. Rach einem ben Megyptern entlehnten Gebrauche, welche jur Bereipung bes Ofiris mannliche Blieber (von Machs) umhertrugen, weil bies fes bem gerftudt aufgefundenen Ofiris gefehlt hatte, trugen bie romifchen Frauen eim folches am 26. Juli aus bem Collinifchen Thore in feierlichem Aufjuge jum Tempel ber Benus und legten es ber Gottin in ben Bufen.

<sup>8. 9.</sup> Briarus, mit ungeheurem Gliebe.

Schlasen soll ich bet dir, doch nicht mit dir baden, Sauseja. Argwohn hab' ich, es ist irgend ein Fehler an dir. Sei's entweder vielleicht, daß die Brust dir lappig herabhängt, Oder Falten des Bauchs du zu verrathen dich scheust; Oder, zerriffen, klasst dir der Schooß mit gewaltiger Mundung, Der es raget vielleicht etwas daraus dir hervor. Richts ist's aber von dem, ich glaub's, nacht bist du die Schönste. Größeren Fehler jedoch hättst du: du wärest dann dumm.

#### 73.

Bohl versehene Anaben schlafen bei dir, Doch nicht hebet fich dir, was jenen, Phobus. Bas, ich frage dich, Phobus, soll ich denken? Glauben wollt' ich, du gebest dich als Weib hin, Doch nicht nennet Cinaden dich der Leumund.

#### 74.

5

Du macht Glay' und Geficht durch Dropag glatt und Bfilothron. Macht vielleicht der Barbier, Gargilianus, dir Furcht? Bas mit den Nägeln thun? denn diese kannst du gewiß nicht Dir abschneiden mit Harz und mit Benetischem Thon. Thue du, schämst du dich, nicht der armen Glaze den Schimpf an: Gargilianus, es thun Weiber das wohl mit dem Schooß.

#### 75.

Lange verließ, Lupercus, bich ichon bas Bermogen gur Sunbe. Dennoch ftrengft bu bich an, Thorichter, fabig au fein.

<sup>74.</sup> B. 1. Dropar, ein Enthaarungsmittel, eine Art harze ober Beche pflaster, womit die haare ausgeriffen wurden. — Pfilothron, ein haarveretisgendes Mittel, deren Blinius (Raturg. XXXII, 10, 5. 135 und 136) verscheine mittheilt, 3. B. aus Thunfichblut, Frbichen, gerdfteten Blutegeln, Bibergeil mit honig u. f. w., vor deren Anwendung aber die haare ausgerrupft werden mußten. — Martial bezieht diese Borbeitungen wahrscheinlich auf das Laster des Nannejus in XI, 61.

B. 4. Benetifder Thon, f. Mnm. ju Gp. VI, 93, 9.

Aber Ernten find und erregende Zwiebeln vergeblich,
Und zu der Bollust nütt Satureja dir mehr.
Züchtige Bangen durch Gold zu verführen hast du begonnen: 5
So auch gereizt, wacht nicht Benus zum Leben dir auf.
Könnte sich einer genug drob wundern, oder es glauben,
Daß, Lupercus, was nichts kostet, dir kostet so viel?

76.

Baffus, es reizen zur Luft dich Greifinnen, Junge verschmähft du, Und nicht die Schöne gefällt, sondern die Sterbende dir. It's nicht Tollheit, sprich, ift's nicht verrüdte Begierde? Bahrend dich Hecuba lockt, läßt dich Andromache kalt!

#### 77.

Du liebst, Bäticus, nicht ben Rothbart, oder die Droffel, Findest am hasen nie, noch an dem Eber Geschmad; Auchen ergözet dich nicht, noch ein Stud von der Torte geschnitten, Bögel schiden für dich Phasis und Libyen nicht. Kapern schlingest du gern und in faulender salziger Lake 5 Schwimmende Zwiebeln und Fleisch muffigen Schinkens hinein, Geres sind dir Genuß und kahmige Sulze vom Thunssich, Bährend Falerner du fliehst, trinkst du geharzeten Wein.

<sup>75.</sup> B. 3. Erufen, Brassica Eruca, galten fur ftimulirend, wie Zwie, bein (XIII, 34) und Saturei.

<sup>76.</sup> B. 4. Secuba, des Priamus Gemahlin. Andromache, Seftors fobne Gemahlin.

<sup>77.</sup> B. 4. Bogel vom Phafis, einem Fluffe in Coldis, Fafane; aus Libnen, Afritanifche, Rumibifche Suhner, Berthuhner.

<sup>3. 5.</sup> Salzige Late, hallec, eine Salzbruhe aus dem Bobenface des Carum (f. Anm. ju Gp. VI, 93, B. 6) und aus ganz geringen Seefichen smacht, die geringfte der bei den Romern beliebten Fischbruhen, Garum, Muria (f. Ep. XIII, 103) und hallee.

<sup>8. 7.</sup> Berres, ein ichlechter Geefifd.

<sup>8. 8.</sup> Geharzete Weine. Die thonernen Weingefage wurden alle mit feinem Bech und etwas Bachs, auch wohl gewurzhaften Stoffen, ausgepicht, bann aber noch einer nachträglichen Behandlung mit Salzwaffer, Weinrebenalche und Morrhenrauch unterworfen. Mit geringen Weinen machte man die Um-

3ch argwöhne, dir fist im Schlund ein geheimerer Gebler: Denn was frageft du fonft, Baticus, Stinkendes auf?

10

78.

Einmal haft du geharnt, Paulin, als im Laufe der Riel war. Willft du es nochmals? dann wirft Balinurus du fein.

79.

Rie vollendet ein Ding Sertorius, alle beginnt er. Auch die Begattung nicht, glaub' ich, beendiget er.

80.

Reinem redeft bu nach, bu ichmabft, Apicius, teinen. Aber ber Leumund nennt boje von Bunge bich boch.

81.

Baticus, Galle, was haft mit dem weiblichen Schoof du zu schaffen? Diese Zunge gebührt Männern zu schmutziger Luft, Weshalb ift dir die Scham mit Samischer Scherbe verschnitten, Baticus, wenn du so sehr liebtest den weiblichen Schoof? Werd' entmannet dein Haupt: denn bist du unten auch Galle, .5 Spottest du Cybele's doch: bist mit dem Munde noch Rann.

flånde nicht, und sie schmeckten nach dem schlechten Harze, womit ihre Kruge ausgepicht waren.

<sup>77.</sup> B. 9. 3m Schlund. Bergl. Ep. 81 Diefes Buches und Aufonius Epigr. 108, 109, 110, 111, 112 in Eunum liguritorem.

<sup>78.</sup> B. 2. Palinurus, des Aeneas Steuermann, der in das Meer flürzte; hier ein Wortspiel mit der Etymologie des Namens von πάλιν und ουρον, zweimal harnend.

<sup>80. 2.</sup> Leumund, rumor, Sindeutung auf irrumare.

<sup>81.</sup> B. 2. Samische Scherbe. Samos, Insel bei Jonien, berühmt wegen guten Topferthones und der Topfergeschirre. Bon der Samischen Scherbe jagt Plinius (Naturg. XXX, 12, §. 165): "glauben wir dem M. Eallus, daß mit Samischer Scherbe der Mutter der Gitter Priester, welche Gallen heißen, sich das Mannliche verschnitten und nicht anders ohne Unglud".

Bedweder, welcher Gaft an Boilus Tifch fein fann, Rag fpeifen unter Liebchen von der Stadtmauer Und nuchtern aus der Leda durft'gem Rrug trinfen : Das ift, erfuhr ich, leichter und beflect minder. Er nimmt in gelbem Rleid ein Tifchbett faft gang ein 5 and ftost die Rachbarn bier und dort mit Elinbogen. Beftust auf Burvur und auf Serischen Brachttiffen. Ein alter Beichling ftebt und reicht, wenn's ibm aufftofit, 36m rothe Redern bin und Maftirgabnftocher. and linde Rublung wedelt, wenn ihm beiß murde, 10 Rit Radern, lauchgrun, binter ibm die Beifchlaf'rin: Ein Anab' auch icheucht mit Mprtenzweigen ihm Kliegen. Die Bliederkneterin durchläuft den Leib kunftrecht Ind bringt geubt die Band an alle Gliedmaßen; Des Kingerschnippens Beichen tennt der Gunuche 15 Ind als des gartgewöhnten Barnes Fürforger Bentt er des trinfenden Berrn berauschte Barnrohre. Doch ber, gurudgebeugt gur Schaar am Fugende, Imringt bon Bundden, die Ganfelebern aufleden, theilt aus des Gbers Drufenftud Balaftriten, 20 Ind ichentt ber Turteltaube Steif dem Beischläfer;

<sup>82. 2. 3.</sup> Leba, eine Luftbirne.

<sup>28. 5.</sup> In gelbem Rleid, f. Anm. ju Ep. I, 96, 28. 9.

B. 7. Serifch. Die Gerer waren ein Bolt im bstlichen Afien, etwa n Riein-Libet und in ber tieinen Bucharei. Die Gerischen fehr tofibaren Stoffe weren nur halb Geide, deren Aufzug Lein und der Schuß Geide. G. W. E. Beber's Juvenalubers. S. 402 und Beder's Galus II, G. 87.

<sup>28. 9.</sup> Rothe Federn, vom Flamingo, um ihn jum Brechen ju reigen; Raftirgahnstocher, f. Ep. XIV, 22.

B. 11. Lauchgrun, von grunen Febern oder Balmblattern.

B. 12. Mortengweige, mit Begug auf Die Wolluft, weil Die Doprte ber Benus heilig mar.

<sup>38. 15.</sup> Fingerschnippen, vergl. Ep. VI, 89, 38. 2 und XIV, 119.

B. 20. Drufenftude, Leberbiffen ber Romer. Balaftriten, Ring-

Und Während man Ligurer Felsen uns reichet Und Most, den Rauch Massilia's gereist hatte, Trinkt seinen Narren Nektar aus Opim's Jahre Er zu aus Murraschalen und Rrykallkelchen. Und er, von Cosmianer Flaschen selbst triefend, Läßt ohne Scham in gelber Muschel haarsalbe Für arme Freudenmädchen an uns austheilen. Darauf von viel Septunzen hingestreckt, schnarcht er. Wir liegen da und müssen, weil uns Stillschweigen Gebeut sein Röcheln, uns durch Winke zutrinken. Den Uebermuth stehn wir vom Nalchion aus, Rusus, Und fordern Rache nicht: er treibet Mundunzucht.

83.

Cordus, du gibft mir ben Rath, Epigramme kurzer zu machen. Thue, was Chione, mir : kurzer vermocht' ich es nicht.

84.

Deine Buhlin, was fagt fie? Richt ein Madchen Meint' ich. Bas benn? Gongilion, die Bunge.

85.

Mann, wer hieß dich die Rafe dem Chebrecher verftummeln? Dies Glied ift es ja nicht, was dich beleidiget hat.

B. 22. Ligurer Felfen, Wein vom felfigen Boden Liguriens, i Begend bes jegigen Genua.

B. 23. Maffilia, Stadt in Gallia Narbonensis, jest Marfeille. 1 bas Altern bes Weins ju fordern, famen die amphorae in die apothecae, Rau im oberen Stodwerte, am besten über dem Babe, um ben Rauch hineinzulass gu viel Rauch gab aber dem Wein einen üblen Geschmad, und als solche vi fumea waren besonders die von Massilia verrufen.

<sup>28. 24.</sup> Opim, f. Anm. ju Ep. I, 26, 28. 7.

<sup>82. 95. 26.</sup> Cosmianer, f. Anm. ju Gp. I, 87, 98. 2.

B. 29. Septung, ein Das von fieben Ungen oder Schöpfbechi (cyathi), etwas über ein Biertefquart. S. Anm. ju Ep. I, 196, B. 8.

<sup>28. 32.</sup> Maldion, von μαλαχός, Weichling.

<sup>83.</sup> B. 2. Chione, als Fellatvir, vergl. Ep. 87 diefes Buches.

Thor, was haft bu gethan? es verlor bie Gattin dir hier nichts, Da ja das Untere heil beinem Deiphobus ift.

86.

Daß du den schlüpfrigen Theil des Buchs nicht leseft, du Reusche, Sagt' und warnt' ich vorher: siehe, du liesest ihn doch: Aber wenn teusch du schaun den Panniculus kannst und Latinus, — Richt unzüchtiger ift dies, als die Mimen — so lies.

87

Riemals, Chione, fagt der Leumund, feist du beschlafen, Und in der Welt geb's nichts Reineres, als dein Geschöß. Doch du bedeckt, wenn du bad'st, nicht den Theil, welchem es noththut:

Mebertrage ben Schurg, wenn bu bich ichamft, auf's Beficht.

88.

Bwillingebruder befieden den Mund an verfchied'nen Gefchlechtern. Sind unahnlich fich, fagt, oder fich ahnlich fie mehr?

89.

Bhobus, brauche Salat und brauch' erweichende Malven: Denn bu haft bas Beficht eines, ber hartes entleert.

90.

Galla will und fie will auch nicht mir fpenden, ich weiß drum Richt, ba fie will und nicht will, was denn Galla nun will.

91.

Als nach Ravenna heim ein entlaffener Krieger den Weg nahm, Ging gusammen mit ihm Cobele's weibische Schaar.

<sup>85.</sup> B. 4. Deiphobus, Unfpielung auf ben Deiphobus in Bergifs Men. VI, 495.

<sup>86. 2. 3.</sup> Pannienlus, f. Unm. ju Gp. II, 72, B. 4.

<sup>87.</sup> B. 1. Der Leumund, f. Anm. ju Ep. 80, 3. 2 biefes Buches.

<sup>89. 2.</sup> Sartes, eine 3meibeutigfeit. Es foll hier angebeutet mer-

Seinem Gebieter entflohn, begleitete noch sie Achillas, Ein leichtfertiger Rnab', aber von schöner Gestalt. Als die Entmanneten dies wahrnahmen, fragten sie diesen, Wo er läge, doch er mertte die heimliche List. Er belügt sie, man glaubt's: nach dem Weine sucht man das Lagi Unverzüglich zum Stahl greiset die schändliche Schaar Und entmannet den Greis, denn er lag an der vorderen Seite, Und an der hinteren Wand ruhte der Anabe geschützt. Untergeschoben sein soll einst für ein Mädchen die hirschuh, Doch für den hirsch ward nun untergeschoben das Glied.

92.

Sallus, mich bittet die Frau, daß ich Einen Buhlen geftatte. Reiß' ich, Gallus, die zwei Augen ihr nicht aus dem Ropf?

93.

Dreihundert Confuln fabit du icon, Betuftilla, Auch haft du nur drei Baare noch und vier Rahne, Der Cicade Bruft und Karb' und Bein ber Ameife. Und mehr, ale beine Stola, tragt die Stirn Ralten, Und beine Brufte find der Spinnemeb' abnlich; Berglichen gegen beinen Rachen ift enge Der Mund bes Rrotodiles aus dem Milftrome, Und beffer quaten Ravennater Froichkehlen, Der Adrianer Mude Summen Hlingt fuger, Du fiebeft auch fo gut, als Morgens Rachteulen, Und dufteft abnlich, wie der Biegen Chmanner, Auch ift ber magern Ente Burgel gleich beiner Uud, wie ein alter Cyniter, bein Schoof tnochern; Rach ausgeloschten Lampen läßt der Badwarter Dich baden unter Dirnen von ben Grabftatten; Es ift für dich auch Binter im Augustmonat

<sup>91. 8. 11.</sup> Für ein Dadbchen, für bie Iphigenia, ale fie ber Di geopfert werben foute.

<sup>93. 35. 15.</sup> Dirnen von den Grabftatten, f. Anm. ju Ep 34, 38. 8.

20

25

Und dich erwärmen könnte nicht das Bestsieber:
Und du, der schon zweihundert starben, willst freien,
Und suchst mit deinem Moder einen Mann, Thörin,
Zu reizen. Wie, wer würd' umarmen Fels wollen?
Wer würde dich Gemahlin oder Braut heißen,
Die Philomelus jüngst genannt hat Großmutter?
Berlangst du, daß man deinen Leichnam anrühre,
Mag Corides, der Todtengräber, das Bett machen,
Das deiner Hochzeitseier sich allein ziemet,
Und man trage vor der Neuvermählten Kienbrände:
In diesen Schooß kann nur die Fackel eindringen.

94.

Du behaupteft, der Saf' ift rob, und forderft die Beitiche. Statt des Safen gerlegft, Rufus, du lieber den Roch.

95.

Riemals, Ravolus, bietst du den Gruß, du erwiderst ihn stets nur, Während der Rabe sogar häusig ihn bietet zuerst.
Ravolus, sag', ich bitte, warum du von mir ihn erwartest:
Besser wohl nicht und mehr, Ravolus, bist du, als ich.
Lob und Belohnung ward mir von beiden Kaisern verliehen
Und mit dem Baterrecht ward ich beschenket dazu.
Rich liest jeglicher Mund, und ein wett verbreiteter Rame
Bard mir zu Theil durch den Rus, ehe die Flamme mich fraß.
Etwas gilt doch auch das, als Tribun hat Rom mich gesehen,
Und ich sitze, von wo fort dich Oceanus treibt.

<sup>93.</sup> B. 22. Philomelus, mahricheinlich ein Greis, vielleicht ihr leteter Dann.

B. 25. Rien brande, jum Angunden des Scheiterhaufens fur Leichen.

<sup>95. 3. 2.</sup> Der Rabe, vergl. Ep. XIV, 74.

B. 5. Bon ben beiben Raifern, von Titus und Domitian.

B. 6. Baterrecht, f. Ep. II, 91 und 92.

B. 9. Eribun. Martial mar hiernach jedenfalls nur zum Ehrenltibun, fo auch jum Chrenvitter ernannt worden.

B. 10. Deeanus, Muffeher im Theater und Circus, ber die nicht dagu

So viel fürftliche Huld für mich zu Burgern gemacht hat, So viel, wie mich bedünkt, haft du auch Diener noch nicht. Du gibft aber dich preis, du verstehft das, Ravolus, trefflich: Jest, jest gehft du mir vor, Ravolus: Gruß dir, du stegk.

96.

Deine Zunge nur bublt mit meinem Madchen, Und du schwaßest, ale wenn du fie beschliefest. Benn, Gargil, ich dich treffe, sollst du schweigen.

97.

Laffe die Chione nicht dies Buchlein lefen, o Rufus. Sat mein Bers fie verlegt, kann mich verlegen auch fie.

98.

Willft du wiffen, wie mager dein Gefaß ift? Daß, Sabell, es Cinaden kann bedienen.

Berechtigten von ben vierzehn Sigreihen der Ritter vertrieb. Diese vi Reihen waren die nachsten hinter der Orchestra, dem Plage der Senatore fremden Gesandten, und durften nach der vom Bolkstribun 2, Roscius im 3. 67 v. Chr. eingebrachten lex Roscia theatralis nur so sange Wittern eingenommen werden, als sie den Rittercensus besagen, d. h. 40 Sestertit, damals 23,048 Thaler, unter den Raiserzeiten, wo die Denare ter geprägt wurden, 19,330 Thaler jehigen Silberwerthes. — Ob Mart Rittercensus gehabt hatte, ist ungewiß, als vom Rasser ernannter Riti durfte er dessen nicht, um auf den vierzehn Reihen sigen zu konnen. Jed besaß er ein Landqut bei Nomentum, ein hauß in der Stadt und einen i oder ein Gütchen in der Borstadt, und sein Buchhändlersold und die Geseiner vielen Freunde waren gewiß nicht unerheblich. Wenn er in viele grammen über Geldverlegenheiten klagt, so kann das eben so Scherz g sein, wie, daß er in Rom eine Frau habe.

<sup>96.</sup> B. 3. Schweigen machen fur irrumare, ale Strufe fur er Buhler bei ber Frau ober Getiebten.

<sup>97.</sup> B. l. Chione fommt in biofem Buche funfmal por, zwein Ep. 84 und 87) ate Fellatrig.

Schuster, du haft kein Recht, auf mein Buchlein zornig zu werden: Eraf dein Gewerbe mein Bers, traf er dein Leben doch nicht, Duld' unschädlichen Big. Beghalb soll mir denn zu scherzen Richt freistehen, wenn dir wurde zu todten erlaubt?

# 100.

Aufus, ich fendete bir in der fechsten Stunde den Läufer, Der, wie ich glaube, durchnäßt meine Gedichte gebracht. Denn es entströmete juft ein gewaltiger Regen dem himmel. Anders ju schiden das Buch hatte fich nimmer geziemt.

<sup>99.</sup> B. 1. Soufter, f. Ep. 16 und 19 diefes Buches.

<sup>100.</sup> B. 1. In Der fechten Stunde, von 11 bis 12 Uhr Bor, mittags unferer Beit.

B. 4. D. h. meine Gedichte find werth, ausgelbicht ober in's Waffer geworfen ju werben; vergl. Ep. 1, 5, 95, 2, IV, 10, 98. 8, IX, 58, 95. 7-8.

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis viertes Buch.

1.

Du festlicher Tag bes Raifers, hehrer, als jener, Welcher bem 3ba in hut gab den Dictäischen Gott, Lange, fleh' ich, und öfter erschein', als dem Phlischen Greise, Stets auch mit diesem Gesicht, oder noch glanzenderem. Er in Albanischem Gold mög' oft die Tritonia feiern, Biele der Eichkrang' auch spenden mit mächtiger hand,

1. B. 1. Festlicher Tag, ber Geburtstag Domitan's, der 24. Offober, Suet. Domit. 1.

B. 2. Der Diet aifche (Eretifche, vom Berge Dicte in Ereta) Bott, Jupiter, ber in einer Sohle des Berges 3 da in Ereta von der Rhea geborren war.

B. 3. Der Pylische Greis, Neftor, König von Pylos, ber ichon im dritten Menichenalter lebte, also etwa 80 Jahre alt war, als er mit feinen Schiffen nach Troja tam.

<sup>98. 5.</sup> Albanisches Gold, die goldene Krone, mit der geschmudt Domitian in Alba die Quinquatrien, das jährlich in der Mitte des März fünf Tage lang geseierte Fest ter Minerva hielt, die nach dem Flusse Triton auch Tritonia oder Tritonis genannt.

B. 6. Gidtange, ber Lohn ber Sieger in ben Capitolinifchen Spiesten, f. Unm. ju Gp. 54, B. 1 biefes Buches.

5

5

Er durch ein Riesenlustrum mit Spiel Jahrhunderte feiern Und mit Opfern, wie dar Roma's Tarentos sie bringt. Großes erbitten wir zwar, doch ihr himmlischen schuldet's der Erde: It zu verwegen ein Bunsch für so erhabenen Gott?

2.

Jüngst beschaute das Spiel Horaz, der Eine Er in dunklen Lacernen unter Allen, Bahrend Bolk und der zweite Stand und erste Sammt dem heiligen Fürsten weiß dabei saß. Schnee stel ploglich herab vom ganzen himmel: Und in weißen Lacernen schaut Horaz zu.

3.

Sehet, wie dicht ein Bließ von geräuschlos fallendem Baffer Sich auf des Raisers Gesicht und auf den Busen ergießt. Aber er gibt dem Jovis sich hin, und ruhigen hauptes Lacht er des Waffers, das Frost träge zusammengeballt, Er, zu trozen gewohnt des Bootes nördlichem Sternbild Und gleichgültig, wenn ihm helice naßte das haar. Ber wirft schäfernd herab das erstarrete Baffer vom Aether? Ich vermuthe, der Schnee kommt von dem fürftlichen Sohn.

<sup>38. 7.</sup> Riefentustrum. Luftrum, das Suhnopfer, das die Eenforen alle funf Jahre bei Schluß ihres Amts fur das gange Bolt brachten, daher überhaupt eine Zeit von funf Jahren. Das Riefensustrum, ein Jahrhundert, mit Begug auf die Satularischen Spiele, die auf dem Larentos, einem Plat auf dem Marsfelde, statt sanden, und die auch Domitian feierte, f. Suet. Dom. 4.

<sup>2. 10.</sup> Domitian ließ fic ,,unfer herr und Gott" nennen, f. Suet. Dom. 13.

<sup>2.</sup> B. 2. Lacernen, f. Anm. ju Ep. I, 92, B. 7. 3. B. 3. Dem Jovis, bem Jupiter Pluvius, ber freien Luft.

B. 5—6. Bootes, bas Gestirn des Barenhuters. Delice, ber große Bar am himmel, überhaupt der Rorben; hier mit Bezug auf die Feldzüge, die Domitian in der Jugend nach Germanien und Sallien, fpater gegen die Dacier und Sarmaten unternommen hatte.

<sup>28. 8.</sup> Domitan's Sohn von der Domitia mar vor kurgem gestorben und wird nun hier von Martial auch unter die Gotter verfett.

Wie des trockenen Sumpses Lache duftet,
Wie der Albula Schweseldüste morgens,
Wie Seewasser, das saulig ward im Fischteich,
Wie der Bock, an der Ziege träge hastend,
Wie der Stiesel des müden alten Kriegsmanns,
Wie die doppelt getränkte Purpurwolle,
Wie der nüchterne Mund der Sabbatseirer,
Wie der Athem betrübter Angeklagter,
Wie, verlöschend, der garst'gen Leda Lampe,
Wie die Salb' aus den Säbenöles Hese,
Wie der sliehende Fuchs, der Schlange Lager,
Röch' ich lieber noch, als, wie, Bassa, du riechst.

5.

Du, ein biederer Mann und arm und in Wort und von herz wahr, Willft, Fabianus, nach Rom gehen? was wolltest du da?
Der als Ruppler du nicht kannst gelten, noch als ein Schmausfreund, Noch vor Gericht ziehn barfc bange Beschuldigte kannst, Noch zu versühren vermagst des theueren Freundes Gemahlin, Soch befriedigen kannst eisiger Greisinnen Brunst, Und nicht eitelen Wind verstehst in Palästen zu machen, Beisal klatschen auch nicht Canus und Glaphyrus kannst.

Armer, wovon hier leben? "Ein Freund, ein redlicher Mensch ich —" Nichts gilt dieses: du wirft kein Philomelus so je.

6.

Reuscher willft du, als eine reine Jungfrau, Und von züchtigem Angesichte scheinen,

<sup>4. 3. 2.</sup> Albula; f. Anm. ju Gp. I, 12, 3. 2.

<sup>3. 9.</sup> Leda, eine Luftbirne.

B. 10. Cabenol, Del der Juniperus Sabina.

<sup>5.</sup> B. 8. Canus und Glaphyrus, berühmte Fibtenbiafer, ber lettere auch in Jub. Gat. VI, 77.

<sup>28. 10.</sup> Philometus, vergl. Ep. 111, \$1, 28. 6.

Da verbuhlter du bift, Malifianus, Als, wer Buchelchen, in Tibellus' Bersmaß Abgefaßt, in des Stella Sause vorliest.

5

7.

Hyllus, was weigerst du heut, was du gestern, Knabe, gemährt hast, Blöglich so sprode, der nur eben so milde du warst?
Doch jest schügest du vor den Bart und das Haar und die Jahre.
Wie lang bist du, o Nacht, welche zum Greise du machst!
Sprich, was verspottest du mich? der du gestern Knabe gewesen, Spilus, was bat für ein Grund beute zum Mann dich gemacht?

8.

Boll beschäftigt die erft' und zweite Stunde die Grüßer, Rehlen des Anwalts hort heiser die dritte sich schrein: Bis zu der fünsten hin treibt Rom die verschiednen Geschäfte, Und von der sechsten ruht's bis zu der siebenten aus: Glänzenden Ringern genügt die Zeit von der achten zur neunten, 5 Bolster zu drücken beim Mahl heischet die neunte von uns: Meiner Büchelchen Stund', Euphemus, ift nun die zehnte, Wo das ambrosische Mahl du für den Kaiser besorgt,

<sup>6.</sup> B. 6. Stella, f. Anm. ju Ep. 1, 7, B. 1. Stella icheint vor feiner Bermählung mit Biolantilla etwas leichtfertig gewesen ju fein, vergl. Ep. V, 12, B. 7 und VI, 21.

<sup>7. 93. 3.</sup> Bart, f. Anm. ju Gp. I, 31, 95. 8.

<sup>8. 33. 1.</sup> Die erste und zweite Stunde, im Sommer von  $4^{1}/_{2}$  bis 7 Uhr, im Winter von  $7^{1}/_{2}$  bis 9 Uhr morgens, s. Anm. zu Ep. 1, 108, 33. 8.

<sup>28. 3.</sup> Bis gur fünften, im Commer bis 91/2, im Winter bis 101/2 Uhr.

<sup>3. 4.</sup> Bon ber fechsten an, im Sommer von 103/4, im Binter von 111/4 lift an, bis jur fiebenten, bis 12 lift Mittags.

<sup>3. 5.</sup> Glangenden Ringern, gefalbten; hier find die in Schweiß febenden Hebungen, Ringen, Ballfpiel u. f. w., gemeint, die immer dem Babe vorangingen.

<sup>3. 6.</sup> Die neunte, im Sommer um 21/2, im Winter um 11/2 uhr beginnenb.

B. 7. Guphemus, Zafelmeifter Domitians. Das am brofifche

Und fich der gutige Furst bei atherischem Rektar erholet Und mit der mächtigen hand mäßige Becher ergreift: 10 Dann laß nahen den Scherz: zum Jupiter kühnlichen Schrittes Morgens zu gehen, gebricht meiner Thalia ber Muth.

9.

Tochter Sota's, der Kranke heilt, Fabulla, Du, den Gatten verlassend, folgst dem Clytus Und du schenkest und liebst: du handelst heillos.

# 10.

Während mein Buchlein neu und noch nicht geglätteter Stirn ift Und, kaum troden, das Blatt vor dem Berühren sich scheut, Trag' es, Anab', als geringes Geschenk zum theueren Freunde, Der es verdient, daß zuerst unsere Possen er hat. Lause, gerüftet jedoch: ein Punischer Schwamm als Begleiter Sei bei dem Büchlein: der schickt sich zu meinem Geschenk. Unsere Scherze kann nicht vieles Streichen verbessern, Mein Kaustinus: es kann das nur ein einziger Strich.

5

### 11.

Da bu, geblahet von Stols, bes eitelen Ramens bich freueft, Und, Saturninus zu fein, bich, bu Erbarmlicher, fchamft,

Mahl, der atherische Rettar, mit Bezug auf Domitians Stilichkeit, f. Anm. ju Ep. 1, B. 10 diefes Buches.

<sup>8.</sup> B. II. Jupiter, Domitian.

B. 12. Thatia, die Dufe der Rombbie und fcherzhaften Gebichte.

<sup>9.</sup> B. 1. Sota, ein Argt, deffen Ramen Martial zu einem Wortspiele mit ασώτως, nicht Sotifc und heillos, benutt.

<sup>10. 93. 1.</sup> Roch nicht geglätteter Stirn, f. Anm. ju Ep. I, 66, 93. 10.

B. 5. Ein Punifcher Schwamm, um die Schrift auszuthichen, deffen Martial aus Bescheidenheit fie werth halt. — Die besten Schwämme waren die Ufrikanischen, f. Plin. Naturg. 1X, 45, f. 149, daher Punisch, Phonicisch.

<sup>2. 8.</sup> Gin einziger Strich, Der Alles ftreicht.

<sup>11. 8. 2.</sup> E. Antonius Gaturninus, ein Bolfstribun, hatte in

Kachteft du unter dem Bol der Parrhafischen Barin verruchte Kriege, wie er, der das Schwert trug für sein Pharisches Weib. Bar dir etwa so sehr das Geschick des Namens entfallen, 5 Belcher des Actischen Weers strasendem Zurnen erlag? Oder versprach dir der Rhein, was der Nilus jenem versagte, Und war mehr zu begehn Arctischen Fluthen erlaubt? Jener Antonius auch ist unseren Wassen erlegen, Welcher, verglichen mit dir, Frevler, ein Casar erschien.

12.

Reinem versageft du dich; doch schämft bu, Thais, dich beg nicht, Schäme dich wenigstens beg, Thais, daß nichts du versagft.

13.

Claudia Peregrina vermählt mit Pudens fich, Rufus: Segen den Faceln dazu, o Symenäus, und Heil! So schön mischet der Zimmt, der köftliche, fich mit der Narde, So schön Massischer Wein sich mit Theseischem Seim,

Germanien gegen Domitian, ber ihn gefrantt, einen Burgerfrieg angeftiftet und wurde gefangen genommen und getöbtet.

<sup>11.</sup> B. 3. Parrhafifch, fo viel wie Arcadifch, von der Stadt Barrhafia in Arcadien. Barrhafifche Barin, der große Bar, am himmel, an welschen die Callifto, Tochter bes Arcadifchen Konigs Lycaon, verfest wurde, melche Jupiter aus Furcht por der Juno in eine Barin verwandelt hatte; hier übers haupt der Rorben.

<sup>8. 4.</sup> Er, der Triumvir M. Antonius, der für Cleopatra (fein Bharifches, d. h. Megnptifches Weib, f. Anm. ju Gp. 111, 66, B. 1) gegen fein Baterland gefampft hatte und bei Actium besiegt worden war.

B. 8. Arctifche (f. Anm. ju Sch. 15, B. 4) Fluthen, ber Rhein.

<sup>13. 28. 1.</sup> Budens, f. Unm. ju Gp. I, 31, 28. 3.

<sup>95. 2.</sup> Symenaus, der Sochzeitsgott, Sohn bes Apollo und der Mufe Calliope.

B. 4. Maffifcher Wein (f. Anm. ju I, 26, B. 8) mit Thefeis ichem Seim, mit Attifchem honig vom hymettus jum Ruffum, honig, wein, Meth, der beim Frühfluck, prandium, und beim Bormahl flatt Weines getrunten wurde. Thefeifch, weil Thefeus Konig in Athen gewesen war.

Schöner vereinen fich nicht mit ben schlanken Reben die Ulmen, Dehr nicht lieben die Fluth Lotos und Myrten den Strand. Ewig ihron' in dem Bett, o Eintracht, herzenbegludend, Und stets schenke die Gunst Benus so paffendem Baar. Liebe die Gattin einst auch den Greis, doch sie selber erscheine. Dann auch, wenn sie es ist, nimmer dem Gatten als alt.

14.

5

Du, mein Silius, Stolz der Caftaliden, Der barbarischer Buth Berräthereien Du mit mächtigem Munde niederschmetterft, Und des Hannibal Lift und falsche Boner Beichen heißest den großen Afrikanern, Leg' ein wenig den ftrengen Ernst bei Seite, Bährend lockend im Brett Decemberfreiheit Hier aus ehrlichen Burfelbechern schallet, Dort mit schlimmeren Knöcheln auch Betrug spielt,

B. 5. S. Anm. zu Ep. III, 58, B. 3.

<sup>3. 6.</sup> Lotos, ein Baum, Zizyphus Lotos, Lamark, an ber Rorbfufte Afrita's, beffen Frucht die Lotophagen und die Sefahrten des Ufpffes agen, berentwegen Lettere nicht heimtehren wollten.

<sup>14.</sup> B. 1. Silius Italicus, deffen helbengebicht über ben Bunifchen Rrieg wir noch befigen. Stolz ber Castaliben, ber Dufen, von ber ihnen und bem Apollo heiligen Quelle Castalia am Parnassus.

<sup>23. 4.</sup> Falide Boner: die Bunifche Treue war fpruchmortlich verrufen. 28. 5. Den großen Afrikanern, den beiden Scipionen.

<sup>14.</sup> B. 8. Wurfelbeder. Es gab zwei Arten von Burfeln, die eigentlichen Burfel, toaserae, wie unfere Burfel mit sechs ebenen Seiten und biese mit den Jahlen I bis 6 bezeichnet, und die Anddel, tall, urpränglich die Anddel von Ihieren mit gespaltenen Riauen. Diese hatten zwar auch sechs, aber nur vier ebene, mit den Jahlen 1, 3, 4, 6 bezeichnete Seiten; die andern zwei Seiten waren rund, so daß auf diese der Anddel nicht fallen konnte. Bon den Anddeln brauchte man gewöhnlich vier, von den Wurseln drei zum Spiele. Sie wurden, um Betrug unmbglich zu machen, aus einem inwendig mit Absahen versehnen trichtersbemigen Becher (fritillus, turricula, phimus. pyrgus) geworsen. So viel sich aus den alten Schriftsellern ersehen lägt, sam es bei den Burseln mehr auf die Jahl der geworsenen Augen, bei den Anddeln mehr auf die Jusammenstellung der Jahlen an. So hieß bei den Anddeln der beste Wurf Benus, wenn jeder eine andere Jahl zeigte (f. Ep. XIV, 14),

Und weih' unfren Camenen etwas Muße, Und nicht finsterer, sondern heitrer Stirne Lies die Bücher, von losen Scherzen triefend. So auch wagte vielleicht dem großen Maro Unfer zarter Catull den Spaß zu schiden. 10

15.

Als am gestrigen Tage von mir du tausend Sesterze, Cäcilianus, auf sechs Tage bis steben erbatst, Sagt' ich "ich habe sie nicht"; doch du, vorgebend des Freundes Ankunft, forderst von mir Schüsseln und manches Gefäß. Slaubest du, Freund, daß ich ein Thor bin? oder bist du es? 5 Tausend versagt' ich, und fünf Tausende sollt' ich dir leihn?

16.

Sallus, es ging das Gerücht, nicht Stiefsohn wärft du der Mutter, Bährend die zweite Frau deines Erzeugers sie war. Aber man konnt' es doch nicht bei des Baters Leben beweisen. Jett ist dieser dahin, Gallus, im Hause noch sie, Benn aus der Unterwelt auch des großen Tullius Schatten 5 Käm' und Regulus selbst auch dich vertheidigete, Spräche man nimmer dich frei: denn die aushört nicht, nach des Baters Tod Stiesmutter zu sein, Gallus, die war es auch nie.

17.

Auf Lycisca foll ich, Paulus, ein Gedicht machen, Daß, wenn fie folches liest, vor Jorn fie roth werde. Bie schlecht! du, Baulus, willst den Mund allein haben.

ber ichlechtefte Sund, canla (XIII, 1, B. 1), wenn alle vier die Bahl 1 zeigetr; Sechfer, senio, hieß er, wenn alle vier Sechs fielen. Außer in den Caturnallen (daher in B. 7 Decemberfreiheit) waren alle Spiele um Geld frenge verboten; doch wurde dieses Berbot nicht gehalten, vielmehr oft sehr hohes Sajardspiel gespielt, f. Juv. Sat. I, 88 ff. Sonft spielte man um Ruffe.

<sup>14. 23. 10.</sup> Camenen. Mufen.

<sup>15. 28. 1.</sup> Laufend Gefterje, etwa 50 Thaler.

<sup>16. 3. 5.</sup> Tuffius, Cicero. Regulus, f. Unm. ju Gp. I, 12, B. 8.

Dort, wo es tropfet vom Thor, den Bipsanischen Säulen benachbart, Und wo den schlüpfrigen Stein ewiger Regen benett, Fiel dem das triefende Dach durchschreitenden Anaben ein Bapfen, Hart von des Binters Froft, schweren Gewichts auf den Sals: Und nachdem er das grause Geschick vollbracht an dem Armen, Löste der spigige Dolch, warm von der Bunde, sich auf. Bas nicht maßte sich an die erbarmungslose Fortuna? Dder wo sehlte der Tod, wenn du, Gewässer, ersticht?

### 19.

Dies didwollige Ding, der Sequanischen Beberin Zögling, Das als barbarisches man Lacedamonisch benennt, Ein unscheinlich Geschent aus der Fremd', im kalten December Richt zu verachten jedoch, schick' ich, die Endromis, dir: Daß dir, — ob du als Ringer dich salbft, ob erhipest beim Dreiball, 5 Db Fangballe vielleicht, ftaubige, greisst mit der Hand,

<sup>18. 3. 1.</sup> Bipfanifche Gaulen, f. Anm. ju Gp. I, 108, 98. 8.

<sup>19. 28. 1.</sup> Sequanifc, von der Gegend des Fluffes Sequana (jes Seine) in Ballien, fo viel wie Gallifc.

<sup>8. 2.</sup> Lacedamonisch, Griechisch, Endromis, von es in und δρόμος, das Laufen, worin man lauft, daher eigentlich eine Art Schuhe; be Juvenal Sat. III, 103 und VI, 246 und bei Martial hier und in XIV, 126 ein dicter Umwurf, vielleicht nur eine dicte Dece, die vom Laufen, Ringer u. s. w. Erhiste umwarfen.

<sup>19.</sup> B. 5. Dreiball, trigon, pila trigonalis, fceint das gewöhnlichft Ballfpiel gewesen zu sein und es gehörten mahrscheinlich drei Spieler dazu, di im Dreied ftanden. Wir wiffen von diesem Ballspiel weiter nichts, als daz geschiette Spieler den Ball nur mit der Linken warfen und auffingen, s. Ep 111, 72, B. 9—10, XII, 82, B. 3, wo eben Menogenes den Fehler macht ihn auch mit der Rechten zu erhaschen, und XIV, 47. S. Beder's Gallus I S. 275.

B. 6. Fangballe, harpasta, bei Martial immer in ber Mehrheit ge braucht, auch wenn gleichzeitig von anderen Arten der Balle in der Einhel gesprochen wurde. Es icheint, daß ein oder mehrere diefer Balle unter ein Anzahl Spielender geworfen wurden und dann jeder fic deffelben zu bemächtige suche, daher hier der flaubige, f. auch Ep. XIV, 48, B. 1. Bei biefer

Ob du das Flaumgewicht des Luftballs Anderen zuwirst,
Ob zu hestegen im Lauf Athas, den leichten, versucht —
Richt durchdringender Frost die triesenden Glieder befalle,
Oder mit plöglicher Fluth Iris belästige dich:
Benn mein Geschenk dich bedeckt, so verlachst du Negen und Winde:
Und wirst nicht so geschmückt geben in Tyrischem Lein.

20.

Bahrend ein Badfifch ift Carellia, nennet fie alt fich: Badfifch nennet, obgleich Greifin, fich Gellia gern. Beber die eine, Collin, noch die andere könnt'ft du ertragen: Biberlich wird dir die, lächerlich jene dir fein.

21. .

Daß im himmel es feine Gotter gebe, "
Beigt uns Segius und beweist's, er fieht ja Sich, indem er fie laugnet, reich geworden.

22.

Als fie der Gatte noch nicht nach der Brautnacht hatte beruhigt, Zauchte Cleopatra fich tief in den glanzenden See, Bahrend dem Arm fie entfloh: doch die Fluth verrieth die Berftedte Und fie leuchtete durch, gang von dem Baffer bedeckt.

Ballpiel ging es fturmifc ju, und darum nennt Martial auch die Theilnahme daran unter den Unguchtigkeiten der Philanis in Ep. VII, 67, B. 3. S. Beder's Galus I, S. 276.

<sup>19.</sup> B. 7. Luftball, follis, ber große, aber leichte mit Luft gefullte Ball, Ballon, wurde mit ber Fauft ober bem Arme geschlagen, und es gewährte bies fet Spiel eine leichte, nicht sehr anstrengende Bewegung, f. XIV, 47.

B. 8. Athas, ein ichnellfußiger, achtjähriger Rnabe, f. Plin. Raturg. VII, 20, 5. 84.

<sup>3. 10. 3</sup>ris, die Gottin des Regens.

B. 12. Enrifd, purpurfarben, f. Anm. ju II, 29, B. 3.

<sup>20.</sup> B. 1. Badfifch, wenn auch tein ebler Ausbrud, ichien mir hier gerade bem Worte bes Tertes pupa ju entfprechen.

Lilien gablet man fo, die von klarem Glase verftedt find, So wehrt dunner Arpftall Rofen, verborgen zu fein. Ich fprang nach und getaucht in die Wogen pfludt' ich mir ring Ruffe: bu hatteft mir mehr, klares Gewäffer, versagt.

23.

Bahrend du zu gemach und lange forscheft, Ber der Erfte dir, wer der Zweite ware, Der ein griechisches Epigramm geschaffen: Gab, Thalia, Callimachus die Palme Bor sich seibst dem gelehrten Brutianus. Benn, Cecropischen Biges satt, er spielen Mit der Römischen Ballas Salze sollte, Laß, ich siehe, den Zweiten mich nach ihm sein.

# 24.

Sammtliche Freundinnen hat, Fabian, Lycoris bestattet: Mochte bie Freundin auch meiner Gemahlin fie fein.

# 25.

Du, Altinum's Geftad, an Reig gleich Bajifchen Billen, Und bu über den Tod Phaëthons trauernder Balb,

<sup>22.</sup> B. 5. Bon flarem Glafe, im Gemachshaufe, vergl. Ep. 14 und 68.

<sup>23.</sup> B. 4. Callimadus, ber berühmte Griedifche Dichter, von wir außer einigen Brudftuden noch 73 Gpigramme und 6 Somnen bef

B. 6. Cecropifchen, b. h. Attifchen. B. 7. Mit ber Romifchen Ballas fpielen, b. h. wenn er nifche Epigramme machen wollte.

<sup>24.</sup> B. 2. Daß Martial in Rom nicht vermählt gewefen, f. Leffin

<sup>25. 98. 1.</sup> Altinum, Stadt an der Rufte Benetiens, etwa funf bi Meilen norblich von ber Mundung bes Babus (Bo).

B. 2. Bhaëthon's Schwestern, die Deliaden, weinten über bei ihres Brubers, als er vom Sonnenmagen in ben Eribanus oder Badus g war, so lange, bis fie von den Gottern in Lardenbaume verwandelt w beren Ihranen oder Dary zu Bernstein verhartete. Diese Baume fin trauernde Bath.

Und du, Sola, vermählt mit dem Antenorischen Faunus An Euganischen See'n, schönste Orvadische Maid, Und Aquileja, froh des Ledässchen Flusses Timavus, Bo einst Cyllarus trank siebengetheilete Fluth: Ihr sollt werden die Ruh' und die Zuslucht unseres Alters, Ourfen die Nuße wir uns wählen nach eigenem Bunsch.

26.

Bas, wenn morgens ich nicht im ganzen Jahr dich begrüße, Ich einbuße, du willft's, Postumus, hören von mir? Zweimal dreißig vielleicht und dreimal zwanzig Sesterze, Postumus, theurer, verzeih's, kommt mir die Toga zu stehn.

27.

Reine Gedichtlein pflegst, Augustus, oft bu zu loben. Sieh, es bestreitet's der Reid: pflegst du es minder darum? hast du nicht den Geehrten mit mehr, als Worten, beschenket, So wie ein Anderer nicht hatte zu geben vermocht? Biederum, siehe, zernagt sich der Reid die schmutzigen Nägel. Gib du um desto mehr, Raiser, damit es ihn schmerzt.

28.

Deinem fußen Lupercus ichentst du, Chloë, Bolle, Tyrisch und scharlach und Sispanisch,

5

5

B. 3. Sola, ein See am Fuße ber Euganeifchen Sagel. Anteno. rifd, Patavinifch (f. Anm. ju Ep. 1, 76, B. 2). Faunen, Walbgbiter, Sine bes Faunus, des Gottes ber Landleute; Antenorifcher Faunus, hier ber Patavinifche Wald.

B. 4. Euganifch, fo viel wie Benetianifch, weil die Benetianer bas Gebiet der Euganeer zwifchen Alpen und Adriatischem Meere eingenommen jatten. Dryadifche Maid, Dryaden, Walls und Baumnymphen.

B. 5. Aquileja, Stadt im Rorden des Adriatifchen Meeres. — Timas pus, Fluß in Iftrien, nach Strabo mit sieben Mundungen in's Meer fließend, an welchen die Argonauten auf ihrer Fahrt kamen, so daß Caftor fein Roß Collarus darin tranken konnte, baher hier ber Ledaische Fluß.

<sup>26. 8.3.</sup> Sundert und zwanzig Gefterze, 5 Thaler 24 Gilbergrofchen.

<sup>27.</sup> B. 1. Muguftus, Ghrenbeiname ber Raifer.

Und im lauen Galas gespulte Togen, Inder Sardonyr, Schthia's Smaragde Und von neuem Gepräge hundert Raiser, Und was immer er fordert, immer schenkst du's. Beh, Geplunderte, dir, du Arme, weh dir: Dein Lupercus wird nackt zur Schau dich stellen.

29.

Theurer Budens, ihr Schwarm ift schäblich unseren Buchlein, Mube den Leser und satt macht das gehäusete Berk.
Seltnes behagt: so find die Erftlingsäpsel und lieber,
So verdieneten sich Rosen im Winter den Breis;
So hebt Sprödigkeit den Werth der plundernden Freundin,
Und stets offene Thur sesselt die Junglinge nicht.
Perstus' einziges Buch wird sehr viel öfter gelesen,
Als des Marsus, des Trops, ganz Amazonengedicht.
Du nun denke, was auch für ein Buch von unfren du lesest,
Daß es das einzige sei: werther erscheint es dir dann.

30.

Beit entferne dich vom Bajaner Seee, Fischer; fliebe, daß nicht du schuldig weggehft. Diese Wogen durchschwimmen heit'ge Fische, Belde kennen den Herrn, die Hand ihm leden, Jene mächtigste, die auf Erden weilet. Ja, und führen sie Namen nicht und kommen, Wenn sie ihres Gebieters Stimme ruset? Als ein Libver frech aus dieser Tiese Einst am zitternden Rohr den Fang heraufzog, Konnte, plöglich des Augenlichts beraubet, Er nicht sehen den Fisch, den er gefangen, Und nun sitt er, der gottvergesnen Angel

10

5

10

<sup>28. 33. 3</sup> Galafus, f. Anm. ju Gp. II, 43, 98. 3.

<sup>23. 5.</sup> Goldflude.

<sup>29.</sup> B. 8. Marfus, hier ift mohl ein Anderer gemeint, ats ber im Briefe bes erften Buches und an ben anderen Stellen genannte Marfus.

luchend, an den Bajaner See'n als Bettler. bu geh aber, ba noch du kannft, von Schuld frei, nd wirf ehrliche Speif' in diese Wellen, nd verehre die suben lieben Kische.

15

#### 31.

dif du in meinen Büchern genannt sein möchtst und gelesen Und daß du glaubest, dadurch wurde dir Ehre zu Theil, st mir, so wahr ich gesund sein will, die erfreulichste Sache, Und ich verleibete gern meinen Gedichten dich ein. ber dir ward ein Rame, von dem die Quelle der Schwestern Sich abwendet, den hartherzig die Mutter dir gab, den Melpomene nicht, den nicht Bolyhymnia nennen Könnte zu Phöbus' Spiel, nicht die Calliope, fromm. Bähle darum dir einen den Musen lieblichen Namen: Denn nicht klinget im Bers immer Hippodamus schön.

5

10

# 32.

thaëthons Tropfen verbirgt und lagt durchleuchten die Biene, Daß es fo scheint, als schlöff' eigener Rektar fie ein. linen würdigen Breis für so emfiges Mühen gewann fie: Glauben möcht' ich, daß so fterben fie selber gewollt.

# 33.

og du Schreine, gefüllt mit fertigen Buchern, besitest, Beshalb sendest du nichts, Sosibian, in die Belt? Meine Gedichte", so heißt's, "wird kund einst machen mein Erbe". Bann? Längst, Sosibian, war, dich zu lesen, es Zeit.

<sup>31.</sup> B. 7. Melpomene, die Rufe ber Tragodie, Polyhymnia, die Bantomime und Rednergeberbe.

B. 8. Calliope, die Mufe des hervifden Befanges.

B. 10. Sippodamus, Rogbandiger.

<sup>32.</sup> B. 1. Phaëthone Tropfen, Bernftein, f. Mum. ju Ep. 25,

<sup>33. 3. 4.</sup> D. h. bu hatteft fcon langft fterben follen.

Und fich der gutige Furst bei atherischem Rektar erholet Und mit der mächtigen hand mäßige Becher ergreift: 10 Dann laß naben den Scherz: zum Jupiter kühnlichen Schrittes Morgens zu gehen, gebricht meiner Thalia ber Muth.

9

Tochter Sota's, der Kranke heilt, Fabulla, Du, den Gatten verlaffend, folgst dem Clytus Und du schenkest und liebst: du handelst heillos.

# 10.

Bahrend mein Buchlein neu und noch nicht geglätteter Stirn ift Und, kaum troden, das Blatt vor dem Berühren fich scheut, Trag' es, Anab', als geringes Geschenk zum theueren Freunde, Der es verdient, daß zuerft unsere Boffen er hat. Lause, gerüstet jedoch: ein Punischer Schwamm als Begleiter Sei bei dem Buchlein: der schickt sich zu meinem Geschenk. Unsere Scherze kann nicht vieles Streichen verbeffern, Mein Kaustinus: es kann das nur ein einziger Strick.

5

#### 11.

Da bu, geblahet von Stols, bes eitelen Ramens bich freueft, Und, Saturninus ju fein, bich, bu Erbarmlicher, fchamft,

Maht, der atherifche Rettar, mit Bezug auf Domitians Gottifchteit, f. Anm. ju Gp. 1, B. 10 diefes Buches.

<sup>8. 98. 11.</sup> Jupiter, Domitian.

B. 12. Thatia, die Dufe ber Rombdie und fcerghaften Gedichte.

<sup>9.</sup> B. 1. Sota, ein Arst, deffen Namen Martial zu einem Wortspiele mit ασώτως, nicht Gotifc und heillos, benutt.

<sup>10.</sup> B. 1. Roch nicht geglatteter Stirn, f. Anm. ju Ep. I, 66. 28. 10.

B. 5. Gin Punifcher Schwamm, um die Schrift auszulhichen, deffen Martial aus Bescheibenheit fie werth halt. — Die besten Schwämme waren die Afrikanischen, f. Plin. Naturg. 1X, 45, 6. 149, daher Punifch, Phonicisch.

<sup>2. 8.</sup> Gin einziger Strich, der Alles ftreicht.

<sup>11.</sup> B. 2. Q. Antonius Gaturninus, ein Bolfstribun, batte in

Fachteft du unter dem Bol der Parrhasischen Barin verruchte Rriege, wie er, der das Schwert trug für sein Pharisches Beib. Bar dir etwa so sehr das Geschick des Namens entfallen, Belder des Actischen Meers strafendem Burnen erlag? Oder versprach dir der Rhein, was der Nilus jenem versagte, Und war mehr zu begehn Arctischen Fluthen erlaubt? Jener Antonius auch ist unseren Bassen erlegen, Belder, verglichen mit dir, Frevler, ein Casar erschien.

### 12.

Reinem versageft du dich; doch schämft bu, Thais, dich beg nicht, Schäme dich wenigstens deß, Thais, daß nichts du versagft.

# 13.

Claubia Beregrina vermählt mit Budens fich, Rufus: Segen ben Faceln dazu, o Symenaus, und Seil! So schon mischet der Zimmt, der köftliche, fich mit der Narde, So schon Massischer Bein fich mit Thefeischem Seim,

Germanien gegen Domitian, ber ihn gefrantt, einen Burgerfrieg angeftiftet und murbe gefangen genommen und getbotet.

<sup>11.</sup> B. 3. Parrhafifch, fo viel wie Arcadifch, von der Stadt Barrhafia in Arcadien. Parrhafifche Barin, der große Bar, am himmel, an welschen die Callifto, Tochter des Arcadifchen Königs Lycaon, verfest wurde, welche Jupiter aus Furcht vor der Juno in eine Barin verwandelt hatte; hier über, haupt der Roeden.

B. 4. Er, ber Triumvir M. Antonius, der fur Cleopatra (fein Pharifches, b. h. Alegoptisches Weib, f. Anm. ju Ep. III, 66, B. 1) gegen fein Baterland gefämpft hatte und bei Actium befiegt worden war.

B. 8. Arctifche (f. Anm. ju Sch. 15, B. 4) Fluthen, ber Rhein.

<sup>13. 28 1.</sup> Budene, f. Unm. ju Gp. I, 31, 28. 3.

<sup>95. 2.</sup> Symenaus, der Sochzeitsgott, Sohn des Apollo und der Dufe Calliope.

<sup>8. 4.</sup> Maffifcher Wein (f. Anm. ju I, 26, 8. 8) mit Thefeis ichem Seim, mit Attifchem honig vom hymettus jum Mulfum, honig, wein, Meth, ber beim Frühftud, prandium, und beim Bormahl ftatt Weines getrunten wurde. Thefeifch, weil Thefeus Konig in Athen gewesen war.

Schöner vereinen fich nicht mit den schlanken Reben die Ulmen, Mehr nicht lieben die Fluth Lotos und Myrten den Strand. Ewig ihron' in dem Bett, o Eintracht, herzenbegludend, Und stets schenke die Gunft Benus so paffendem Baar. Liebe die Gattin einst auch den Greis, doch fie selber erscheine, Dann auch, wenn sie es ift, nimmer dem Gatten als alt.

# 14.

10

5

Du, mein Silius, Stolz der Caftaliden, Der barbarischer Buth Berräthereien Du mit mächtigem Munde niederschmetterft, Und des Hannibal Lift und falsche Boner Beichen heißest den großen Afrikanern, Leg' ein wenig den ftrengen Ernst bei Seite, Bahrend lodend im Brett Decemberfreiheit hier aus ehrlichen Burfelbechern schallet, Dort mit schlimmeren Knöcheln auch Betrug spielt,

98. 5. S. Anm. ju Ep. III, 58, 98. 3.

B. 6. Lotos, ein Baum, Zizyphus Lotos, Lamark, an ber Rorbfufte Afrika's, beffen Frucht die Lotophagen und die Gefahrten des Uloffes agen, berentwegen Lettere nicht heimkehren wollten.

<sup>14.</sup> B. 1. Silius Stalicus, beffen helbengebicht über ben Bunifchen Rrieg wir noch befigen. Stolz ber Caftaliben, ber Dufen, von ber ihnen und bem Apollo heiligen Quelle Caftalia am Barnaffus.

<sup>28. 4.</sup> Falice Boner: Die Bunifche Treue mar fprudmortlich verrufen. 28. 5. Den großen Afrikanern, den beiden Scipionen.

<sup>14.</sup> B. 8. Burfelbeder. Ge gab zwei Arten von Burfeln, die eigentlichen Burfel, teaserae, wie unfere Burfel mit sechs ebenen Seiten und biese mit den Jahlen 1 bis 6 bezeichnet, und bie Andchel, tall, urspränglich die Andchel von Thieren mit gespaltenen Reauen. Diese hatten zwar auch sechs, aber nur vier ebene, mit ben Jahlen 1, 3, 4, 6 bezeichnete Seiten; die and bern zwei Seiten waren rund, so daß auf diese ber Andchel nicht fallen konnte. Bon den Andcheln brauchte man gewöhnlich vier, von den Burfeln drei zum Spiele. Sie wurden, um Betrug unmbglich zu machen, aus einem inwendig mit Absahen versehenen trichtersbemigen Becher (fritillus, turricula, phimus. pyrgus) geworsen. So viel sich aus den alten Schriftsellern ersehen lätz, tam es bei den Burfeln mehr auf die Jahl der geworsenen Augen, bei den Andcheln mehr auf die Jusammenstellung der Jahlen an. So hieß bei den Andcheln web beste Burf Benus, wenn jeder eine andere Jahl zeigte (f. Ep. XIV, 14),

Und weih' unfren Camenen etwas Muße, Und nicht finsterer, sondern heitrer Stirne Lies die Bücher, von losen Scherzen triesend. So auch wagte vielleicht dem großen Maro Unser zarter Catull den Spaß zu schicken. 10

#### 15.

Als am gestrigen Tage von mir du tausend Sesterze, Cäcilianus, auf sechs Tage bis steben erbatst, Sagt' ich "ich habe sie nicht"; doch du, vorgebend des Freundes Ankunft, forderst von mir Schüsseln und manches Gefäß. Glaubest du, Freund, daß ich ein Thor bin? oder bist du es? 5 Tausend versagt' ich, und fünf Tausende sollt' ich dir leihn?

#### 16.

Sallus, es ging das Gerücht, nicht Stiefsohn wärft du der Mutter, Während die zweite Frau deines Erzeugers fie war. Aber man konnt' es doch nicht bei des Vaters Leben beweisen.

3. Best ist dieser dahin, Gallus, im Hause noch sie,

Benn aus der Unterwelt auch des großen Tullius Schatten

5. Käm' und Regulus selbst auch dich vertheidigete,

Spräche man nimmer dich frei: denn die aushört nicht, nach des Vaters

Tod Stiesmutter zu sein, Gallus, die war es auch nie.

#### 17.

Auf Lycisca soll ich, Paulus, ein Gedicht machen, Daß, wenn fie solches liest, vor Jorn fie roth werde. Bie schlecht! du, Paulus, willst den Mund allein haben.

der schlechteste Sund, canis (XIII, 1, B. 1), wenn alle vier die Bahl 1 zeigetri; Sechfer, senio, hieß er, wenn alle vier Sechf fielen. Außer in den Gaturnalten (daher in B. 7 Decemberfreiheit) waren alle Spiele um Geld ftruge verboten; doch wurde dieses Berbot nicht gehalten, vielmehr oft sehr hohes Pagardspiel gespielt, s. Jud. Sat. 1, 88 ff. Sonst spielte man um Mufie.

<sup>14. 23. 10.</sup> Camenen, Mufen.

<sup>15. 28. 1.</sup> Taufend Gefterje, etwa 50 Thaler.

<sup>16. 28. 5.</sup> Tuffius, Cicero. Regulus, f. Unm. ju Gp. 1, 12, 28. 8.

Dort, wo es tropfet vom Thor, den Bipsanischen Säulen benacht Und wo den schüpfrigen Stein ewiger Regen benegt, Fiel dem das triefende Dach durchschreitenden Anaben ein Bapfen hart von des Binters Froft, schweren Gewichts auf den hals: Und nachdem er das grause Geschick vollbracht an dem Armen, Löste der spigige Dolch, warm von der Bunde, sich auf. Bas nicht maßte sich an die erbarmungslose Fortuna?
Der wo sehlte der Tod, wenn du, Gewässer, erflicht?

# 19.

Dies didwollige Ding, der Sequanischen Weberin Zögling, Das als barbarisches man Lacedämonisch benennt, Ein unscheinlich Geschent aus der Fremd', im kalten December Richt zu verachten jedoch, schick' ich, die Endromis, dir: Daß dir, — ob du als Ringer dich salbst, ob erhipest beim Dreibal Ob Fangballe vielleicht, staubige, greifst mit der Hand,

<sup>18.</sup> B. 1. Bipfanifche Sauten, f. Anm. ju Ep. I, 108, 98. 1
19. 98. 1. Sequanifch, von der Gegend des Fluffes Sequana
Seine) in Gallien, fo viel wie Gallifch.

B. 2. Lacedamonisch, Griechisch, Endromis, von er in und e pos, das Laufen, worin man lauft, daher eigentlich eine Art Schuhe; Juvenal Sat. III, 103 und VI, 246 und bei Martial hier und in XIV, ein dider Umwurf, vielleicht nur eine dice Dede, die vom Laufen, Riu. f. w. Erhiste umwarfen.

<sup>19.</sup> B. 5. Dreiball, trigon, pila trigonalis, ideint bas gewbhnt Ballipiel gewesen zu fein und es gehörten mahricheinlich drei Spieler bagu im Dreied ftanden. Wir wiffen von diesem Ballipiel weiter nichts, als geschickte Spieler den Ball nur mit der Linken warfen und auffingen, f. VII, 72, B. 9—10. XII, 82, B. 3, wo eben Menogenes den Fehler n ihn auch mit der Rechten zu erhaschen, und XIV, 47. S. Becker's Gall S. 275.

B. 6. Fangballe, harpasta, bei Martial immer in ber Mehrhei braucht, auch wenn gleichzeitig von anderen Arten ber Balle in ber Gigefprochen wurde. Es icheint, daß ein ober mehrere biefer Balle unter Anzahl Spielenber geworfen murden und dann jeder fich beffelben zu bemach suche, daher hier ber flaubige, f. auch Ep. XIV, 48, B. 1. Bei b

Ob du das Flaumgewicht des Luftballs Anderen zuwirst,
Ob zu hestegen im Lauf Athas, den leichten, versucht —
Richt durchdringender Frost die triesenden Glieder befalle,
Ober mit plöglicher Fluth Iris belästige dich:
Benn mein Geschenk dich bedeckt, so verlachst du Regen und Winde:
Und wirst nicht so geschmückt geben in Tyrischem Lein.

20.

Bibrend ein Badfifch ift Carellia, nennet fie alt fich: Badfifch nennet, obgleich Greifin, fich Gellia gern. Beder die eine, Collin, noch die andere könnt'ft du ertragen: Biderlich wird dir die, lächerlich jene dir fein.

21.

Daß im himmel es keine Götter gebe, " Beigt uns Segius und beweist's, er fieht ja Sich, indem er fie laugnet, reich geworden.

22.

Als fie der Gatte noch nicht nach der Brautnacht hatte beruhigt, Lauchte Cleopatra fich tief in den glänzenden See, Bahrend dem Arm fie entfloh: doch die Fluth verrieth die Berstedte Und fie leuchtete durch, ganz von dem Baffer bedeckt.

Ballpiel ging es fturmifc ju, und barum nennt Martial auch die Theilnahme daran unter den Unguchtigkeiten der Philanis in Ep. VII, 67, B. 3. S. Beder's Galus I. S. 276.

<sup>19.</sup> B. 7. Luftball, follis, der große, aber leichte mit Luft gefullte Ball, Ballon, wurde mit der Fauft oder dem Arme geschlagen, und es gewährte die, se Spiel eine leichte, nicht sehr anstrengende Bewegung, f. XIV, 47.

<sup>28. 8.</sup> Athas, ein ichnellfußiger, achtichriger Rnabe, f. Plin. Raturg. VII. 20, 6, 84.

<sup>2. 10.</sup> Bris, Die Gottin Des Regens.

<sup>3. 12.</sup> Eprisch, purpurfarben, f. Anm. ju II, 29, 28, 3.

<sup>20.</sup> B. 1. Badfifc, wenn auch fein ebler Musbrud, ichien mir hier grabe bem Worte bes Tertes pupa ju entfprechen

Lilien gablet man fo, die von klarem Glafe verftedt find, So wehrt dunner Arpftall Rofen, verborgen zu fein. Ich fprang nach und getaucht in die Wogen pfludt' ich mir ringe Ruffe: du hatteft mir mehr, klares Gewäffer, verfagt.

23.

Bahrend du zu gemach und lange forscheft, Ber der Erfte dir, wer der Zweite ware, Der ein griechisches Epigramm geschaffen: Gab, Thalia, Callimachus die Palme Bor sich seibst dem gelehrten Brutianus. Benn, Cecropischen Biges satt, er spielen Mit der Römischen Pallas Salze sollte, Laß, ich flehe, den Zweiten mich nach ihm sein.

### 24.

Sammtliche Freundinnen hat, Fabian, Lycoris bestattet: Möchte die Freundin auch meiner Gemahlin fie fein.

# 25.

Du, Altinum's Geftad, an Reig gleich Bajifchen Billen, Und du über den Tod Phaëthons trauernder Bald,

<sup>22.</sup> B. 5. Bon flarem Glafe, im Gemachshaufe, vergl. Ep. 14 und 68.

<sup>23.</sup> B. 4. Callimadus, ber berühmte Griechifde Dichter, von we wir außer einigen Brudftuden noch 73 Epigramme und 6 Somnen beff B. 6. Cecropifden, b. h. Attifden.

B. 7. Mit ber Romifden Ballas fpielen, b. f. wenn er nifde Epigramme maden wollte.

<sup>24.</sup> B. 2. Daß Martial in Rom nicht vermählt gewefen, f. Leffin. 283 ff.

<sup>25.</sup> B. 1. Altinum, Stadt an der Rufte Benetiens, etwa funf be Reifen nordlich von der Mundung des Padus (Bo).

B. 2. Bhaethon's Schwestern, die Beliaden, weinten über den ifres Bruders, als er vom Sonnenwagen in den Eridanus oder Badus ge war, so lange, bis fie von den Gottern in Lardenbaume vermandelt wi beren Thranen oder Dary zu Bernstein verhartete. Diese Baume fini trauernde Walb.

5

5

Und du, Sola, vermählt mit dem Antenorischen Faunus An Euganischen See'n, schönste Orpadische Maid, Und Aquileja, froh des Ledäischen Flusses Timavus, Bo einst Cyllarus trank siebengetheilete Fluth: Ihr sollt werden die Ruh' und die Zuslucht unseres Alters, Ourfen die Muße wir uns wählen nach eigenem Bunsch.

26.

Bas, wenn morgens ich nicht im ganzen Jahr dich begrüße, Ich einbuße, du willst's, Postumus, hören von mir? Zweimal dreißig vielleicht und dreimal zwanzig Sesterze, Postumus, theurer, verzeih's, kommt mir die Toga zu stehn.

27.

Reine Gedichtlein pflegst, Augustus, oft du zu loben. Sieh, es bestreitet's der Reid: pslegst du es minder darum? hast du nicht den Geehrten mit mehr, als Worten, beschenket, So wie ein Anderer nicht hatte zu geben vermocht? Biederum, siehe, zernagt sich der Reid die schmutzigen Rägel. Gib du um desto mehr, Kaiser, damit es ihn schmerzt.

28.

Deinem fußen Lupercus ichentft du, Chloë, Bolle, Eprifch und icharlach und Sifpanifch,

5

1.

1:

1.

jt.

**?** 

ij

ı,

27. 8. 1. Muguftus, Chrenbeiname ber Raifer.

<sup>8. 3.</sup> Sola, ein See am Fuße der Euganeischen Sagel. Anteno. rifc, Batavinisch (f. Anm. ju Ep. 1, 76, B. 2). Faunen, Waldgbtter, Signe bes Faunus, des Gottes der Landleute; Antenorischer Faunus, hier der Patavinische Wald.

<sup>3. 4.</sup> Euganifd, fo viel wie Benetianifd, weil die Benetianer bas Gebiet ber Guganeer gwifden Alpen und Adriatifdem Meere eingenommen hetten. Dryabifde Maid, Dryaden, Balb, und Baumnymphen.

<sup>8. 5.</sup> Aquileja, Stadt im Norden des Adriatifchen Meeres. — Tima, vus, Fluß in Iftrien, nach Strabo mit fieben Mundungen in's Meer fließend, an welchen die Argonauten auf ihrer Fahrt tamen, fo daß Caftor fein Roß Enflarus darin tranten konnte, baber hier ber Ledaifche Fluß.

<sup>26. 8.3.</sup> Sundert und zwanzig Gefterze, 5 Thaler 24 Gilbergrofden.

Und im lauen Galas gespulte Togen, Inder Sardonyr, Scothia's Smaragde Und von neuem Geprage hundert Kaiser, Und was immer er fordert, immer schenkst du's. Beh, Geplunderte, dir, du Arme, weh dir: Dein Lupercus wird nadt zur Schan dich stellen.

29.

Theurer Budens, ihr Schwarm ift schädlich unseren Buchlein, Mude den Leser und satt macht das gehäusete Berk.
Seltnes behagt: so find die Erstlingsäpfel uns lieber,
So verdieneten sich Rosen im Binter den Preis;
So hebt Sprödigkeit den Berth der plündernden Freundin,
Und stets offene Thur sesselt die Jünglinge nicht.
Persius' einziges Buch wird sehr viel öfter gelesen,
Als des Marsus, des Tropse, ganz Amazonengedicht.
Du nun denke, was auch für ein Buch von unsren du lesek,
Daß es das einzige sei: werther erscheint es dir dann.

30.

Beit entferne dich vom Bajaner Seee, Fischer; fliebe, daß nicht du schuldig weggehft. Diese Wogen durchschwimmen heit'ge Fische, Belde kennen den Herrn, die Hand ihm leden, Jene mächtigke, die auf Erden weilet. Ja, und führen sie Namen nicht und kommen, Benn sie ihres Gebieters Stimme ruset? Als ein Libyer frech aus dieser Tiese Einst am zitternden Rohr den Fang heraufzog, Konnte, plöglich des Augenlichts beraubet, Er nicht sehen den Fisch, den er gefangen, Und nun sitt er, der gottvergesnen Angel

1

1

<sup>28. 3. 3</sup> Gatafus, f. Anm. ju Ep. II, 43, 28. 3.

<sup>28. 5.</sup> Goldftude.

<sup>29.</sup> B. 8. Marfus, hier ift mohl ein Anderer gemeint, als ber i Briefe bes erften Buches und an ben anderen Stellen genannte Marfus.

kluchend, an den Bajaner See'n als Bettler. Du geh aber, da noch du kannft, von Schuld frei, Und wirf ehrliche Speis' in diese Wellen, Und verehre die sühen lieben Fische.

15

#### 31.

Daß du in meinen Büchern genannt sein möchtst und gelesen Und daß du glaubest, dadurch wurde dir Ehre zu Theil, Ik mir, so wahr ich gesund sein will, die erfreulichste Sache, Und ich verleibete gern meinen Gedichten dich ein.
Aber dir ward ein Name, von dem die Quelle der Schwestern Sich abwendet, den hartherzig die Mutter dir gab, Den Melpomene nicht, den nicht Polyhymnia nennen Könnte zu Phöbus' Spiel, nicht die Calliope, fromm.
Bähle darum dir einen den Musen lieblichen Namen:
Denn nicht klinget im Bers immer Hippodamus schön.

32.

Bhaëthons Tropfen verbirgt und lagt durchleuchten die Biene, Daß es so scheint, als schlöff' eigener Rektar fie ein. Einen würdigen Breis für so emfiges Mühen gewann fie: Glauben möcht' ich, daß so sterben fie selber gewollt.

33.

Do du Schreine, gefüllt mit fertigen Buchern, besitheft, Besthalb sendest du nichts, Sosibian, in die Belt? "Reine Gedichte", so heißt's, "wird fund einst machen mein Erbe". Bann? Längft, Sosibian, war, dich zu lefen, es Zeit.

0

5

J

<sup>31.</sup> B. 7. Melpomene, die Mufe der Tragbbie, Bolyhymnia, die bir Bantomime und Rednergeberde.

<sup>8. 8.</sup> Calliope, die Mufe des hervifchen Gefanges.

B. 10. Sippodamus, Rogbandiger.

<sup>32.</sup> B. 1. Phaëthons Tropfen, Bernftein, f. Anm. ju Ep. 25, B. 2 diefes Buchs.

<sup>33.</sup> B. 4. D. h. bu hatteft icon langft fterben follen.

Wenn auch schmugig fie ift, so sprach doch mahr, der da fagte, Daß die Toga bei dir, Attalus, gleiche dem Schnee.

35

Beindlich haben die Stirn wir zärtliche Rebe fich bieten Und hinfinken gesehn, gleichem Geschide geweiht. Mußig schauten die Sund' auf die Beut' und der Jäger, der ftolg Staunte, daß seinem Stahl nichts zu verrichten verblieb. Bober wurde die Buth in den schüchternen Seelen entzundet? Also kampfet der Stier, also erlieget der Rann.

36.

Grau ift, Olus, dein Bart, dein Saupthaar fcwarz: und der Git, Farben kannft du dir nicht, Dlus, den Bart, doch das Saar.

37.

"Coranus schuldet ein, Mancinus zwei hundert, Dreihundert Titius, doppelt so viel Albinus, Sabinus eine Million, zwei Serranus; Drei Millionen bringen Feld und Stadthäuser Boll ein und mein Barmenser Biehstand sechs hundert": Das lässes du mich hören ganze Tag', Afer, Und besser ift mir das bekannt, als mein Name. Aufzählen mußt du etwas, soll ich's aushalten: Den steten Ekel mache gut durch Geldstücke. Ich kann so etwas, Afer, nicht umsonst hören.

38.

Galla, versage: die Lieb' ift fatt bald, martert die Luft nicht: Aber versag' auch nicht, Galla, ju lang' und ju viel.

<sup>34.</sup> B. 2. D. h. fie ift talt, weil alt und abgetragen.
37. B. 1. Einhundert, zweihundert, namlich fo viel ta

Geftertien, alfo gegen 5000 und 10,000 Thaler.

Silber brachtft bu von jeder Art zusammen, Du auch haft nur die alten Werke Myron's, Du Braziteles' Hand nur und des Scopas, Du von Phidias' Neihel Kunftgebilde, Du nur haft, was geschaffen Mentor hatte, Und nicht fehlen dir echte Gratianer, Und Callaisches Gold auf Prachtgeschirren, Roch auf Tischen der Uhnen Meißelarbeit. Wundern muß ich mich, daß bei allem Silber Doch, Charinus, du reines nicht besigest.

5

10

40.

Offen ftand mit den Ahnen gesammt mir der Saal der Pisonen Und das gebildete Saus Seneca's, zählend für drei; Solchen Königen nun, o Pokumus, zogen wir dich vor: Ritter warft du und arm, aber ein Consul für mich. Oreißig December sind's, die mit dir ich, Postumus, zählte: Und ein einziges Bett batten wir beide gemein.

5

<sup>39.</sup> B. 2. Mpron, ein berühmter griechifcher Bilbhauer, ber in der neunzigsten Olympiabe (420-417 v. Chr.) blubte, f. Biln. Raturg. XII, 20.

B. 3. Scopas, berühmter Bildhauer aus Haros.

<sup>98. 4.</sup> Phibias, f. Anm. ju Gp. 111, 35, 98. 1.

<sup>28. 5.</sup> Mentor, f. Anm. ju Gp. 111, 45, 28. 1.

B. 6. Gratianer, tanftiche filberne Gefage von Gratius, f. Plin. Raturg. XXXIII, 11, 5, 139.

<sup>8. 7.</sup> Callaifd, Gallicifd, aus Gallicien in Spanien, auch überhaupt Spanifd.

B. 10. Rein reines, well von beinem Munde beruhrt, vergl. Ep. I, 77, B. 6 und I, 83, B. 2; das ift ber eigentliche Sinn diefes Berfes, fonft beift reines Silver nicht gravirtes, glattes.

<sup>40. 3. 1.</sup> Bifonen, eine ber angefehenften Familien.

B. 2. Bahlend fur brei, mit Bezug auf ben Rhetor DR. und beffen Cobn, ben Philosophen, L. Annaus Seneca und bes letteren Reffen, ben Dichter Lucanus, ober vielmehr auf beffen Wittwe Polla, ba nur fie noch lebte; f. Mam. 24 Crp. VII, 21, B. 2.

<sup>28. 3.</sup> Konigen, f. Anm. ju Gp. I, 112, 28. 1.

Jest, mit Ehren bededt und reich, vermagft du zu ichenken, Jest zu verschwenden: ich will, Boftumus, sehn, was du thuft. Richts: und es ift zu frat mir den anderen König zu suchen. Billigft, Fortuna du das? Poftumus hat dich getäuscht.

### 41

Bas umgibft du ben hals, um uns vorzulefen, mit Bolle? Biel willtommener wurd' unferen Ohren das fein.

# 42.

Ronnte mir einer vielleicht nach meinem Bunfche verschaffen Einen Rnaben, vernimm, Flaccus, benn, wie ich ihn will. Erftlich fei an ben Ufern bes Ril ber Rnabe geboren: Mehr Muthwillen verleiht nirgende auf Erden ein Land. Beißer fet er, als Schnee: benn im braunen Land Mareotis Ift um fo fconer die Farb', als fie da feltener ift. Blangender fei, ale bie Sterne, fein Mug', und es peitiche ben Rade Beiches Baar, mir gefällt, Flaccus, getraufeltes nicht. Dann fei furg ibm die Stirn und die Rafe magig gebogen, Baftifchen Rofen gum Trop rothe die Lippe fich ibm; Bwing' er ben Beigernben oft und verfag' auch oft fich bem Billen, Bugellofer noch fei, ale fein Bebieter, er oft; Fürchten muß er die Anaben und oft abweifen die Dabchen : Jedem Undern ein Mann, fei er ein Rnabe nur mir. "Jest weiß ich's und bu irreft dich nicht: benn ich felber beftätig's: 1! Solcher", fo fagft bu, "war mein Amagonicus mir".

# **4**3.

Coracinus, ich hieß bich nicht Cinaben: Rimmer bin ich fo breift und unbesonnen, Auch nicht einer, der gerne Lügen rebet.

<sup>41.</sup> Bergl. Cp. XIV, 142.

<sup>42.</sup> B. 5. Mareotis, die Gegend um den See und die Stadt Mare in Aegypten, auch überhaupt Aegypten.

B. 10. Baftum, Stadt in Lucanten, megen feiner fonen Rofel berühmt.

Benn ich dich, Coracin, Cinaden nannte, Bill ich Bontia's Flasche mir erzürnen,

Bill den Becher Metil's ich mir erzürnen:
Bei der Syrischen Briefter Beulen schwör' ich's,
Schwör's dir bei Berechnt'schen Nasereien.

Bas ich aber gesagt, ist unbedeutend,
Bas man weiß, was du selbst auch läugnen nicht wirst,

Schoofliebhaberin nannt' ich deine Junge.

44.

Dies hier ift der Besuv, von Beinlaub jüngst noch beschattet, dier hat Rusen der Sast edeler Trauben gedrückt.
Dies sind höhen, die mehr, als Rysa's, Bacchus geliebt hat,
Der Berg hatte noch jüngst Reigen der Satyrn geschaut.
Dies war Benus' Sig, ihr lieber, als Lacedamon,
Dieses der Ort, den berühmt hercules' Tempel gemacht.
Alles lieget in Glut und von trauriger Asche verschüttet.
Und daß sie nicht es gekonnt, hätten die Götter gewünscht.

# 45.

froh bringt als ein Geschent für den Sohn in Fülle den Beihrauch, Phobus, Barthenius dir dar aus des Kaisers Balaft,

į

ŀ

<sup>43. 95. 5.</sup> Bontia, f. Anm. ju Ep. 11, 34, 98. 6.

B. 6. Detilus, entmeber ein Giftmifcher ober Dunbbeffedter.

B. 7. Der Sprifden Priefter, ber Epbelepriefter Beulen ober Rarben pon ben Berlegungen, Die fie fich in ihrer Raferei jufugten.

B. 8. Berecontifd, von bem ber Enbele heiligen Berge Berecontus, ber bie Rafereien ber Corpbanten.

<sup>44.</sup> B. 3. Rpfa, ber Rame vieler von Bacchus erbaueter Stabte, 1. B. in Indien.

<sup>8. 5 - 6.</sup> Muf bem Befur maren zwei Tempel ber Benus und bes bercules.

<sup>45.</sup> S. 2. Barthen ius, Rammerer des Domitian, ber, obwohl beffen Sanfting, mit bem' Rammerer Sigerius, bem Entellus und dem Freigelaffenen Stephanus in die Berfdwbrung gegen Domitian, worin diefer ermordet wurde, jufammentrat. S. Dio Caff. LXII, 15—17, Sueton. Dom. 16, 17.

Daß du dem Burrus, der jest nach dem ersten Luftrum in's neue Schreitet, in reichlicher Zahl Olympiaden gewährst. Thue dem Bater den Bunfch: fo lieben moge dein Baum bich.

So auch der Jungfraunschaft sicher die Schwester fich freun, Strable dein Antlig so in ewiger Jugend und seien

So lang Bromius nicht, Phobus, die Loden, wie dir.

46.

Durch das Fest des Saturnus ift Sabellus Reich geworden: mit Rechte prabit Sabellus, Und er dunket und preiset sich vor allen Rechtsanwalten der Welt vom Glud begunstigt. Diese ftolgen Gedanken gibt Sabellus Dinkelschrotes und Bohnenmehls ein halbmaß,

5

5

<sup>45. 28. 3.</sup> Burrus, Gohn bes Parthenius. - Luftrum, f. Amn. 31
Ep. 1V, 1, 28. 7.

B. 4. Olympiaden, ein Zeitraum von vier Jahren, nach beffen Ber laufe die Olympischen Spiele gefeiert murden, daher bei ben Griechen jur Zeit rechnung gebraucht; die Romischen Dichter brauchen aber bies Wort auch fu Luftrum von einer funfjahrigen Zeit.

B. 5. Dein Baum, ber Lorbeerbaum, in welchen Daphne von ihrer Bater, bem Fluggotte Beneus, verwandelt wurde, als fie von dem fle verfolgen den Apollo fast eingeholt mar, weßhalb Apollo aus Liebe ju ihr beständig eine Lorbeertrang trug.

B. 6. Die Schwester, Diana.

B. 8. Bromius, Bacchus, ber ebenfalls jung und mit langen Lode. abgebilbet murbe.

<sup>46.</sup> B. 1. Das Fest des Saturnus, die Saturnalien, wurde eigent lich am 19. December gefeiert, doch bereitete man es schon zwei Tage vorhe vor und dehnte es drei Tage nacher aus. Es war das Fest der allgemeinel Breude, alle dssentichen Geschäfte feierten, die Staven durften die Toga und wie ihre herren, den Hut, das Zeichen der Freiheit, tragen, keine Diensteisten, wurden wohl bei frohen Mahten sethet von den herren bedient. Di herren trugen statt der Toga die Sonthesis (f. Anm. zu Ep. 11, 46, B. 4) Spiele um Geld waren ersaubt. Man beschenkte sich gegenseitig, besonders bis Clienten ihre Patrone, mit allerlei Reinigkeiten, die Martial im vierzehnter Buche in reicher Menge aussuhrt. Es wurden dazu Auden auf dem Marssseld in der Segend der Septen (f. Anm. zu Ep. 11, 14, B. 5) von Kausseitausgeschlagen.

Drei halbpfunde des Pfeffers und des Beihrauchs
Und Lucanische Wurst, Falisser Magen
Und ein Sprischer Krug mit schwarzem Mostsaft
Und in Libpschem Topf bereifte Feigen,
Dazu Zwiebeln und Schnecken noch und Käse.
Bom Picener Clienten kam ein Kistchen,
Das nicht fassen die Baar Oliven konnte,
Und, verzieret vom plumpen Töpfermeißel,
Ein Saguntischer siebensacher Aussaft,
Bon Hispanischer Scheib' ein thönern Bildwerk,
Und mit purpurnem breitem Saum ein Vortuch.
Ein fruchtbareres Fest Saturn's, als dies, hat
In zehn Jahren Sabellus nicht geseiert.

# 47.

Du haft Phaëton hier auf dem Bild, encauftifch gemalet. Bas foll's heißen, daß du Phaëton doppelt verbrennft?

### 48.

Shanden laffft du dich gern, geschändet, Papilus, klagft du. Beshalb schmerzt dich nachber, Papilus, was du gewollt? Reuet die schmutige Brunft vielleicht dich? oder beweinest, Bapilus, du vielmehr, daß es zu Ende damit?

<sup>46.</sup> B. 8. Lucanifche Burft, f. Anm. ju I, 41, B. 9, 10. Fas lister Magen, eine Urt Magenwurft der Falister, Ginwohner der Stadt Balerii in Etrurien.

<sup>28. 9.</sup> Gin Sprifcher Rrug, ein glaferner, weil in Sprien bas Glas erfunden. Moftfa ft, defrutum, auf Die Balfte eingetochter Moft.

<sup>28. 12.</sup> Bicener. Bicenum, eine Gegend in Unteritalien, bflich von Ambrien, mar burch feine Dliven berühmt.

<sup>28. 15.</sup> Saguntifch. Sagunt in Spanien, jest Murviedro, war durch Ibpfergeschirre berühmt, f. Plin. Raturg. XXXV, 12, 5. 160.

<sup>28. 17.</sup> Ein Bortuch, mappa, f. Anm. ju Ep. 11, 37, B. 7. Wer bas Recht bes latne elavne, des breiten Purpurfaumes an der Tunica, hatte, brauchte auch mohl eine Mappa mit breitem Purpurfaume, mas denn Andere nachahmten.

<sup>47. 28. 1.</sup> Encauftifch, mit eingebrannten Farben, mit ftuffigem Bache, gemalt.

Was Epigramme sind, weiß der nicht, glaube mir, Flaccus,
Wer Spielwerke sie nur, oder nur Scherze sie nennt,
Mehr spielt er, der beschreibt des Tereus grausige Mahlzeit,
Oder, Thyestes, dein schaudererregendes Mahl,
Oder des Dädalus Kunst, die schwelzende Flügel dem Sohn macht,
Oder den Siculer Schashirten besiegt, Polyphem.
Jeglicher Redeschwulst ist fern von unseren Büchlein,
Auch bläbt unsere Mus' eitel im Syrma sich nicht.
"Jen's wird aber von Allen gesobt, bewundert, vergöttert".
Ich gesteh' es, gesobt wird es, doch lieset man dies.

50.

Beghalb nenneft bu, Thais, Greis mich öfter? Greis ift, Thais, ben Dund gu fcanben, Riemand.

51.

Als du, Cacilian, noch nicht Sechstausend besaßeft, Bogft du, getragen von Sechs, breit in der Sanste daber. Zwei Millionen verlieh dir die blinde Göttin, und reißen Bollte von Schägen der Schooß: siebe, nun gehft du zu Fuß. Was für dieses Berdienst und so große Tugend dir wünschen? Geben den Tragstuhl dir unsere Götter zurud.

<sup>49.</sup> B. 3. Tereus, dem feine Gemahlin Progne, Tochter des Kon von Athen, Bandion, ihren beiberfeitigen Sohn Itys gerftädt zur Speife gals sie erfahren, das er ihre Schwefter Philomele geschändet und der Jur beraubt hatte. Tereus wurde in einen Wiedehopf, Progne in eine Schwa und Philomele in eine Nachtigall verwandelt.

<sup>98. 4.</sup> Thneftes, f. Anm. ju Gp. III, 45, 98. 1.

B. 6. Bolpphem, der Enclop in Sicilien.

B. 8. Gprma, ein langes Schleppfleid, worin tragifche Rollen b geftellt murben, beher auch die Tragbbie felbft.

<sup>51.</sup> B. 1. Sechstaufend, etwa 300 Thaler.

<sup>2. 3. 3</sup>mei Millionen, gegen 100,000 Thaler.

hedylus, läffest du dich von dem Bodpaar langer noch tragen, Birft, ein Ficus bis jest, bald Caprificus du fein.

53.

Diesen, den, Cosmus, du oft im Inneren und auf der Schwelle Siehest des Tempels, der neu unserer Pallas erbaut, Diesen Alten mit Stab und Queersack, dem sich das Haar sträubt, Stinkend und grau, dem zur Bruft reichet der schmutzige Bart, Den die Abolla, gelb, der nackten Pritsche Genossin,

5 Deckt, der sich Brot von dem Bolk, das ihm begegnet, erbellt; Siehst du als Chniker an, getäuscht durch erheucheltes Aussehn: Chniker ist der nicht, Cosmus: was aber? Ein Hund.

54.

D bu, welchem der Kranz der Tarpejischen Eiche vergönnt war, Und dem das erfte Laub fronte das würdige haar, Rüge, wenn weise du bift, Collinus, jeden der Tage, Und nimm stets es so an, daß er der legte dir sei.

<sup>52.</sup> B. 2. Caprificus, eigentlich die wilde, mannliche, unfruchtbare Feige; hier ein Wortspiel, da Fleus auch die Feigwarze heißt, Caprificus worts ich Bodfeige, oder Bodfeigwarze.

<sup>53.</sup> B. 2. Reu, ber von Domitian erbaute Tempel ber Minerva Fla. Diana in ber fecheten Region.

B. 5. Abolla, der Mantel ber Griechischen Philosophen, befonders der Stoiter. Der nadten Pritiche Genoffin, die nachts mit ihm die nadte (politeriofe) Pritiche, das Lager der Stlaven und Bettler, theilt.

B. 5. Gin Dund; zveixo's, hundisch und cynifc.

<sup>54.</sup> B. 1. Tarpejifcher Gichtrang. Tarpejifch fo viel wie Capis tolinisch, weil der Capitolinische Sügel früher der Tarpejische hieß. Rachem der auf diesem stehnde, dem Jupiter, der Juno und der Minerva geweihete Tempel erst unter Susia, dann später noch zweimal verdrannt war, ließ ihn Domitian kosstan wiederherstellen (s. Suet. Dom. 5), und stiftete nach Art der Osmpischen die Capitolinischen Spiele zu Ehren des Jupiter Capitolinus, die alle sünf Jahre wiederholt wurden und breisach waren, in der Musset, im Reiten und Jahren und in der Gymnastis (s. Suet. Dom. 4), bei welchen ein Kranz von Eichenland dem Sieger wurde, s. Ep. 1X, 3, B. 8 und 40, B. 1.

Keinem gelang, zu erstehn die drei wollspinnenden Jungfraun: Sie versaumen den Tag, den fie bestimmeten, nie. Reicher, als Crispus, sei, sei mehr, als Thrasea, standhaft, Uebertreffe den Glanz Melior's auch in der Bracht:
Richts fügt Lachesis zu dem Gespinnst, und die Spindeln der Schwestern

Rollet die eine der Drei immer und ichneidet fie ab.

10

5

55.

Theurer Lucius, Zierde deiner Zeiten, Der du nicht dem beredten Arpi weichen Unsern Tagus und alten Gajus lässet: Mag, wer unter Argiver Städten auswuchs, Theben oder Mycen' im Lied besingen Und das heitere Rhodos und den Ringkamps Im Ledäischen üpp'gen Lacedämon. Uns, von Celten erzeugt und von hiberern,

54. B. 5. Die mollfpinnenden Jungfraun, die Barcen.

B. 7. Bibius Erispus, der reiche Stiefvater des Rero. — Thrasfea, f. Anm. ju Ep. 1, 8, B. 2.

<sup>54. 98. 8.</sup> Delior, f. Mnm. ju Gp. 11, 69, 28. 7.

<sup>23. 9.</sup> Lachefis, f. Anm. ju Gp. I, 88, 98. 9.

<sup>55.</sup> B. 1. Lucius, ein Dichter, Landsmann' Martials.

B. 2. Arpi, Stadt in Appulien, hier mit Bezug auf horag, ber in Appulien (in Benufia) geboren mar.

B. 3. Tagus, f. Anm. ju Ep. I, 49, B. 15. Gajus, ein Berg in Spanien.

B. 4. Argiver, von ber Stadt Argos in Argolis im Beloponnes, uberhaupt Griechifch.

B. 5. Theben, in Bootien. Mycena, Stadt in Argolis, wo Mga. memnon Ronig gewefen.

B. 6. Rhobos, Infel und Stadt im Mittelfanbifden Reere', an ber Submeftfufte Rieinaffens, wo ein flets heiterer himmel mar.

B. 7. Die Ringfampfe nadter (baher uppig, libidinosus) Beiber mit nadten Mannern in Sparta follen ju Ehren der nadt von Jupiter überfallenen Leba eingefest worden fein, deren Sohne Caftor und Bollux als Ringfampfer berühmt waren.

<sup>8. 8.</sup> Celtiberer.

Log die rauberen Ramen unfres Landes In dankbaren Gefängen preifend nennen: 10 Unfer Bilbilis, bas burch herrlich Rriegeera Roricum's und bes Chalpbs Bolt befieget, ferner Blatea, wo's von Gifen fcallet, Das mit fcmaler, boch wilder Flut ber Calo Ringe umftromet, der Stabler unfrer Baffen: 15 Dann Tutela, fobann Rigama's Reigen, ferner Cardua's beitre Teftgelage. Dann auch Beterus, roth von Rofenfrangen. Riga ferner, ber Bater alter Schauplak. Und Silai, des leichten Speeres ficher. 20 Und Berufia's Seeen und Turgontum's Und bas flare Bemaffer Betoniffa's, Unfres Buradon's beil'gen Gichenhain auch, Den felbft tragere Bandrer gern burchfchreiten; Und die Rluren des frummen Bativesca, 25 Die bes Manlius ftarte Rinder pflugen. Solder baurifder Ramen, garter Lefer, Lachft bu? magft bu barüber lachen. Dir find Solche baurifchen lieber, ale Butunti.

# **56.**

Beil du gewaltig viel verschenkft an Wittwen und Greise, Soll freigebig ich dich nennen, o Gargilian?

<sup>55. 98. 11.</sup> Bilbilis, f. Anm. ju Ep. I, 49, 98. 3.

B. 12. Rorieum, f. Unm. ju Co. 23, B. 2. — Chalpbs, ein ging in Affen, beffen Anwohner am fcmargen Deer durch vortrefficen Stahl berühmt waren.

<sup>28. 13.</sup> Platea, ein Ort Spaniens, ber, fowie die meiften anderen bier genannten Ramen Spanischer Orte, bei ben alten Geographen nicht vorstommen.

<sup>55.</sup> B. 14. Salo, ein fleiner Fluß bei Bilbilis, worin Gifen gehartet murbe.

<sup>95. 29.</sup> Butunti, fleine Stadt in Appulien.

<sup>57. 98. 1.</sup> Lucrinus, f. Anm. ju Gp. 1, 62, 98. 3.

Schmußiger ift tein Mensch, als du, nicht filziger einer, Der du Geschenk frech nennst beine bestrickende Lift.
So wird gierigen Fischen geschenkt von der tücklichen Angek, So das thörichte Wild listig vom Röder getäuscht.
Was freigebig sein, was schenken heißet, ich will dich's,
Wenn du es noch nicht weißt, lehren: beschenke du mich.

57.

Bahrend mich die verlodende Flut des muntren Lucrinus Feffelt und Grotten, worin warm es entquillet dem Tuff, Beilest, Faustinus, du im Gebiet des Argeischen Pflanzers, Dort, wo dich hin von der Stadt führet der zwanzigste Stein. Aber es siedet die Bruft des Nemölschen schaurigen Unthiers, Und an der eigenen Glut Baja's genüget es nicht. Deilige Quellen, darum lebt wohl und ihr lieblichen Kuften, Sied der Nymphen ihr und Nereiden zugleich.

Ueber des Hercules Goh'n siegt ihr im eisigen Binter, Jest in der Sommerzeit weicht dem Tiburtischen Froft.

58.

1

Deines Gemahles Berluft beweinft du, Galla, im Dunteln.
Galla, du schämeft dich jest, scheint's, zu beweinen den Mann.

59.

Bahrend am Beliasbaum, dem thränenden, friechet ein Schlänglein Kloffen die Tropfen von Barg auf das fich ftraubende Thier.

B. 3. Der Argeliche Pflanger, Catilus aus Argos, ber Libe angelegt und nach feinem atteften Sohne Libur ober Tiburtus, ober Tiburni benannt haben foll. Rach Anderen hat es Letterer gegrundet; f. Porag Db. II, 6,

B. 4. Stein, Meilenstein, f. Anm. ju Ep. 111, 20, B. 18. B. 5. Das Remeifche Unthier, bas Sternbild bes Bowen, in welch

die Sonne getreten ift, also ber Monat August. Den von hercules erlegte Remeischen Lowen Berfeste Jupiter als Sternbild an den himmet.

<sup>3. 8.</sup> Rymphen, ale Fluggbttinnen, Rereiden, Meergbttinnen.

B. 9. Des Dercules Dbh'n, Tibur, megen bes bortigen Bereule tempels.

<sup>59.</sup> B. 1. Deliasbaum, f. Anm. ju Gp. IV, 25, B. 2.

Und indeß es erstaunt fich gefast von dem klebrigen Thau fühlt, Bard es, gefesselt sogleich, ftarr vom geronnenen Saft. Du, o Cleopatra, sei nicht stolz auf dein königlich Grabmal, Benn um ein Schlänglein fich leget ein ebleres Grab.

60.

Ardea sucht in des Sommers Beginn und Castraner Gesilde Und vom Cleoner Gestirn glühende Fluren euch auf, Denn Curiatius bringt in Berruf die Lüste von Tibur Und der Gewässer Ruhm, die ihn zum Styze gesandt. Airgends kann man entgehn dem Geschick: wenn gekommen der Tod ist,

Mitten in Tibur auch wird dann ein Sardinien fein.

61.

Zweihundert habe dir ein Freund geschenkt, prahltest, Mancinus, du mit stolzem Munde jungst freudig. Bier Tage sind's, wo in der Dichter Hörsaale Bir schwatzen, als du sagtest, daß für zehntausend Lacernen dir Pompulla jest beschert habe, Ein Lychnis und Cerit und ächter Sardonyz Und Edelstein' ein Baar, dem Meere gleichfarbig, Ward dir von Calia und von Bassa verehrt, schworst du.

<sup>59. 8. 6.</sup> Cleopatra fioh nach ber Schlacht bei Actium nach Aegopten, und tobtete fich hier in ihrem prachtvollen Grabmal burch ben Big einer Gift. fchlange in Die Bruft.

<sup>60.</sup> B. 1. Ardea, Stadt in Latium, ein heißer, ungefunder Ort, im Gegensat jum tublen und gefunden Tibur. Caftraner Gefilde, bei Casftrum Juni.

B. 2. Cleoner Geftirn, ber Lowe (f. Anm. ju Ep. 57, B. 5 biefes Buchs). Cleona, Stadt im Beloponnes, in welchem auch Remea lag.

B. 6. Garbinien. Das Rlima Sardiniens galt für ein peftilengia- lifches, G. Strabo V, 13.

<sup>61. 8. 1. 3</sup>meihundert (taufend), gegen 10,000 Thaler.

<sup>8. 4.</sup> Behntaufend, etma 500 Thaler.

<sup>8. 6.</sup> Lydnis, ein feuerfarbner Gbeiftein, f. Blin. Raturg. XXXVII, 7. 6. 103. Cerit, ein uns unbefannter Ebeiftein.

Und als du gestern plöglich von dem Schauplage Bei Bolio's Gesange dich davon machtest, Erzählt'st du, daß dreihundert du geerbt habest, Und morgens hundert, hundert am Nachmittage. Bas thaten wir Genossen dir so viel Uebles? Erbarme dich, grausamer Mensch, und schweig endlich. Benn aber deine Zunge nicht kann stillschweigen, Erzähl' einmal auch etwas, das wir gern hörten.

15

10

62.

Schwarze Lycoris, du bift zum herculischen Tibur gewandert, Weil dich der Glaube verlodt, Jegliches werde da weiß.

63.

Als von Bauli die Mutter Carellia schiffte nach Baja, Fand, durch des rasenden Meers Frevel versenkt, fie den Tod. Bas verliert ihr für Ruhm! dies Gräßliche hattet ihr Bogen Einst auch dem Nero nicht, trop des Befehles, gewährt.

64.

Meines Julius Martialis Gutlein, Dem die Garten der hesperiden weichen, Lehnet fich an bes Janusberges Ruden: Rieder gehn von den hugeln breite Buchten,

<sup>61.</sup> B. 10. Polio, ein berühmter Citherfanger, beffen auch Juvenal Sat. VI, 378 und VII, 176 ermannt.

<sup>62.</sup> B. 1. Serculifdes Libur, f. Unm. ju Ep. 67, B. 9 biefes Buches, vergl. auch Ep. VII, 13.

<sup>63.</sup> B. 1. Baufi, eine Billa bei Baja, f. Lacit. Unn. XIV, 4 und Dio Caff. LXI, 13.

<sup>28. 4.</sup> Rero hatte feine Mutter Agrippina burch ein funftlich einge richtetes Schiff, welches auf bem Waffer aubeinanderging, tobten wollen. Das Meer schien aber, wie Dio a. a. D. sagt, so Gräßliches nicht bulden zu wollen, bas Schiff ging zwar auseinander und Agrippina fiel in das Waffer; fie rettete fich aber, obgleich berauscht, an das Land.

<sup>64.</sup> B. 3. Der Janusberg, ber Janieulus jenfeits ber Tiber bei Rom.

| Und der ebene fanft geschwellte Gipfel Dat fich reineren himmels zu erfreuen, Und wenn Rebel bededt die krummen Thäler, | 5  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Strahlt er einzeln hervor im eignen Lichte:                                                                             |    |
| Sanft erheben fich zu den klaren Sternen<br>Sohn und freundlich der hohen Billa Giebel.                                 | 10 |
| Sehen kann man die fieben Berricherberge                                                                                | 10 |
| Bon hier aus und das ganze Rom betrachten                                                                               |    |
| Und die Tusculer und Albaner Sügel                                                                                      |    |
| Und was nahe der Stadt im Rühlen lieget,                                                                                |    |
| Dort das alte Fidenä, Saga Aubra                                                                                        | 15 |
| Und der Anna Berenna Bain, an Dbft reich,                                                                               |    |
| Der jungfrauliden Blutes fich erfreuet.                                                                                 |    |
| Auf Flaminius' Straß' und auf dem Calzweg                                                                               |    |
| Sieht man Menfchen im Bagen fahren lautlos,                                                                             |    |
| Daß fein Rad nicht den fanften Schlummer ftore,                                                                         | 20 |
| Den zu rauben auch nicht ber Schiffer Taktruf                                                                           |    |
| Und Laftzieber burch ihr Gefchrei vermogen,                                                                             |    |
| Ift die Mulvifche Brud' auch nah und fliegen                                                                            |    |
| Durch die beilige Tiber auch die Riele.                                                                                 |    |
| Dies Gut - ober man nenn' es lieber Stadthaus -                                                                         | 25 |
| Ueberlagt bir fein Berr, ale mar's bein eigen;                                                                          |    |
| So freigebig und so gemuthlich fteht es                                                                                 |    |
| Dit ber freundlichften Gaftlichteit dir offen.                                                                          |    |
| Für des frommen Alcinous Penaten                                                                                        |    |

<sup>64. 9. 11.</sup> Die fleben Sugel Roms.

<sup>3. 15.</sup> Fibena, Stabtchen in Latium; Gara Rubra in Efrurien.

<sup>28. 16.</sup> Anna Berenna, der Dido Schwester, der im Marg jungs frauliche Ihiere geopfert murben. S. Macrob. Sat. I, 12 und Dvid's geststat. 111, 523 ff.

<sup>28. 18.</sup> Die vom Cenfor Flaminius im J. R. 534 angelegte Straße, bie aber bas Marefeld burch bie Porta Flaminia nach Ariminum führte, und an ber, wie an ber Latina, Erbbegräbniffe vornehmer Familien waren. Der Salzweg, via salaria, eine Straße, auf welcher Salz in's Sabinische geführt wurde, f. Plin. Naturg. XXXI, 7, §. 89.

<sup>3. 23.</sup> Die Mulvifche Brude, f. Unm. ju Gp. III, 14, 3. 4.

B. 29. Das bem Utoffes gaftreundliche Saus Des Aleinous, Ronigs ber Bhaten.

Sielt'ft du's ober Molorch's, des jungst beschenkten. Ihr nun, die für gering ihr Alles achtet, Brecht das eifige Tibur um mit hundert Karften, oder Braneft', und Einem Landmann Gebt das hängende Setia zum Anbau: Nur bekennet mit mir, es hat den Borzug Meines Julius Martialis Gutlein.

35

30

65.

Mit dem einen Auge weint Philanis fortwährenb. 3hr fraget, wie das tommet? Sie ift einaugig.

66.

Linus, dein Leben glich stets dem kleinstädtischer Bürger, Rein wohlseileres hatt' Einer zu führen vermocht. Nur an den Iden, vielleicht auch Kalenden, sahst du die Toga', Und zehn Sommer hindurch diente die Synthesis dir. Eber sandte der Wald dir umsonst und Hasen die Feldmark, Mastige Drosseln gab dir der durchstöberte Busch. Fische brachte man dir, aus dem strudelnden Flusse gefangen, Und einheimischer Wein füllte das irdene Faß. Und kein zierlicher Schenk, aus Argivischem Stamme gesendet, Sondern ein bäurischer Schwarm stand um den schmutzigen Derd; 10

<sup>64.</sup> B. 30. Molordus, ein armer Landmann bei Remea, der ben hercules gaftfrei aufgenommen hatte, und welchem Domitian neben bem Tempel des hercules einen kleineren erbaut hatte.

B. 33. Pranefte, heute Baleftrina, nicht weit von Rom, auf einem angenehmen Berge gelegen, berühmt als Orafelort und burch ben Tempel ber Rortuna.

B. 34. Getia, Stadt in Latium, auf einer Auhhhe in ber Rahe ber Bomptinischen Gumpfe gelegen, deffen Wein ju den ausgezeichnetsten gehbrte. G. Plin. Raturg. XIV, 6, 5. 60.

<sup>66.</sup> B. 3. 3dus, f. Aum. ju Ep. III, 6, B. 1. Ralenda, ber erfte Lag jedes Wonats. An Diefen Tagen wurden gewöhnlich bffentliche Opfer gesbracht wobei bas Bolt in ber Toga erfcien.

<sup>8. 7. 3</sup>m Blug, b. h. bu hielteft teine toftbaren Gifchteiche.

B. 9. Argivifd, Griechifd.

Reierin oder die Frau des derben Pächters ergriffst du; Benn dir im Rausche des Weins hiziger wallte das Blut. Beder verheerete Brand dir das Haus, noch Sirius Aeder, Roch schwimmt oder versank irgend ein Schiff dir im Meer. Rie vertauschetest du mit dem milden Knöchel den Würsel, Sondern es wurden aus's Spiel wenige Rüsse gesetzt. Sprich, wo die tausend sind, die die geizige Mutter dir nachließ, Rirgends ist's: dir gelang, Linus, ein schwieriges Stück.

### 67.

Hundert Sefterz erbat fich der arme Gaurus vom Prätor, Bar er von Alters her doch sein vertrautester Freund, Dieses Hundert nur sehl' ihm zu seinen dreien noch, sprach er, Um auf der Ritterbant Klatschen zu können dem Herrn. Jener erwiedert: "Ich brauch's, wie du weißt, für Scorpus und Thallus,

Ach, und waren es doch hundert Sestertien nur!" Schmach lieblosem, o Schmach so übel dienendem Reichthum! Bas du dem Ritter versagst, wendest du, Prator, an's Pferd.

### 68.

Bahrend auf hundert Quadranten du einlad'ft, speiseft du trefflich. Ladeft du, Sextus, jum Mabl, oder jum Reiben mich ein?

<sup>66. 9. 15.</sup> Rnboet, f. Unm. ju Gp. IV, 14, 23. 8 und Gp. XIV, 15.

B. 14. Die taufend (Seftertla), alfo eine Million, 50,000 Thaler.

<sup>67.</sup> B. 1. Sundert Seftertia, etwa funftaufend Thaler, Die ihm am Rittercenfus, welcher vierhundert Seftertia betrug, noch fehlten. Der Prator, ber Borfteber ber öffentlichen Spiele, welche ihm freilich fehr beträchtliche Roften verurfachten.

<sup>28. 4.</sup> Ritterbant, f. Anm. ju Gp. III, 95, 28. 10.

<sup>67. 28. 5.</sup> Scorpus, ein berühmter Circusmagententer; Thallus, baffetbe.

<sup>68.</sup> B. 1. Auf hundert Quabranten, b. f. auf eine Dahlzeit, Die nicht mehr werth ift, ale biefe.

69.

Masiter segest du zwar stets vor und Setia's Beine, Papilus, doch das Gerücht nennt so vortrefflich fie nicht. Biermal wurdest du, heißt's, durch diese Flasche zum Bittwer. Glaub' ich's auch, Papilus, nicht, durftet mich aber auch nicht.

70.

Dem Ammian vermacht' im Sterben fein Bater Richts außer einem magern Strice lettwillig. Ber hatte, Marullin, geglaubt, es fei möglich, Daß Ammianus nicht ben Bater todt wünschte?

71.

Lange frag' ich herum in der Stadt, Safronius Rufus, Ob ein Madchen versagt: keines der Madchen versagt. Als wenn es unrecht war', als wenn's ein Schimpf, zu versagen, Als wenn es unerlaubt: keines der Madchen versagt. Und ift keine denn keusch? o keusch find tausend: wie also Macht es die Keusche? fie gibt nicht, doch versaget fie nicht.

72.

Quintus, du forderst mich auf, dir meine Bucher zu schenken. Quintus, ich habe fie nicht, Trophon verkauft fie jedoch. "Geld gab' ich fur den Tand, bei Bernunft kauft' ich die Gedichte Rimmer werd' ich so dumm handeln", so sagst du. Roch ich.

73.

Als der franke Bestin die letten Stunden verlebte Und hinwandeln bereits wollte zur Stygischen Fluth, Bat er die Schwestern, die jest ibm die lette Wolle verspannen, Daß sie noch kurzen Berzug gaben dem schwarzen Gespinnst.

<sup>69.</sup> B. 1. Maffiter, f. Anm. ju Ep. 1, 26, B. 8. - Setia, Anm. ju Epigr. 1V, 64, B. 34.

<sup>72.</sup> B. 2. Tryphon, f. Anm. ju Cp. I, 2, B. 3.

<sup>73.</sup> B. 4. Dem fcmargen Gefpinnft, fcmarg bie Farbe ber Tra und bes Lobes.

Da er, für fich ichon tobt, nur für theure Freunde noch lebte, Ließ fich vom frommen Bunfc ruhren der Finfteren Bruft. Dann, als der reiche Schap vertheilt war, ichied er vom Lichte, Und nachdem das geschehn, glaubt' er, er fterb' als ein Greis.

74

Siehft du, wie tapferen Rampf die friedlichen Rehe versuchen, Bas in dem schüchternen Wild glübet für mächtiger Born? hibig rennen fie fich mit den kleinen Stirnen zu Tode. Billft du fie schonen, o Fürft? laffe die hunde dazu.

75.

D Rigrina, begludt durch dein Berg, begludt durch den Gatten, Und der Latinischen Frau'n erfter und tofilichfter Schmud: Dich freut's, mit dem Gemahl dein vaterlich Erbe zu theilen, Und gern haft du den Mann als den Genoffen des Guts. Rag Cuhadne, gefturzt in des Gatten Flammen, verbrannt sein

Und zu den Sternen der Ruhm auch die Alcestis erhöhn: Du bist besser: du hast durch das Pfand des Lebens verdienet, Daß du die Liebe durch Tod nicht zu bestätigen brauchst.

76.

Statt zwölfmufend, um die ich dich ansprach, schidteft du feche mir: Bierundzwanzig binfort beifch' ich, um zwolf zu empfahn.

77.

Riemals fprach ich die Götter an um Reichthum, Froh und gludlich bei meiner kleinen habe.

<sup>73. 95. 6.</sup> Der Finfteren, tetricae; Die Barcen fuhren oft biefen Bei-

<sup>75.</sup> B. 5. Euhadne, Bemahlin bes Capaneus, eines Beiben vor Theben, fturte fich in die Flamme Des Schriterhaufens, auf welchem ihres Gatten Leiche berbrannt wurde.

B. 6. Alceftis, Bemahlin des Abnigs Admetus, die für diefen, um ihn bon einer Arankheit zu retten, freiwillig in den Lartarus ging, doch von Der, cutes zurudgeholt wurde.

Martial, Epigramme.

Keinem gelang, zu erstehn die drei wollspinnenden Jungfraun:
Sie versaumen den Tag, den sie bestimmeten, nie.
Reicher, als Crispus, sei, sei mehr, als Thrasea, standhaft,
Uebertreffe den Glanz Melior's auch in der Bracht:
Richts fügt Lachesis zu dem Gespinnst, und die Spindeln der
Schwestern

Rollet die eine der Drei immer und schneidet fie ab.

10

55.

Theurer Lucius, Zierde deiner Zeiten, Der du nicht dem beredten Arpi weichen Unsern Tagus und alten Gajus läffest: Mag, wer unter Argiver Städten auswuchs, Theben oder Mycen' im Lied besingen Und das heitere Rhodos und den Ringkampf Im Ledäischen üpp'gen Lacedämon. Uns, von Celten erzeugt und von hiberern,

5

<sup>54.</sup> B. 5. Die wollfpinnenden Jungfraun, Die Barcen.

B. 7. Bibius Erispus, ber reiche Stiefvater bes Rero. - Thras fea, f. Anm. ju Ep. 1, 8, B. 2.

<sup>54. 98. 8.</sup> Melior, f. Mnm. ju Gp. 11, 69, 98. 7.

<sup>3. 9.</sup> Lachefis, f. Mnm. ju Gp. I. 88, 3. 9.

<sup>55.</sup> B. 1. Lucius, ein Dichter, Landsmann' Martials.

B. 2. Arpi, Stadt in Appulien, hier mit Bezug auf horag, ber in Appulien (in Benufia) geboren mar.

B. 3. Lagus, f. Anm. ju Ep. I, 49, 98. 15. Gafus, ein Berg in Spanien.

B. 4. Argiver, von ber Stadt Argos in Argolis im Beloponnes, überhaupt Griechisch.

B. 5. Theben, in Bbotien. Mycend, Stadt in Argolis, wo Mgas memnon Ronig gewefen.

B. 6. Rhobos, Infel und Stadt im Mittelfandifchen Meere', an ber Submeftfufte Rteinafiens, wo ein flets heiterer himmel mar.

B. 7. Die Ringkampfe nadter (baher üppig, libidinosus) Beiber mit nadten Mannern in Sparta follen ju Ehren ber nadt von Jupiter überfallenen Leba eingefest worden fein, deren Sohne Caftor und Bollup als Ringkampfer berühmt waren.

<sup>8. 8.</sup> Celtiberer.

Lag die rauberen Ramen unfres Landes In bantbaren Befangen preifend nennen: 10 Unfer Bilbilis, bas burch berrlich Rriegsera Roricum's und bes Chalpbe Bolt beffeget. Kerner Blatea, wo's von Gifen fcallet. Das mit fcmaler, boch wilder Flut der Calo Ringe umftromet, der Stabler unfrer Baffen: 15 Dann Tutela, fodann Rigama's Reigen, Ferner Cardua's beitre Refigelage, Dann auch Beterus, roth von Rofenfrangen, Riga ferner, ber Bater alter Schauplat, Und Silai, bes leichten Speeres ficher, 20 Und Berufia's Seeen und Turgontum's Und das flare Bemaffer Betoniffa's, Unfres Buradon's beil'gen Gichenhain auch, Den felbft tragere Bandrer gern durchfchreiten; Und die Mluren des frummen Bativesca. 25 Die des Manlius ftarfe Rinder pflugen. Solder baurifder Ramen, garter Lefer, Lachft bu? magft bu barüber lachen. Dir find Solche baurifchen lieber, als Butunti.

# 56.

Beil du gewaltig viel verichentft an Bittwen und Greife, Soll freigebig ich dich nennen, o Gargilian?

<sup>55.</sup> B. 11. Bisbistis, f. Anm. ju Ep. I, 49, B. 3.

B. 12. Rorieum, f. Unm. ju Sch. 23, B. 2. — Chalpbs, ein Fluß in Affen, beffen Unwohner am fcmargen Meer burch vortrefflicen Stabl berühmt maren.

B. 13. Platea, ein Ort Spaniens, der, sowie die meiften anderen hier genannten Ramen Spanischer Orte, bei den alten Geographen nicht vorstommen.

<sup>55.</sup> B. 14. Salo, ein fleiner Fluß bei Bilbilis, worin Gifen gehartet murbe.

<sup>29. 29.</sup> Butunti, fleine Stadt in Appulien.

<sup>57. 28. 1.</sup> Lucrinus, f. Anm. ju Gp. 1, 62, 98. 3.

Schmutgiger ift kein Mensch, als du, nicht filgiger einer, Der du Geschenk frech nennst deine bestrickende List. So wird gierigen Fischen geschenkt von der tücklichen Anget, So das thörichte Wild listig vom Röder getäuscht. Was freigebig sein, was schenken heißet, ich will dich's, Wenn du es noch nicht weißt, lebren: beschenke du mich.

57.

Bahrend mich die verlockende Flut des muntren Lucrinus Fesselt und Grotten, worin warm es entquillet dem Tust, Beilest, Faustinus, du im Gebiet des Argerichen Pflanzers, Dort, wo dich hin von der Stadt führet der zwanzigste Stein. Aber es siedet die Brust des Nemčischen schaurigen Unthiers, Und an der eigenen Glut Baja's genüget es nicht. Seilige Quellen, darum lebt wohl und ihr lieblichen Kusten, Siede der Nymphen ihr und Nerčiden zugleich.

Ueber des Hercules Höh'n siegt ihr im eisigen Binter, Jeht in der Sommerzeit weicht dem Tidurtischen Frost.

58.

Deines Gemahles Berluft beweinft du, Galla, im Dunteln.
Galla, du schämeft dich jest, scheint's, zu beweinen den Mann.

59.

Bahrend am Beliasbaum, dem thranenden, friechet ein Schlanglein, Rioffen Die Tropfen von Barg auf bas fich ftraubende Thier.

B. 3. Der Argeifche Pflanger, Catilus aus Argos, ber Libur angelegt und nach feinem atteften Sohne Libur oder Liburtus, oder Liburnus benannt haben foll. Rach Anderen hat es Letterer gegründet; f. Dorag Dd. II, 6, 5. B. 4. Stein, Meilenstein, f. Anm. ju Ep. III, 20, B. 18.

B. 5. Das Remeifche Unthier, Das Sternbild Des Bowen, in welches Die Sonne getreten ift, alfo der Monat August. Den von hercules erlegten Remeifchen Bowen verfeste Jupiter als Sternbild an den himmel.

<sup>3. 8.</sup> Rymphen, ale Fluggottinnen, Rereiben, Meergottinnen.

B. 9. Des Bercules Sby'n, Libur, wegen bes bortigen herenles.

<sup>59.</sup> B. 1. Seliasbaum, f. Anm. ju Gp. IV, 25, 98. 2.

Und indeß es erstaunt sich gefaßt von dem klebrigen Thau fühlt, Bard es, gefeffelt fogleich, starr vom geronnenen Saft. Du, o Cleopatra, sei nicht stolz auf dein königlich Grabmal, Benn um ein Schlänglein sich leget ein ebleres Grab.

**6**0.

Ardea sucht in des Sommers Beginn und Castraner Gestide Und vom Cleoner Gestirn glübende Fluren euch auf, Denn Curiatius bringt in Berruf die Lüste von Tibur Und der Gewässer Ruhm, die ihn zum Styze gesandt. Rirgends kann man entgehn dem Geschick: wenn gekommen der Tod ist,

Mitten in Tibur auch wird bann ein Sardinien fein.

61.

Zweihundert habe dir ein Freund geschenkt, prahlteft, Mancinus, du mit ftolgem Munde jüngst freudig. Bier Tage sind's, wo in der Dichter Hörsaale Bir schwagten, als du sagtest, daß für zehntausend Lacernen dir Bompulla jest beschert habe, Ein Lychnis und Cerit und ächter Sardonyz Und Edelstein' ein Paar, dem Weere gleichsarbig, Bard dir von Calia und von Bassa verehrt, schworst du.

<sup>59. 8. 6.</sup> Cleopatra fioh nach ber Schlacht bei Actium nach Megopten, und tobtete fich hier in ihrem prachtvollen Grabmal durch ben Big einer Gifts folange in Die Bruft.

<sup>60.</sup> B. 1. Arbea, Stadt in Latium, ein heißer, ungefunder Ort, im Gegenfat jum tublen und gefunden Libur. Caftraner Gefilbe, bei Casftrum Juni.

B. 2. Cleoner Geftirn, der Lowe (f. Anm. zu Ep. 57, B. 5 biefes Buchs). Cleona, Stadt im Beloponnes, in welchem auch Nemea lag.

B. 6. Gardinien. Das Rlima Sardiniens galt für ein pestilenzia- lifches, G. Strabo V, 13.

<sup>61. 9. 1. 3</sup>meihundert (taufend), gegen 10,000 Thaler.

B. 4. Behntaufend, etwa 500 Thaler.

B. 6. Lychnis, ein feuerfarbner Ebeiftein, f. Blin. Raturg. XXXVII, 7, 5. 103. Cerit, ein uns unbefannter Ebeiftein.

Und als du gestern plöglich von dem Schauplage Bei Bolio's Gesange dich davon machtest, Erzählt'st du, daß dreihundert du geerbt habest, Und morgens hundert, hundert am Nachmittage.
Bas thaten wir Genossen dir so viel Uebles?
Erbarme dich, grausamer Mensch, und schweig endlich.
Benn aber deine Zunge nicht kann stillschweigen, Erzähl' einmal auch etwas, das wir gern hörten.

10

15

62.

Schwarze Lycoris, bu bift jum herculifchen Tibur gewandert, Beil bich ber Glaube verlodt, Jegliches werde ba weiß.

63.

Als von Bauli die Mutter Carellia schiffte nach Baja, Fand, durch des rasenden Meers Frevel versenkt, fie den Tod. Bas verliert ihr für Ruhm! dies Gräßliche hattet ihr Bogen Einst auch dem Nero nicht, trop des Besehles, gewährt.

64.

Meines Julius Martialis Gutlein, Dem die Garten der hesperiden weichen, Lehnet fich an bes Janusberges Ruden: Rieder gehn von den hugeln breite Buchten,

<sup>61.</sup> B. 10. Polio, ein berühmter Citherfanger, beffen auch Juvenal Sat. VI, 378 und VII, 176 ermannt.

<sup>62.</sup> B. 1. Perculifches Tibur, f. Unm. ju Ep. 67, B. 9 diefes Buches, vergt. auch Ep. VII, 13.

<sup>63.</sup> B. 1. Bauli, eine Billa bei Baja, f. Lacit. Unn. XIV, 4 und Dio Caff. LXI, 13.

B. 4. Rero hatte seine Mutter Agrippina burch ein funftlich einge richtetes Schiff, welches auf bem Wasser auteinanderging, tobten wollen. Das Meer schien aber, wie Dio a. a. D. sagt, so Gräßliches nicht bulben zu wollen, bas Schiff ging zwar auseinander und Agrippina fiel in das Wasser; fie rettete fich aber, obgleich berauscht, an das Land.

<sup>64.</sup> B. 3. Der Janusberg, ber Janieulus jenfeits ber Etber bei Rom.

| Und der ebene fanft geschwellte Gipfel          | 5  |
|-------------------------------------------------|----|
| hat fich reineren himmels zu erfreuen,          |    |
| Und wenn Rebel bededt die frummen Thaler,       |    |
| Strahlt er einzeln hervor im eignen Lichte:     |    |
| Sanft erheben fich zu den klaren Sternen        |    |
| Schon und freundlich der hohen Billa Giebel.    | 10 |
| Sehen fann man die fieben Berricherberge        |    |
| Bon hier aus und das gange Rom betrachten       |    |
| Und die Tusculer und Albaner Sugel              |    |
| Und was nahe der Stadt im Rühlen lieget,        |    |
| Dort das alte Fidenä, Sara Rubra                | 15 |
| Und der Anna Perenna Dain, an Obst reich,       |    |
| Der jungfräulichen Blutes fich erfreuet.        |    |
| Auf Flaminius' Straß' und auf dem Salzweg       |    |
| Sieht man Menschen im Bagen fahren lautlos,     |    |
| Daß fein Rad nicht den fanften Schlummer ftore, | 20 |
| Den zu rauben auch nicht der Schiffer Taktruf   |    |
| Und Laftzieher durch ihr Gefchrei vermögen,     |    |
| Ift die Mulvische Brud' auch nah und fliegen    |    |
| Durch die heilige Tiber auch die Riele.         |    |
| Dies Gut - ober man nenn' es lieber Stadthaus - | 25 |
| Ueberlagt bir fein Berr, ale war's bein eigen;  |    |
| So freigebig und fo gemuthlich fteht es         |    |
| Mit der freundlichften Gaftlichkeit dir offen.  |    |
| Für des frommen Alcinous Penaten                |    |
|                                                 |    |

<sup>64. 2. 11.</sup> Die fleben Sugel Roms.

<sup>3. 15.</sup> Fibena, Städtchen in Latium; Gara Rubra in Etrurien.

B. 16. Anna Berenna, der Dido Schwester, der im Mary jungs frauliche Ihiere geopsert wurden. S. Macrod. Sat. I, 12 und Dvid's Jeftstal. 111, 523 ff.

B. 18. Die vom Cenfor Flaminius im J. R. 534 angelegte Straße, die über das Marsfeld burd bie Borta Flaminia nach Ariminum führte, und an der, wie an der Latina, Erbbegräbniffe vornehmer Familien waren. Der Salzweg, via salaria, eine Straße, auf welcher Salz in's Sabinische geführt wurde, f. Blin. Naturg. XXXI, 7, 5. 89.

<sup>3. 23.</sup> Die Mulvifde Brude, f. Unm. ju Gp. Ill, 14, 98. 4.

B. 29. Das bem Utoffes gaftreundliche Sans bes Alcinous, Ronigs ber Phanten.

Sielt'ft bu's ober Molorch's, des jungft befchentten. 3hr nun, die fur gering ihr Alles achtet, Brecht das eifige Tibur um mit bundert Rarften, ober Braneft', und Ginem Landmann Bebt das bangende Setia zum Anbau: Rur bekennet mit mir, es bat den Borgua Meines Julius Martialis Gutlein.

35

5

30

65.

Dit dem einen Auge weint Philanis fortwährenb. 3hr fraget, wie bas tommet? Sie ift einaugig.

66.

Linus, bein Leben glich ftets bem fleinftabtifder Burger, Rein wohlfeileres batt' Giner zu führen vermocht. Rur an ben Iben, vielleicht auch Ralenden, fabft bu die Toga, Und gehn Sommer hindurch Diente die Sonthefis bir. Eber fandte ber Bald bir umfonft und Bafen die Feldmart, Maftige Droffeln gab dir der durchftoberte Bufd. Kische brachte man dir, aus dem strudelnden Klusse gefangen, Und einheimischer Bein füllte das irdene Faß. Und tein gierlicher Schent, aus Argivischem Stamme gesendet, Sondern ein baurifder Schwarm ftand um den fcmutigen Berd; 10

64. 23. 30. Molordus, ein armer Landmann bei Remea, ber ben hercules gafifrei aufgenommen hatte, und welchem Domitian neben dem Tem. pel des Bercules einen fleineren erbaut hatte.

B. 33. Branefte, heute Baleftrina, nicht weit von Rom, auf einem angenehmen Berge gelegen, berühmt als Drafelort und burch ben Tempel ber Fortuna.

Setia, Stadt in Latium, auf einer Aubohe in ber Rabe ber Bomptinifden Gumpfe gelegen, beffen Bein ju den ausgezeichnetften gehorte. 6. Blin. Raturg. XIV, 6, 5. 60.

<sup>66.</sup> B. 3. 30us, f. Mum. ju Gv. III, 6, B. 1. Ralenba, ber erfte Lag jedes Monats. An diefen Tagen murben gewohnlich bffentliche Opfer gebracht, mobei bas Bolt in ber Loga erfchien.

B. 7. 3m Bluf, b. h. bu hielteft feine toftbaren Gifchteiche.

<sup>28. 9.</sup> Argivifd, Griechifd.

5

Reierin oder die Frau des derben Pächters ergriffft dur, Wenn dir im Rausche des Weins hisiger wallte das Blut. Weder verheerete Brand dir das Haus, noch Sirius Aeder, Noch schwimmt oder versant irgend ein Schiff dir im Meer. Rie vertauschetest du mit dem milden Anöchel den Würfel, Sondern es wurden aus's Spiel wenige Russe gesett. Sprich, wo die tausend sind, die die geizige Mutter dir nachließ, Rirgends ist's: dir gelang, Linus, ein schwieriges Stück.

#### 67.

Hundert Sesterz erbat sich der arme Gaurus vom Prator, War er von Alters her doch sein vertrautester Freund, Dieses Hundert nur fehl' ihm zu seinen dreien noch, sprach er, Um auf der Ritterbank klatschen zu können dem Herrn. Jener erwiedert: "Ich brauch's, wie du weißt, für Scorpus und Thallus,

Ach, und waren es doch hundert Sestertien nur!" Schmach lieblosem, o Schmach so übel dienendem Reichthum! Was du dem Ritter versagst, wendest du, Prator, an's Pferd.

### 68.

Bahrend auf hundert Quadranten du einlad'ft, speiseft du trefflich. Ladeft du, Sextus, jum Mahl, oder jum Neiben mich ein?

<sup>66. 3. 15.</sup> Rnbcel, f. Anm. ju Gp. IV, 14, B. 8 und Gp. XIV, 15.

B. 14. Die taufend (Geftertig), alfo eine Million, 50,000 Thaler.

<sup>67.</sup> B. 1. Sundert Sestertia, etwa fünftausend Thaler, die ihm am Rittercensus, welcher vierhundert Sestertia betrug, noch sehlten. Der Prätor, der Borfteher der öffentlichen Spiele, welche ihm freilich sehr beträchtliche Rosten verursachten.

<sup>&</sup>amp; 4. Ritterbank, s. Anm. ju Ep. III, 95, B. 10.

<sup>67.</sup> B. 5. Scorpus, ein berühmter Circusmagententer; Thallus, daffeibe.

<sup>68. 3. 1.</sup> Auf hundert Quadranten, b. h. auf eine Dahlzeit, die nicht mehr werth ift, ale biefe.

69.

Î

ŧ

. 1

5

Maffiter fegeft du zwar ftets vor und Setia's Beine, Papilus, doch das Gerücht nennt so vortrefflich fie nicht. Biermal wurdest du, heißt's, durch diese Flasche zum Bittwer. Glaub' ich's auch, Papilus, nicht, durftet mich aber auch nicht.

70.

Dem Ammian vermacht' im Sterben fein Bater Richts außer einem magern Strice lettwillig. Ber hatte, Marullin, geglaubt, es fei möglich, Daß Ammianus nicht den Bater todt wünschte?

71.

Lange frag' ich herum in der Stadt, Safronius Rufus, Db ein Madchen versagt: keines der Madchen versagt. Als wenn es unrecht war', als wenn's ein Schimpf, zu versagen, Als wenn es unerlaubt: keines der Madchen versagt. Und ift keine denn keusch? o keusch find tausend: wie also Macht es die Reusche? sie gibt nicht, doch versaget sie nicht.

72.

Quintus, du forderst mich auf, dir meine Bucher zu schenken. Quintus, ich habe sie nicht, Tryphon verkauft sie jedoch. "Geld gab' ich für den Tand, bei Bernunft kauft' ich die Gedichte? Nimmer werd' ich so dumm handeln", so sagst du. Roch ich.

73.

Als der trante Bestin die letten Stunden verlebte Und hinwandeln bereits wollte zur Stygischen Fluth, Bat er die Schwestern, die jest ihm die lette Bolle verspannen, Daß sie noch turzen Berzug gaben dem schwarzen Gespinnst.

<sup>69.</sup> B. 1. Maffiter, f. Anm. ju Ep. I, 26, 26. 8. - Setia, f. Anm. ju Epigr. IV, 64, 3. 34.

<sup>72.</sup> B. 2. Eryphon, f. Anm. ju Gp. I, 2, B. 3.

<sup>73.</sup> B. 4. Dem fcmargen Gefpinnft, fcmarg die Farbe ber Trauer und bes Lobes.

5

Da er, für fich schon tobt, nur für theure Freunde noch lebte, Ließ sich vom frommen Bunsch rühren der Finfteren Bruft. Dann, als der reiche Schat vertheilt war, schied er vom Lichte, Und nachdem das geschehn, glaubt' er, er fterb' als ein Greis.

#### 74

Siehft du, wie tapferen Kampf die friedlichen Rebe versuchen, Bas in dem schüchternen Wild glübet für mächtiger Born? Sigig rennen fie fich mit den kleinen Stirnen zu Tode. Billft du fie schonen, o Fürft? laffe die hunde dazu.

# 75.

D Nigrina, begludt durch dein Berz, begludt durch den Gatten, Und der Latinischen Frau'n erfter und töftlichster Schmud: Dich freut's, mit dem Gemahl dein väterlich Erbe zu theilen, Und gern haft du den Mann als den Genoffen des Guts. Mag Euhadne, gestürzt in des Gatten Flammen, verbrannt sein Und zu den Sternen der Ruhm auch die Alcestis erhöhn: Du bist bester: du batt durch das Bfand des Lebens verdienet.

Daß du die Liebe durch Tod nicht zu bestätigen brauchft.

# 76.

Statt zwölftaufend, um bie ich bich anfprach, foidteft bu feche mir: Bierundzwanzig binfort beifch' ich, um zwölf zu empfahn.

#### 77.

Riemals fprach ich die Götter an um Reichthum, Froh und glücklich bei meiner kleinen habe.

<sup>73.</sup> B. 6. Der Finsteren, tetricae; Die Barcen führen oft biefen Beis

<sup>75.</sup> B. 5. Euhabne, Gemahlin bes Capaneus, eines Delben vor Theben, fturgte fich in die Flamme Des Schriterhaufens, auf welchem ihres Gatten Leiche verbrannt murbe.

B. 6. Alceftis, Gemaftin des Abnigs Admietus, die für diefen, um ihn von einer Krankheit zu retten, freiwillig in den Tartarus ging, doch von Der, cules zurudgeholt wurde.

Martial, Epigramme.

Jest, verzeih' es mir, weiche von mir, Armuth! Und weswegen der neue Wunsch so plostich? Unsern Zoilus fah' ich gerne hangen.

### 78.

Bahrend zum sechzigstenmal du bereits die Ernte gesehn haft, Und viel greifiges haar schon im Gesichte dir gtanzt, Schweist du umher durch die Stadt, und es ist tein Sesset zu finde Belchem du raftlos nicht bringest des Morgens den Gruß: Rie darf ohne dich ein Tribun die Schwelle verlassen, Deines Dienstes entbehrt keiner der Consuln auch je; Und du besuchft zehnmal den Palast auf dem heiligen hügel, Sprichst von Sigerius nur und von Barthentus stets. Mögen das Jünglinge thun: nichts gibt's, was garstiger aussteht, Afer, als wenn ein Greis ist ein geschäftiger Rarr.

### 79.

Matho, du ewiger Gast auf meinem Gute bei Tibur Raufft es. Ich führte dich an: Thor, ich vertaufte dir beins.

# 80.

Maron, du declamirst im Fieber: weißt du es, Maron, Richt, daß das hirnwuth ift, sehlet dir, Freund, der Berstand. [Krant, beclamirst du, du thust's im dritthalbidgigen Fieber: Könntst du in Schweiß sonst nicht kommen, so war' es ein Grunt Aber es ist doch viel. Du irrst, wenn einem das Fieber Glübet im Leibe, so ist, Maron, es viel, wenn man schweigt.

## 81.

Als fie gelesen unser Epigramm hatte, Borin ich, daß der Mädchen keins versagt, klage, Ließ unerhört Fabulla ihren Liebhaber, Der zwei- und dreimal bat. Fabulla, jest weiche: Bersagen hieß ich, aber nicht dabet bleiben.

<sup>78. 8. 8.</sup> Sigerius und Parthenius, f. Anm. ju Cp. IV, 45, 8.

. **82** the trainer of limit and another

Diese Büchelchen auch enwsiehl Benulejus, mein Rufus,
Bitt' ihn darum, er mög' einige Muße mir wethn,
Und, was er selbst arbeitet und schafft, ein wenig verzeffend,
I Richt unfreundlichen Ohrs unsere Bossen verschmachn bildienen Doch nach dem ersten Trient nicht lest er's oder bem letten,
Sondern wenn mitten darin Bachus der Kämpfe sich freut.
Ift's ihm, zwei zu durchlesen, zu viel, falt' eines zusammen:
Also getheilt wird ihm kurzer erscheinen das Werk.

83.

Geht es dir gut, ift teiner fo folimm, wie, Ravolus, bu biff; Bift du betrübt, dann ift, Ravolus, teiner fo gut. Geht es dir gut, wird teiner gegrüßt, jedweder verachtet, Werth bat teiner, es ift feiner geboren für dich. Bift du betrübt, du beschentft und grüßeft mich herren und Ronig, 5

Labeft mich ein: o fei, Ravolus, immer betrubt.

QΔ

Riemand gibt es im Bolt und in der Hauptstadt, Der beweist, daß er Thais hab' umarmet, Bahrend viele sie bitten und begehren. Bie, so züchtig ift Thais?? Rein, ihr Mund thut's.

85.

Bonticus, weffhalb trinfen aus Glas wir, bu aus Murrinen? ... 3m durchsichtigen Relch fabe man anderen Bein.

86.

Billft du Attischen Ohren wohlgefallen, Suche, Büchelden, rath' ich und ermahn' ich; Unsres feinen Avollinaris Beisall. Richt gibt's gründlicher und gelehrter Jemand,

<sup>85.</sup> B. 1. Murrinen, f. Anm ju Gp. 111, 26, 8. 2.

Aber redlicher auch und milber keinen. Trägt dich dieser im Berzen und im Munde, Brauchst du hämische Spötter nicht zu fürchten, Noch Makrelen zum Marterkleid zu dienen. Wenn dich dieser verwerfen sollte, magst du Unverzüglich zum Schrein der höller eilen.

87.

Deine Baffa, gabull, hat ftets ein Kind jur Gefellschaft Um fich und nennt ihr Spiel und ihr Getändel es gern, Und um so mehr nimmt's Bunder, fie ift nicht Freundin von Kinder Beshalb thut fie's? Sie ift Binde zu laffen gewohnt.

88.

Du haft nichts für mein kleines Geschenk mir wiedergesenbet, Und von den Tagen Saturns ift nun der fünfte vorwei. Also Silbers auch nicht sechs Septicianische Scrupel,

Ober ein Bortüchlein hat mein Client mir geschickt; Reinen Rrug, ben bas Blut vom Antipolitanischen Thunfisch Roth farbt, ober ein Paar winziger Cottanen fullt,

<sup>86.</sup> B. 8. Jum Einwideln von Makrelen, bie barin auf einem R gelegt wurden. Martenkleib, tunion molenta, eine aus Bech und Bebeftenbe Umpullung, welche Nero ben Chriften anlegen ließ, bie dann einen Pfahl gebunden und angegundet wurden, um Nachts als Laternen bienen, f. Lac. Ann. XV, 44, Senec. Ep. 14.

B. 1.1, Die Alten befchrieben nur Gine Seite bes Blatts; vergl. 31 Sat. I, 6. Wenn es Mafulatur geworden war, ubten fic Angbon auf i unbeschriebenen Seite im Schreiben.

<sup>88. 3. 2.</sup> S. Anm. ju Ep. IV, 46, 3. 2.

B. 3. Septicianifd, von reducirtem Gemicht, fo daß bas Pfu nicht ambif, fondern nur acht und eine halbe Unge hielt. Seruntel. 1/24 Un B. 4. Bortuchlein, mappa (f. Ann. 30 Cp. II, 37, B. 73, abefonders haufig gemahltes Saturnaliengeschent.

B. 5. Antipolitanifc. Antipolis, jest Antibes in Frankreich. A bem Thunfifche murbe die murla, zine geringere Art ber beliebten Gifchbell, (f. Anm. ju Ep. III, 77, 38. 5), bereitet. G. Ep. XIII, 103.

B. 6. Cottanen, eine Art Sprifcher fleiner trodener Feigen.

Roch verschrumpfter Oliven ein Körblein haft du gegeben, Sagen zu können, du hab'st wenigstens meiner gedacht? Andere tausche hinfort durch freundliche Mienen und Worte, Denn jest weiß ich, wie du dumm bich zu stellen verstehft.

10

89.

Salt, jest ift's zur Genüge, halt, o Büchlein, Schon find bis zu ben Rabeln wir gekommen. Du sucht weiter noch deinem: Schriftigu sesen Und willft nicht durch das lette Blatt beschränkt sein, Gleich, als sei dein Geschräftendennicht beendit.
Das beendet auch auf dem ersten Blatt ift.
Schon beklagt sich der Lefen nicht vernschrift ift.
Dein Abschreiber sogar auch sagt bereits dir: "Halt, jest ift's zur Genüge, halt, o Büchlein".

5

Maria de la como de Section de Section de Section de Section de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya della

and the second of the second o

(a) The proof of the control of t

The control of the co

Company of the second of the s

0):

Ber Geigramme and der eine den eine den eine General den General den General den General des G

Dir, o Kaifer, — du seißt auf den Sohn des Balladischen Alba, Wo du die Trivia hier, dorten die Thetis erschaust, Oder es lernen von dir die verkundenden Schwestern die Antwort, Dort, wo die Stadt des Meers ebene Woge bespült, Oder die Tochter des Sol gefalle dir, oder Aeneas' Säugerin, oder der Glanz Anzur's mit heilender Flut, —

<sup>1.</sup> B. 1. Die Sohn des Palladifchen Alba, die Billa Ditian's auf dem Albanischen Berge. Palladisch, weil Domitian hier jahrlich Quinquatrien der Minerva (Ballas) feierte, f. Ann. ju Ep. IV, 1, B. 5

B. 2. Tripia, Diana, hier ber Tempel ber Diana im Dain bei Ar wo auch die Quelle ber Egeria mar. Die Thetis, bas Meer.

B. 3-4. Die verfundenden Soweftern; in Antium, jest A einer Stadt in Latium am Tyrrhenischen Meer, wurde Fortuna unter Bitde zweier Schwestern verehrt, die das Schidsal verkundeten, und zwar, hier Martial dem Domitian schweichelt, nach des letzteren Belehrung.

B. 5. Die Tochter bes Gol, Circe, hier Circeji, f. Anm. ju Cp. 1 36, B. 10. Aeneas' Gaugerin, die Stadt Cajeta in Campanien, we Amme des Meneas begraben fein foll.

<sup>3. 6.</sup> Angur, Seeftadt in Latium mit Beilquellen.

Schick ich dieses, o peil und beglückender Schirmer des Staates, Der für die Dankbarkeit Jupiters zeugt durch sein Wohl. Rimm es nur an: und ich will folz denken, daß du es laseft, Und leichtgläubiger sein, als es ein Gallier ift.

2.

Euch, Matronen und Anahen, und euch, Jungfrau'n, Berden unsere Blätter hier gewidmet. Du, den freierer Schelmereien Spiele Mehr ergögen und allzu nadte Scherze, Lies die schlüpfrigen ersten vier der Büchlein; Scherzen wird mit, dem Derren unser fünftes; Daß Germanicus dieses ohn' Errothen Bor Cecropia's Göttin lesen könne:

3.

Als vom gehorchenden Strand des hifter's Degis, der Rachbar Unseres Ufers jest, her, a Germanicus, kam, Sprach er, sobald er den herrn, der die Welt beherrschet, gesehen, Froh und ergriffen die Schaar seiner Geschrten so an: "Bieviel herrlicher ist mein Loos, als des Bruders, so nahe Durft' ich schauen den Gott, welchen so fern er verehrt".

4.

Da Myrtale fo oft nach vielem Wein riechet, Berfchindt fie Corbeerblatter, bag fie uns taufche,

<sup>1.</sup> B. 8. Inpiters Dantbarteit für ben prachtvollen Aufbau bes Capitolinifchen Tempels burch Domitian.

B. 10. Gallier, ibie nach Strabo aufrichtig und leichglaubig maren. Rammier nimmit bier Die Baffen, Cybelepviefter, megen ihres Aberglaubens an.

<sup>2.</sup> S. 7. Germanicus, Domitian; f. Anm. ju Ep. 11, 2, B. 3.

B. 8. Ceeropia's Sortin, Minerva, Die Martiat bfter als befonders bertraut mit bem Domitian barftellt, f. Ep. IX, 3, B. 10.

<sup>3.</sup> B. 1. Sifter, die Donau. Degis, Bruber des Decebalus, Ronigs ber Dacier, ber von biefem auf Domitian's Antrieb jur Friedensvermittelung mit Beigein nach Rom geschicht mar, und bem Domitian, als mare er mirfic

Und mifcht gum Bein tein Baffer, durch das Laub sicher. So oft du fie mit angeschwollenen Blutadern Geröthet dir entgegenkommen fiehst, Paulus, So sage dreift von Myrtale: "fie trant Lorbeer".

5.

Sextus, beredter, der du im Palaste pflegst die Minerva Und dich naher des Geists unferes Gottes erfreust: Denn dir ift es vergönnt, die entstehenden Sorgen des herren Und, was Geheimes der Fürst birget im Busen, zu schann: Rögest du irgendwo Raum auch für meine Büchelchen huben,

Bo Catullus und wo Bedo und Marfus ihn hat: Reben den hehren Gefang des Capitolinischen Arieges Leg' ein Bert des Cothurn, Maro's erhabnes Gedicht.

6.

Jk's nicht lästig und zu beschwerlich, Musen, Thut Parthenius, eurem Freund, die Bitte: So beschließe du später erst und glücklich Bei Lebzeiten des Kaisers einst dein Alter

Sieger und tonne den Daciern einen Konig geben, ein Diadem auffeste. Dio Caff. LXVII, 7.

<sup>4.</sup> B. 6. Sie trant Lorbeer. Die Seher und Seherinnen tauten i Bidtter bes dem Apollo helligen Lordeerbaumes (f. Ann. ju Ep. IV, 4 B. 5) bei den Oratein, baber dies fprüchwörtlich geworden war für begeist von Apollo werden. S. Juven. Sat. VII, 19.

<sup>5. 8. 1.</sup> Geptus, Domitian's Bibliothetar und Beheimfdreiber.

B. 2. Unferes Gottes, Domitian's; f. Anm. ju Ep. IV., 1, 98. 1 B. 6. Catull, mit dem Martial gern fic vergleicht, f. Ep. VII, 9

<sup>8. 7,</sup> X, 78, 8. 16, 103, 8. 5—6. Pebo, Marfus, f. Ep. 2 Brief B. 7. Capitolinifcher Arieg. Im Ariege bes Bespaffan gegen ftellius factete fich Domittan mit seinem Oheim Sabinus und einem The ber Teuppen in das Capitol. Mis am folgenden Tage die Feinde hineindrang und es in Brand stadten, entranu Domitian und verbarg sich in Privathause Trft nach dem Siege kam er wieder vor und wurde als Casar begrüßt. S. Su Dom, 1. und Die Cass. LXV, 20. Ueber diesen Segenstand hatte viellei

Sertus ober Domitian ein Gebicht geschrieben.
6. B. 1. Barthenius, f. Anm. ju Gp. IV, 45, 96. 2.

find es raube bein Blud bir auch ber Reid nicht, 5 So fei Burrus ber Bater balb in Allem: Bie bu laffeft bas blobe, fleine Buchlein Ueber frommerer Beiten Schwelle treten. Du bift Jupiters beitrer Stunden fundig, Bann er ftrablet in feiner milben Diene, 10 Die ben Bittenden nichts zu weigern pfleget. Richt unbillige Bunfche barfft bu fürchten: Denn nichts Läftiges oder Großes forbern Diefe Blatter, Die Burpur fomudt und Cebrus Und die bis zu den ichwargen Rabeln muchfen. 15 Ueberreich' es auch nicht ibm, fondern balt' es, Als wenn nichts du ibm brachteft ober anbotft. Renn' ich anders ben herrn ber nenn Gefchwifter, Bird das purpurne Buch er felber forbern.

7.

Bie das Affprische Reft durch Brand fich verjüngt, wenn der Bogel Behn Jahrhundert hindurch hatte, der Eine, gelebt, Also das neue Rom, ab legt's sein früheres Alter Und entlehnete selbst seines Beschützers Geficht.

<sup>6. 3. 6.</sup> Burrus, bes Barthenius Com.

B. 8. Frommerer Beiten, eine Schmeichelei Martials gegen Domistian, wahrscheinlich fich auf ben Aufbau verschiebener Tempel durch letteren und einige Gesetze beffelben (f. Ep. VI, 2, B. 3, 4, B. 5) beziehend.

<sup>28. 9.</sup> Jupiter's, Domitian's.

<sup>8. 14-15,</sup> f. Anm. ju Ep. I, 66, B. 3 und R. 11 und III, 2, B. 7. 28. 18. Der neun Gefdwifter, ber Dufen.

<sup>7.</sup> B. 1. Das Affprifche Reft, bas bes fabethaften Bogel Abnir in Arabien, ber, von ber Grobe bes Alblers, nur Einmal in ber Welt vor. tommen, über 800 Jahre feben, im Alter ein wohltriechenbes Reft ans Weihrauch und Casia, worin er firbt, bauen ober fich verbrennen foll, worauf aus feinen Anochen und Mart erft ein Wurm und barans ein junger Phonix enteiten. S. Plin. Naturg. X, 2.

B. 2. Domitian fellte Die meiften und prachtigften ber burch Brand jerftbrten bffentlichen Gebaude mieber ber; f. Guet. Dom. 4.

B. 4. Domitian war auf fein in ber Jugend foon gewesenes Geficht ettel, f. Guet. Dom. 18; baher hier Martials Comeichelei.

Jest, Bolcanus, vergiß, ich fiebe dich, unsere Febbe, Schone: wir find zwar Mars', aber quch Benus' Geschlecht: Schone, Bater: verzeihn mag so die schelmische Göttin Lemnische Schlingen und ftets willig in Liebe dir sein.

8

Bahrend unseres herrn und Gotts Berordnung, Die der Sige Benugung fest bestimmet Und die Reihen dem Ritter rein zurückibt, Bhasis jüngst im Theater-eben lobto, Der von Burpurlacernen rothe Phasis, Und sich blabend mit folgem Munde prahite: "Endlich können wir dach bequemer figen, Jest hat wieder der Ritter seine Burde, Und nicht drängt und beschwuset uns die Renge": Bahrend dies er und mehr, sich spreizend, vorbringt, hieß ihn Leitus sammt den purpursarbnen Prachtlacernen, den zu vermesnen, ausstehn.

9.

Unwohl war mir: befucht baft du mich, aber es tamen Sundert Schuler zugleich, Symmachus, als dein Gelett. Und es betafteten mich die hundert Bande, vom Rord talt: Ohne Fieber vorber, Symmachus, hab' ich es jest.

<sup>7.</sup> B. 6. Schone, b. f. fouge jest Rom vor Feuersbrunften. - 1 Mars Gefchlecht burch Romulus, ber Benus burch Meneas.

B. 8. Leomnifche Sollingen, bas Res, worin Benus und W. gefangen murben.

<sup>6.</sup> B. 1. Unferes Derrn und Gotts, (Domitians, f. Anm. ju Ep. 1, B., 10) Berordnung, wodurch die lex Boscia theatralis (f. Anm. Ep. III, 95, B. 10) wieder aufgefrischt wurde. G. Suet. Dom. 8.

B. 11. Beitus, wie Decanus, Muffeher im Thenter und Circus.

B. 12. Auffrehn, weil Bhafis tein Ritter mar und fich nur ei brangt hatte.

<sup>9. 9. 2.</sup> Cymmadus, ein Argt.

10.

Sagen foll ich, warum man den Ruhm den Lebenden weigert,
Und der eigenen Zeit selten ein Leser sich freut?
Bundre dich, Regulus, nicht, das ist die Sitte des Reides,
Daß er das Aeltere stets über das Reuere sest.
So sucht undankbar man den alten Schatten Rompej's auf,
So lobt, kärglich gebaut, Catulus' Tempel der Greis.
So las Ennius Rom, als du noch lebetest, Maro,
Dein Jahrhundert auch hat dich, Mäonide, verlacht:
Selten hat dir die Bühne geklatscht, gekrönter Menander,
Ihres Raso Berdienst war nur Corinnen bekannt.

10
Ihr, o unsere Bücher, jedoch, nicht braucht ihr zu eilen:
Benn nach dem Tode mir Ruhm kommet, so lass' ich mir Zeit.

#### 11.

Jaspis und Diamant' und Smaragd' und Sardonyche fiehst du Meinen Stella, Sever, tragen an Cinem Gelent.
Ebelgesteins prangt viel an den Fingern, mehr im Gedichte:
Und ich glaube, daher ist ihm geschmudet die Hand.

12

Daß die schwankende Last der schweren Stange Brahlend Rasthlion auf der Stirn einherträgt, Oder Kinus, der Riese, sieben Knaben Oder acht mit gesvannten Ruskeln ausbebt,

<sup>10.</sup> B. 5. Den alten Schatten Bompej's, den Borticus Bompejt, Anm. ju II, 14, B. 10.

B. 6. Luct Carulus hatte ben alten Capitolinifden Tempel gebaut, ber im Bitellifden Ariege abgebrannt und von Domitian prachtvoll wieder aufgebaut, war.

B. 7. Ennius, den alten Dichter aus dem zweiten Jahrhunderte v. Chr. Maro, Bergilius.

<sup>28. 8.</sup> DRaonide, Somer.

<sup>8. 10.</sup> Corinna, die unter Diefem Ramen befungene Freundin des Doibius Rafo.

<sup>12.</sup> B. 2. Dafthlion, ein Athlet und Equilibrift.

Will mir teine fo schwere Cache scheinen, Da mein Stella auf einem Finger, diesem Oder jenem, ber jungen Madchen zehn trägt.

**13**.

Ich bin arm, ich gesteh's, und war's, Calliftratus, immer, Aber ein Ritter von nicht fremdem, noch übelem Ruf, Aber es lieset die Welt mich viel und saget "das ist er", Lebend genieß' ich, was nicht vielen die Asche gewährt. Dein Dach freilich, es wird von hundert Saulen getragen, Freigelassener Schätz' engen den Kasten dir ein, Und dir zinsen am Ril Spene's reiche Gestlee, Heerden in Unzahl schiert Galliens Barma für dich. Dies bin ich, dies du: doch du kannst nicht werden, was ich di Was du bist, das vermag geder zu sein aus dem Bolt.

### 14.

Rannejus, der steis auf die erste Sigreihe
Sich setze damals, als man sie durst' einnehmen,
Berlegte, zwei - dreimal verjagt, sein Standlager,
Und ließ sich zwischen den Sesseln selber anscheinend
Als Dritter nieder hinter Lucius und Gajus.
Bon dorten lugt er, mit der Kappe das haupt beckend,
Und schaut die Spiele mit Einem Aug' an unziemlich.
Auch hier vertrieden geht der Tropf zum Queergange,
Und will sich, auf die letzte Bank sich halb stützend
Und schlecht vom andern Knie getragen, als säh' er,
Den Rittern zeigen, und dem Leitus, als sänd' er.

<sup>13.</sup> B. 2. Gin Ritter, f. Anm. ju Ep. III, 95, B. 10 am C B. 6. Freigelaffener Schape. Richt wenige Freigelaffene fehr reich, j. B. bes Clobius Freigelaffene Pallas, Calliftus, Rarciffus, f. Raturg. XXXIII, 10, 5. 134.

B. 7. Spene, Stadt in Dber. Megopten.

<sup>28. 8.</sup> Barma, f. Anm. ju II, 43, 28. 4.

<sup>14.</sup> B. 6. Rappe, Rapuse an ber Lacerna, f. Mnm. ju 1, 92,

B. 11. Leitus, Auffeher im Theater und Circus.

### **15**.

Fürfilicher herr, dies Buch ift meiner Scherze das fünfte, Aber durch tein Gedicht fühlet fich einer verlett, Doch erfreuen darin geehreten Ramens fich Biele, Belchen dauernden Ruhm durch mein Geschent ich erwarb. Boju nütt es jedoch, wenn auch es Biele verehret?\* Bohl, nicht nütt es, doch ich habe Bergnügen daran.

#### 16.

Daß ich, zu Ernstem geschickt, statt deß Ergößendes lieber Schreibe, davon bist du, freundlicher Leser, der Grund, Der du im ganzen Rom die Gedichte liesest und singest: Aber wieviel mir die Gunst kostet, das kennest du nicht. Wenn ich vertheidigen wollt' an des sicheltragenden Donn'rers Tempel und bote mein Wort bangen Beschuldigten seil, Würde so manches Schiss dispanische Fäser mir bringen Und mir wurde der Schooß schmußig von manchem Metall. Jest ist aber nur Gast und Schmausgenosse mein Büchlein, Und es sind nur umsonst unsere Blätter beliebt.

Doch nicht waren mit Lob auch die alten Dichter zusrieden, Als ein Alexis für sie war das geringste Geschenk.

herrlich sprachst du", so heißt's: "das ergöst, stets werd' ich es loben".

Stellft bu bich bumm? Du machft jum Abvotaten mich noch.

#### 17.

Bahrend die Urgrogvater und glangende Ramen du vorgabift, Bahrend des Rittere Stand dir als ein niedriger gilt,

<sup>16.</sup> B. 5. Des ficheltragenden Donn'rers Tempel, ber des Caturn auf bem Forum.

B. 12. Alexis, ber von Racenas bem Bergil gefchentte fcbne Rnabe, f. Cp. VIII, 55, B. 9-16.

<sup>3. 14.</sup> Stellft bu bich bumm, b. h. ale ob bu mir tein anderes Befchent ju machen brauchteft, als fcone Worte.

Bahrend du, Gellia, fagft, daß nur breiten Burpur du frei'n tonn's, Daft du einen gefreit, welcher mit Raften fich tragt.

18.

5

Daß dir ich im Decembermond, wo Bortücklein Und dunne Löffel und Papier und Backerzen Und alte Damascener Pflaumen im Spigkruge Es regnet, außer keden Büchern nichts schiedte, Das scheint vielleicht dir geizig oder unhöflich, Mir find verhaßt des Schenkens schlechte Trugkunke. Den Angeln ähnlich sind Beschenke. Wer weiß nicht, Daß gier'ge Scaren eingeschluckes Moos täuschet? Gerade wenn dem reichen Freund er nichts schenket, D Quintianus, ift der Arme freigebig.

19.

Benn noch die Wahrheit gilt, erhabenster Kaifer, so zieht man Dein Jahrhundert mit Recht jeglichem anderen vor.
Bann sind reicher beschenkt die Batatinischen Götter?
Bann war je es vergonnt, größre Triumphe zu schaun?
Bann hat schöner gemacht ein Fürft und größer des Mars Rom? 5
Größere Freiheit wann einer der herrscher verliehn?
Das ist aber ein Fehler, und klein nicht, ift's auch nur Einer,
Undank wird für den Dienst Armen vom Gönner zum Lohn.
Ber noch spendet vom Schap dem alten, treuen Genossen,
Bem folgt einer, den er selber zum Ritter gemacht?

<sup>17.</sup> B. 3. Breiten Burpur, b. f. einen aus bem Genatorenftande. 18. B. 1. 3m Decembermond, in Den Gaturnatien, f. Ann. ju 1V. 46, 3. 1.

<sup>28. 8.</sup> Scarus, ein Geefifch, nach Ginigen ber Lippfifch.

<sup>19. 95. 3.</sup> Die Patatinifchen Gotter, Jupiter, June, Minerea, f. Anm. ju V, 10, 98. 6.

B. 4. Triumphe, über die Chatten und Dacer (f. Suet. Dom. 6), wogu wenig Grund mar.

B. 10. Den er feiber, durch bas Gefchent ber Summe fur ben Ritter, cenfus, jum Ritter gemacht, ber es nicht burch Geburt ober eigenes Bermagen ober burch bie Onabe bes Raifers mar.

Benn am Fest des Saturn ein halb Pfund Löffel man schicke, Oder die Toga für zehn Serupel, die brennende, gab, Beist's verschwenden und nennt's ein Geschent der sich blabende König: Ber mit Golde vielleicht klimpert, ein Einzelner ist's.
Da es nun die nicht sind, sei du, o Raiser der Gönner: 15 Süßere Tugend traun gibt für den Fürsten es nicht.
Lange, Germanicus, schon lacht dir im Stillen die Rase:

20.

Raifer, ich gebe bir Rath, welcher mir Rugen gewährt.

Benn mit dir ich, mein theurer Rartialis, Unbekümmerter Tage mich erfreuen, Benn ich schalten mit meiner Rug' und mit dir Rich hingeben dem wahren Leben könnte: Bollten Atrien wir und Häuser Großer Und verdrießliche Händel nimmer kennen, Roch den traurigen Markt, noch flolze Bilber; Sondern tragen uns lassen, Plaudern, Bücher, Jelder, Porticus, Schatten, Virgo, Thermen, Dieses wären die Orte, dies die Arbeit.

10

<sup>19. 8. 12.</sup> Behn Serupel (ein Serupel, ber vierundzwanzigste Theil iner Unge) find 214 Parifer Gran ober 682 Korn Bollvereinsgewicht. 3ft Bold gemeint, so hatten fie zu Domitian's Beit 180 Gestrze (7 Thater 7½ Silbergroschen), nach bem heutigen Goldwerthe 10 Thater 19 Silbergre ge, jotten; war Silber gemeint, nur 13½ Seskerze (19½ Silbergr.). Auch für 150 Sesterze ließ sich feine gianzende Toga kaufen und nuch weniger eine rennende, flammaris, d. h. brennend rothe, die Trabea der Ritter bei der transvertio, s. Anm. zu Ep. V, 41, B. 5. Martial kann hier aber, wie ms B. 14 hervorgeht, nur Sitber gemeint haben. Er will hier gerade auf en schmubigen Geiz der Batrone gegen die Clienten auswerksam machen und tellt deshalb Unvereindares zusammen.

<sup>28. 13.</sup> Ronig, f. Anm. ju I, 112, 28. 1.

<sup>8. 17.</sup> Germanieus, f. Anm. ju II, 2, 98. 3.

<sup>20.</sup> B. 1. Martialis, Juflus Martialis, f. IV, 64, 88. 1.

<sup>8. 5.</sup> Atrien, f. Anm. ju 11, 90, 98, 6.

<sup>2.</sup> Birgo, ein nach Rom geleitetes febr tables Baffer, in welchem nan babete.

Jest lebt keiner von uns fich selbst und merket, Daß verschwinden und fliehn die guten Tage, Die, verloren auch, uns gerechnet werden. Bird, wenn einer zu leben weiß, er saumen?

21.

Bormals, Regulus, hat Apollodotus häufig, der Rhetor, Quintus als Decimus, oft Macer als Crasus begrüßt. Beide begrüßtet er jest mit den richtigen Ramen. Wieviel tann Müh' und Eifer! Er schrieb nieder und lernete fie.

22.

hab' ich nicht es gewünscht und verdient, dich morgens zu sehen, Mag bein Esquilischer Berg, Paulus, noch weiter mir sein. Aber ich wohne zunächst dem Tiburtischen Pfeiler, wo Jovis' Alten Tempel erschaun Flora, die ländliche, kann: Ueber den hohen Steig des Subura-hügels und Pflaster Muß man gehen, wo nie troden man schreitet vor Schmut, Und kaum kann man die Kette der Maulthierzüge durchbrechen Und den Marmor, den ziehn mächtige Taue du siehst. Noch verdrießlicher ift's, daß nach tausend Mühen dein Pförtner Dann dem Ermüdeten sagt, Paulus, er tresse dich nicht.

<sup>21.</sup> B. 2. Quintus (ber Funfte), Decimus (ber Behnte), Dac (mager), Eraffus (bie).

<sup>22.</sup> B. 2. Esquilifcher Berg, einer ber fieben Sugel Roms, e ameien, bem Cispius in ber funften und bem Oppius in ber britten Regi beftehend, baber Eaquiliae in ber Dehrheit.

<sup>28. 3.</sup> Tiburtischer Pfeiler, mahricheinlich ein Pfeiler in ber Lib tiner Strafe, welche nach Sextus Rufus (f. Ruperti's Danbouch der Rt. Alterth. Pannover 1841 Ih. I, S. 218) in der sechsten Region, der i Quirinalischen Sugels, war.

B. 4. Jupiter's after Tempel. Auf dem aften Capitol in der sisten Region nahe der Porta sontinalis, war ein kleiner Tempel (sacellum) Jupiter, der Juno und der Minerda, after als der Capitolinische, s. Rupe a. a. D. S. 219. Der Tempel der Flora war ebenfalls in der sechs Region in der Rahe der Porta salutaris, s. ebenda.

B. 5. Der hohe Steig, alta semita, auf welchem man von Gubura (f. Annt. ju II, 17, B. 1) ju ben Esquitien flieg.

Dies ber Erfolg des eitelen Berks und der triefenden Toga: Soviel war's kaum werth, morgens den Paulus zu febn. Ein dienstfertiger Freund hat flets hartherzige Gönner: Paulus, wenn nicht du schläfft, kannft du mein König nicht sein.

23.

Baffus, du hattest dich sonft in des Grases Farbe gekleibet, Als das Theatergeseg über die Plage noch schwieg. Jest, wo es wieder erneut durch des milden Censors Gebot ift, Und wo der Ritter geschügt wird durch Oceanus' Wort, Glanzest du nur im Gewaud, das von Scharlach trieft und das Burpur

Farbet, und glaubft, daß du fo Andre gu taufchen vermagft. Reine Lacerna gilt vierhunderttaufend, o Baffus, Ober mein Cordus auch hatte vor Allen ein Pferd.

24.

hermes, Wonne des Mars in unfren Zeiten, hermes, Reifter in allen Waffenarten, hermes, Fechter und Lehrer in der Fechtfunft, hermes, Schred und Entfegen feines Spieles, hermes, welcher allein dem hellus Furcht macht, hermes, welcher den Advolans allein fällt, hermes, welcher zu fiegen ohne hieb weiß, hermes, welcher im Rampf fich felber ablöft,

<sup>23.</sup> B. 3. S. Unm. ju V, 8 B. 1. — Des milden Cenfors, Domitian's, der fic jum Cenfor auf Lebenszeit hatte ernennen laffen, f. Suet. Dom. 8 und Dio Cap. L. XVII, 4.

<sup>8.</sup> A Dreanus, f. Anm. ju III, 95 B. 10.

<sup>8. 7.</sup> Bierhunderttaufend, der Rittercenfus.

<sup>28. 8.</sup> Cordus, in Ill, 15 als arm bezeichnet, hatte ein Pferb, b. h. mare Ritter.

<sup>24.</sup> B. 4. Seines Spiels, b. h. Des Fechterfpiels, worin er auftritt.

B. 5. Selius, ein anderer Gechter.

B. 6. Mbvolans beegl.

<sup>3. 8.</sup> Durch den Rampf nicht ermudet, tampft er vielmehr, ohne fich abibien ju laffen, mit neuen Gechtern.

Bermes, welcher die Blanvermiether reich macht. Bermes, Streben und Biel ber Fechterweiber, Bermes, Bierde bes Rampfes mit bem Speere, Bermes, drohend mit feinem Deeresbreigad, Bermes, auch in dem blinden Selm ju furchten. Bermes ftebt als ber Ruhm bes gangen Dars ba, Bermes, Alles allein und brei in Ginem.

25.

"Stehe, Chareftratus, auf, an den viermalhundert gebricht's bit St! fieb, Leitus tommt : fliebe, beeile dich, fort." Ba, wer ruft ibn gurud, wer bringt ben Enteilenden wieber ? Da, welch gutiger Freund fvenbet vom reichlichen Schat? Ben foll nennen mein Blatt und ber Ruf und bie Runge

ber Bolfer?

Ber verschwindet nicht gern gang in dem Stygischen Pfubl? Ift nicht beffer bas, fprecht, als mit rothem Regen die Bubne Sprengen und triefend vom Bug duftenden Safranes fein ?. Ale für ben Gaul, ber es boch nicht fühlt, vier bundert ju get Dag an dem Scorpus weit blinke die Rafe von Golb? D bu, welchem fein Schat nicht frommt, Berläugner bes Freu Liefest und lobest du bies? D was entgeht bir fur Rubm!

<sup>24.</sup> B. 9. Blagvermiether, Die, um einen guten Blag ju erh icon fruh tamen und diefen Spaterfommenden gegen Entgelt überließen B. 12. Meeresbreigad, als Retfecter, retiarius. Diefer fucht

ber Rechten über feinen Gegner ein Res ju werfen und ihn bann mit dreigadigen Spieß ju todten.

<sup>28. 13. 3</sup>n bem blinden Deim, casside languida, ale Andabata, n ju Pferde, Stirn und Mugen mit einem Belme bedect, fampfte.

<sup>2. 14.</sup> Des gangen Mars b. h. ber gefammten Rampfarten.

<sup>25.</sup> B. 1. D. h. Stehe auf von den vierzehn Reihen der Ritte haft nicht ben Rittercenfus, f. Anm. ju Ill, 95 B. 10 und V. 8 B. 1

B. 2. Leitus, Auffeher im Circus und Theater.

B. 4. D. f. ichenft ihm bas am Rittercenfus ihm Fehlende. 2. 7. Mit rothem Regen, f. 21nm. ju Gd. 3 8. 8.

B. 9. Bierhundert, ben Rittercenfus, 20,000 Thaler.

B. 10. Georpus, berühmter Circusmagententer. Ginige Mu nehmen an, es fei hier eine Reiterftatue bes Scorpus und fogar eine a

5

## 26.

Benn ich ber Pänulaten Alpha bich, Cordus, Als Scherz in einem Blatt ich machte, jüngst nannte, Und bieser Bers die Galle dir erregt hätte, So mögest du der Togaten Beta mich nennen.

## 27.

Renntniß haft du und Geift und Geschlecht und Sitten bes Ritters, Raum' ich bir ein: mit bem Bolt haft bu bas Uebrige gleich.

So hoch fteben dir nicht die vierzehn Reihen im Berthe, Daß du da figeft, blaß, wenn du Dceanns fiehft.

# 28.

Daß gut von dir Mamercus sprech' und gut denke, Das seizest du durch keine Zugend durch, Aulus: In Bruderliebe magst du Eurtiern vorgehen, In der Milde Nerva, in Freundlichkeit den Rusonen. In Treue Macer, in Billigkeit dem Mauricus, In Redekunst dem Regulus, in Scherz Paulus: Er wird mit hämischen Zähnen Alles annagen. Du glaubst vielleicht, es sei der Mensch ein boshafter: Ich glaub', es ist, wem jeder missällt, unglücklich.

gemeint. Bergi. hiezu Ep. IV, 67 B. 5 und R, 74 B. 5-6, und B. E. Webers Juvenaluberi. G. 549 ff.

<sup>26.</sup> B. 1. Der Banulaten Alpha, f. Ep. II, 57 B. 4. B. 4. Der Logaten Beta, b. h. ben Zweiten ber armen Logatrager, ber geplagten Clienten.

<sup>27. 28. 5.</sup> Die vierzehn Reihen, f. 2mm. ju III, 95 28. 10.

<sup>28. 3. 2.</sup> Mulus, Mulus Budens, f. Anm. an I, 31 B. 3-

B. 5. Macer, Statthalter in Spanien und Dalmatien, f. X, 78 B. 2. Mauricus; ein Junius Mauricus wird als ein kluger, erfahrner, juverstaffiger und mahrhafter Mann von Pfinius (Briefe I, 5, IV, 22) gelobt.

Wenn mir ein hafe von dir geschickt wird, Gellia, sagft du: "Sieben Tage hindurch machet er, Marcus, dich schön." Spottest du meiner nun nicht, mein Schap, und sagst du die Wahrheit,

Bellia, nimmermehr haft du dann Bafen gefpeist.

## 30.

Barro, der du im Cothurn des Sophocles Ruhm dir erworben Und dem minderen nicht Calabrer Saiten verleihn, Ruhe vom Wert, und halten dich nicht des beredten Catullus Bühn' und nicht Elegien ab in geschmudetem Paar; Sondern lies, die im Rauch des Decembers nicht zu verschmähn find,

Dieser Gebichtlein Buch, welches ihr Monat dir schickt. Benn nicht, Barro, vielleicht es dir schicklicher scheinet und beffer, Daß du Ruffe verlierft im Saturnalischen Spiel.

# 31.

Sieh, wie die Schaar dort springt auf die jungen friedlichen Rinder, Und wie er seine Last liebt, der gefällige Stier. Dieser hangt an der Spige des horns, der läuft auf den Schultern hin und wieder und schwenkt Waffen umber auf dem Rind. Aber die Wildheit steht ganz unbewegt: die Arena 5 Wäre sicherer nicht, trüglicher ebenes Feld. Und nicht wanket seib, denn der Anab' ist über der Palme Ausschlag nimmer besorgt, aber in Sorge das Bieh.

<sup>30.</sup> B. 2. Calabrer Saiten. Calabrien, das auserfte Stud Itas liens nach Griechensand ju, an Appulien grenzend, in beffen Stadt Benufia Horag gebbren mar, baher hier Calabrer Saiten bes horag Lyra.

B. 3. Catullus Urbicarius, ein mimifcher Dichter, f. auch Juv. Sat. VIII, 1 und 6 und XIII, 111.

<sup>28. 8.</sup> Ruffe, vergt. Gp. XIV, 1 28. 12.

<sup>31.</sup> B. 5. Die Bilbheit, ber Stier als perfonificirte Bilbheit.

5

32.

Reinen Quadranten gab im Bermächtniß Crispus der Gattin. "Bem hat," fragst du, Faustin, "er es gegeben?" Sich selbst.

33.

Meine Gedichte verhöhnt ein Anwalt hor' ich: ich weiß nicht, Wer's ift: wenn ich es weiß, webe dir dann, Advocat.

34.

Dieses Mädchen, mein Ruß und mein Liebling, sei dir empsohlen, Fronto, Bater, und dir Mutter, Flaccilla, von mir, Daß Erotion nicht vor den schwarzen Schatten erschrecke Und vor des Höllenhunds grauenerregendem Maul.
Sechsmal hätte sie just durchlebt den eisigen Schneemond, Benn nicht eben soviel Tage noch hätten gesehlt.
Unter so altem Schuß erfreue sie munteren Spiels sich, Und ihr stammelnder Mund nenne bei Namen auch mich.
Ded' ihr zartes Gebein der weiche Rasen, und werde, Erde, du nicht ihr schwer, war sie doch dir auch es nicht.

35.

Indem Euclid, in Scharlach prangend, ausschreiet, zweihundert brächten ihm Patrenser Grundstücke Und sein Besigthum nahe bei Corinth mehr ein, Den langen Stammbaum auch von Leda herleitet, Und als ihn Leitus verjagt, sich auslehnet: Entsiel dem folgen, edlen, reichen herrn Ritter Ein großer Schlüssel plöglich aus der Schooffalte. Riemals, Fabullus, war ein Schlüssel boshafter.

<sup>34.</sup> B. 2. Fronto und Flaccilla, Die verftorbenen Eltern ber Grotion, nach Rader Die bes Martial.

<sup>35.</sup> B. 2. Zweihundert (taufend) etwa 1000 Thaler. Batrenfer, von Batra, Stadt in Achaja, nicht weit von Corinth.

<sup>8. 8.</sup> Boshafter, weil daraus hervorging, daß Guclid entweder fetoft in Thurhuter, also ein Sclave, war, oder doch wenigstens fo arm, daß er feinen Thurhuter hatte.

Jemand, welchen gelobt mein Buchlein hatte, Fauftinus,
Stellt fich, als war' er mir nichts fculbig: er fuhrte mich an,

37.

Ein Madden, das mir fußer mar, als Schwangreife, So gart, wie an Bhalant's Galafus fein Lammchen. So zierlich, wie nicht im Lucriner See Dufcheln. Dem Erythraer Steine nicht bu vorgogeft, Und nicht ben glatten Rabn bes Indischen Unthieres. 5 Noch frifche Lilien und die erften Schneefloden; Deg haar der Batifden Beerde Blieg beschämt batte Und des Rheines Anoten und den Glang des Goldftaubes; Deg Athem duftete, wie der Rofenflor Baftums Und wie ber erfte Bonig Attischer Bachsmaben 10 Und wie der Bernftein, den man mit der Sand reibet; Mit dem verglichen baglich bir ber Pfau dauchte, Richt lieb das Gichborn und der Bbonix alltäglich : Erotion, lieat auf noch warmem Bolaftoke. Sie, die der berbe Ruf bes bofen Schidfales 15 Noch vor bes fecheten Bintere Ende fortraffte. Mein Beitvertreib und meine Luft, mein Bergblattden. Und daß ich traure will mein Batus nicht bulben,

<sup>37.</sup> B. 1. Schwangreife. Die Schmane follten im Aller nicht nur weißer fein, fondern auch fingen, f. Ep. XIII, 77.

<sup>28. 2.</sup> Phalant's Galafus, f. Anm. ju II, 43 98. 3.

B. 4. Ernthräer, foviel wie Indifc, vom Ernthräifchen ober rothen Meere, bem Argbifchen und Berfichen Meerbufen.

B. 6. Der Batifchen Seerde, f. Unm. ju I, 96, 98. 5.

B. 7. Des Rheines Anoten, f. Anm. ju Sch. 3 B. 9. Die vornehmften Germanen bestreuten sich wohl das haar mit Goldfaub aus bem
Goldsande des Rheins.

<sup>28. 9.</sup> Baftum, f. Anm. ju IV. 42 28. 10.

Bi 10. Attifcher Bachemaben, vom hymettus, beffen honig fur ben feinften ber Erbe galt.

<sup>28. 13.</sup> Bhbnir, f. Anm. ju Gp. V, 7.98. 1.

20

Der auch die Bruft zerschlägt und sich das haar ausrauft: "Du schämst dich nicht, des Sclavenkindes Tod," sprach er: "Bu beweinen? ich begrub mein Beib, und doch leb' ich, Ein wohl bekanntes, ftolges, edles und reiches". Ber kann mit meinem Patus sich an Kraft meffen? Er erbte zwanzig Millionen, und doch lebt er.

## 38.

Calliodorus besigt den Rittercensus — wer wüßt's nicht?
Aber ein Bruder auch lebt, Sextus, dem Calliodor.
Der sagt: "Theile die Feig'", und die viermalhundert zerspleißt er: Glaubst du, es könn' euch zwei tragen ein einziges Pferd?
Bas mit dem Bruder thun, was thun mit dem lästigen Bollux? 5 Sätt'st du den Pollux nicht, würdest ein Castor du sein.
Bährend ihr Einer seid, sitzt zwei ihr, Calliodorus.
Calliodor steh' auf, der du die Sprache verdirbst.
Oder mach's, wie der Leda Geschlecht: da nicht mit dem Bruder Sigen du kannst, so löst, Calliodorus, euch ab.

39.

Dir, Charinus, der dreißigmal im Jahre Unterzeichnet den lesten Willen, schickt ich Ruchen, die von des Hybla Thymus triesen. Ich bin fertig: erbarme dich, Charin, jest. Beichne seltener, oder thu einmal das,

5

liche Redensart der Griechen. — Zerspleißt er, d. h. theilt sie in zwei Liefe, so daß keiner von beiden den Ritterenfus hat.

<sup>37.</sup> B. 24. 3mangig Millionen, gegen eine Million Thaler. 38. B. 3. Theile bie Feige, σύχα μέριζε im Tert, fpruchmort.

<sup>33. 4.</sup> Gin einziges Pferd, bas bes Ritters. Alle funf Jahre am 15. Just (f. Livius IX, 46) zogen die Ritter in feiertichem Aufzuge, transvetto, bei dem Genfor vorüber, der auf feinem curulischen Stuhl vor dem Capitolium faß. Sie sliegen dann von ihrem Pferde ab und führten es an der hand.

B. 10. Loft euch ab, wie Caftor und Bollur, f. Anm. ju Ep. I, 36 B. 2.
39. B. 3. Spola, f. Anm. ju Ep. II, 46 B. 1. Thomus, Thosmian, hier der von aromatischen Bluthen duftende Honig.

Bas bein huften mir immer vorgelogen. Meine Rafichen und Beutel find geleeret. Bar' ich reicher, als Crofus, auch gewesen, Aermer war' ich, Charinus, jest, als Irus, Batt' ich Bohnen so oft dir ausgetischet.

## 40.

Benus haft bu gemalt und bift ein Berehrer Minerva's: Und dag bein Bert miffiel, wundert bich, Artemidor?

#### 41.

Du bift entnervter, als ein schlaffer Eunuche, Und zarter als Celana's Buhl', um den heulen, Begeistert durch die Mutter, Gallenhämlinge, Und sprichft von Schauspiel, Sigen und Berordnungen, Bon Purpurtogen, Iden, Defteln, Abschähung, Auf Arme mit der glatt gebimsten Hand zeigend. Ob dir der Ritter Bant' erlaubt find, sehn werd' ich's: Richt, Didymus, sind dir es die der Chmänner.

# 42.

Rauben wird dir der Dieb dein Geld aus erbrochenem Raften, Frevelnder Brand in Staub legen bein vaterlich Saus.

<sup>39. 8. 9. 3</sup>rus, der jum Spruchmorte gewordene Bettler ju 3th

<sup>40. 3. 1.</sup> Bergi. Gp. I, 102.

<sup>41.</sup> B. 2. Celana's Buhle. Celana, Stadt in Phrygien, d Celanico fo viel wie Phrygifch. Celana's Buhle ift Attis (f. Anm. ju 86 B. 4), der Geliebte der Cybele, die auch Phrygifche Mutter I weil fie in Phrygien zuerst verehrt murde.

B. 4. Site und Berordnungen, f. Anm. ju Ep. V, 8 B. 1. B. 5. Burpurtogen, trabeae. Die Trabea, eine durchweg mit bei balkenartigen purpurnen Streifen (auch mit Scharlach gemischt bei den Augu durchwebte Toga, welche Götterstatuen, Könige, ber Triumphatur, Sal Briester, Auguren und Ritter bei ihrer Transvectio (f. Annu. ju V, 38 A trugen; daher trabeati equites bei Tac. Ann. 111, 2. S. Servius ju Annu. VII, 162, Dion. Halicarn. Antiq. II, 8. — Iden, hier der fünfze Jusi, der Tag der Transvectio. — Pefteln, goldene Spangen jur Begung der Traben, oder des Mantels der Ritter.

Beder die Zinsen wird, noch das Darlehn zahlen der Schuldner, Tragen die Aussaat nicht wird das verdorrete Feld: Plündern wird den Kassier arglistig seine Geliebte, 5 Unterfinken im Meer wird dein beladenes Schiff. Außer des Glücks Gewalt sieht das, was Freunden geschenkt wird: Güter allein, die du gabst, bleiben die deinigen siets.

## 43.

Beiße Bahne befigt Lacania, fcmarge die Thais. Bober tommt es? Sie tragvibre, getaufete die.

### 44.

Bas ift plöglich, ich bitte dich, geschehen,
Denke, daß du, von mir zum Mahl geladen,
Biermal — glaubt man's? — vermochteft, abzulehnen?
Doch nicht siehst du dich um, und fliehest, folg' ich,
Den du kürzlich in Thermen und Theatern
Und in allen Gemächern immer suchtest.
Das ist's, fettere Tasel zog dich nach sich,
Und vornehmere Küche lockt den Spürhund.
Hat daber, dich erst erkannt und, deiner
Ueberdrüssig, verjagt das reiche Gasthaus,
Sucht du wieder des alten Mables Knochen.

5

10

Baffa, bu nenneft bich fcon, nennft junges Madchen bich immer. Gine, die das nicht ift, Baffa, die faget es gern.

#### 46.

45.

Da ich Ruffe nur will, die ich dir im Ringen entriffen, Und da noch mehr bein Born, als bein Geficht, mir gefällt, Schlag' ich dich oft, um dich oft, Diadumenus, bitten zu können. Dadurch erreich' ich, daß du weder mich fürchteft, noch liebft.

## 47.

Riemals hab' er ju Sause gespeist, schwort Philo; so ift's auch: Benn ihn teiner zum Mahl ladet, so speifet er nicht.

Wohin bringet nicht Lieb'? Encolp verschnitt sich das Haupthaar, Bahrend sein herr nicht wollt', aber doch nicht es verbot. Budens erlaubt's und weint: so begab auch er sich der Zügel, Dem der verwegene Sohn Phaëthon Rlagen entris: So ward Hylas geraubt, so gab der entdeckte Achilles Freudig sein Haupthaar hin, während die Mutter sich grämt. Aber daß du nicht eil'st und glaub'st den gefürzeten Loden, Für ein so großes Geschenk komme du spät ihm, o Bart.

5

# 49.

Als zufällig ich dich allein vor Rurzem
Sigen sah, Labienus, dunkten's drei mich.
Täuschen mußte mich beiner Glagen Anzahl:
Hie ziemen auch einem Knaben konnten.
Wadt ist mitten das Haupt, und nicht ein Haar ist
Auf der mächtigen Platte zu bemerken.
Rützlich war im December dir der Irrthum,
Als der Kaiser das Morgenbrot uns schiedte:
Denn du kehrtest zurüd mit dreien Körben.
So war Gerhon, glaub' ich, einst beschaffen.
Meide, rath' ich, Philippus' Säulenhalle:
Sieht dich Hercules, ist's um dich geschehen.

# 50.

Speif' ich zu Sauf' und lade dazu nicht bich, Charopinus, Sab' ich fofort an dir einen gewaltigen Feind,

<sup>48. 3. 1.</sup> Encolp, vergl. Gp. I. 31.

B. 3. Er, Apollo, ber Bugel des Connenwagens.

B. 5. Onlas, ber icone Liebling des hereules, der von ben Rymphen geraubt murbe.

<sup>49.</sup> B. 11. Ber non, ber von Bercules erlegte breitopfige Riefe.

B. 12. Bhilippus' Caulenhalle, ber vom Martius Bhilippus, dem Stiefvater bes Augustus, reftaurirte Tempel mit Porticus auf dem Marsfelde, in welchem bes hereules Bildnig ftand.

5

5

5

And du möchteft mich gleich mit gezüdtem Stahle durchbohren, Beift du, daß ohne dich wurde geheizet mein Heerd. Also durft' ich das auch nicht Einmal ohne dein Biffen? Frecheres, als den Schlund, gibt, Charopinus, es nichts. Bore nun, bitt' ich dich, auf, nach meiner Rüche zu spuren, Manchmal führ' auch mein heerd dich bei der Nase herum.

# 51.

Der überschwer die Linke trägt von Schriftfücken Und den umdrängt ein glatter Chor von Schnellschreibern, Der, während hier und dort er Brief' und Bittschriften Erblicken läßt, ein wichtig Angesicht annimmt, Dem Tullius und Cato ähnlich und Brutus, Kann nicht, mein Aufus, zwäng' ihn auch des Seils Folter, Lateinisch ave, Griechisch Kaspe aussprechen. Glaubst du, daß ich's erfinde, laß uns ihn grüßen.

# 52.

Bas du mir Gutes gethan, ich werd's dir nimmer vergeffen. Beßhalb schweig' ich denn? Du, Postumus redest davon. Benn ich beginne, was du mir geschenft hast, einem zu sagen, Schreit er sofort: "Er selbst hatte mir schon es erzählt." Ranches verrichten Zwei nicht schon: für dieses Geschäft ist Einer genug: soll ich reden, so schweige du selbst. Glaube mir, Postumus, sind auch noch so groß die Geschenke, Durch die Geschwäßigkeit macht sie der Geber zu nicht.

# 53.

Sprich, was schreibest du, Freund, von der Coscherin, was von Thyestes? Bas soll Niobe, was, Bassus, Andromache bir?

<sup>51.</sup> B. 3. Tuffins, Cicero.

B. 7. Beide Ausbrude, "ave und yaige." "fei gegrust".

<sup>53. 3. 1.</sup> Colderin, Debea. Thyeftes, f. Anm. ju III, 45 8. 1.

Glaub's, am paffendften ift für bein Buch Deucalions Schidfal, Dder gefiele dir nicht Diefes, des Phaethon Tod.

54.

Es redet jest mein Redner aus dem Stegreife: Er gruft Calpurnius, ohne daß er's abliefet.

55.

Sage mir, wen du trägft, der Bogel Konig? "Den Donnrer." Barum führt er den Blig nicht in den handen? "Er liebt." Ber entflammte den Gott? "Ein Anab'." Und mit offenem Dunde Blidft du auf Jupiter fanft? "Sprech' ich doch von Ganymed."

56.

Beldem Lehrer den Sohn du anvertrauest, Forschest lange du schon besorgten herzens. So Grammatiker, wie Rhetoren, meide, Rath ich Lupus: er habe nichts zu schaffen Mit des Cicero oder Maro Büchern. Ueberlasse Lutilius seinem Ruhme.
Macht er Berse, dem Dichter gib den Abschied: Bill er Künste, die Geld ihm bringen, lernen, Laß ihn Cithergesang und Flote lernen.
Scheint der Knabe von hartem Kopse, mache Dann zum Präco ihn oder Architesten.

. .

10

57.

Bilde dir, Cinna, darauf nichts ein, wenn ich herren dich nenne: Wiedergegrüßt wird fo oft auch bein Stlave von mir.

<sup>53.</sup> B. 3-4. Deuealion's Schidfal ober Phaëthon's Tob, b. h. daß es in's Waffer geworfen ober verbrannt merbe.

<sup>54.</sup> B. 1. Mein Redner, Apollodotus, f. Ep. 21 diefes Buches.

<sup>56.</sup> B. 6. Zutilius, nicht weiter befannt.

B. 11. Praco, f. Anm. ju 1, 85 B. 1. — Architekten, Die bei ben vielen Bauten reich wurden, beren Gewerbe aber fur nicht besonders ehr, lich galt, vergl. XIV, 92.

5

# 58.

Morgen, verspricht du fiets, zu leben, Postumus, morgen.
Sage mir, Postumus, wann kommet das Morgen einmal?
Wie weit ist's zu dem Morgen? wo ist's? von wannen zu holen?
Birgt's bei den Parthern vielleicht und den Armeniern sich?
Priamus' Jahre bereits und Nestor's zählet das Morgen.
Sage mir, für wie viel kann man das Morgen erstehn?
Worgen willst du's, es ist zu svät schon, heute zu leben:
Der nur. Bostumus, ist weise, der gestern gelebt.

# 59.

Daß nicht Silbergerath, baß golbenes nicht ich bir fchide, Deinetwegen allein, Stella, Beredter, gefchieht's. Beber, ber Großes geschenkt, will Großes wieder empfangen; Durch mein ird'nes Geschirr bift bu entlediget beg.

# 60.

Benn auch immer und immer du mich anbellft Und mich reizest durch unverschämtes Klässen, Berd' ich sicher dir stets den Ruhm versagen, Den du lange begehrst, daß meine Büchlein, Bas für einer du seist, der Welt verkunden. Denn was braucht man zu wissen, daß du lebtest? Du mußt, Kläglicher, unbekannt verkommen. Doch es sehlen vielleicht in dieser Stadt nicht Einer, oder auch zwei, auch drei, auch viere, Die gesüsset, am Hundesell zu nagen. Reine Rägel verschonen solche Räude.

# 10

5

5

# 61.

Sprich, Marianus, wer ift ber Gekrauselte, ber sich beständig Sangt an bein Beib? wer ist dieser gekrauselte Mann?
Belder, ich weiß nicht, was, ihr schwagt in die zierlichen Ohren Und auf der Gerrin Stuhl lehnt den geschmeidigen Arm?
Belchem behende der Ring durch alle Finger herumläuft,
Belcher ein Bein läßt sehn, nicht durch ein Barchen entstellt?

Richt antworteteft bu mir? "Er führt für mein Beib bie Gefd Gin ftrenger furmahr ift er und ficherer Dann, Saaft du. Der den Geschäftsmann ichon in dem Antlig laffet ertennen:

Gifriger tann, als er, nicht ein Aufidius fein.

D Marianus, wie werth du der Badenftreiche Latin's warft! Sicherlich lofeft bu noch einft ben Panniculus ab.

Er die Gefchafte ber Frau? ber Befraufelte führte Befchafte? Richt die Geschäfte der Frau, beine verfiehet der Mann.

62. Beil', als wareft du Berr, in meinem Garten, mein Baftfreunt Benn bir ein nadter Blat Erbe gum Lager genugt, Der du mit dir bringft, mas jum Sausrath Alles geboret: Bob boch ben Baften bereits meiner den Finger empor. Selbft auch ein leerer Bfubl bedt nicht die gerbrochenen Bette Und gerriffen und morich bangen die Gurte berab. Dennoch bewohn' ibn mit mir : that ich, ber ibn taufte, bas !

# 63.

"Sage, was urtheilft bu von meinen Buchelchen, Marcus?" So, der Erwartung voll, fragft bu mich, Bonticus, oft. 3d bewunder', ich ftaun': es gibt Bollfommneres gar nicht, Deinem Talent wird felbft Regulus laffen ben Sieg. "Das urtheileft du? fo fei Jupiter Capitolinus, So dir der Raifer bold." Rein, o mein Bonticus, dir.

Thue das Mindere bu, flatte ben Garten uns aus.

# 64.

3mei Sertanten, Callift, full' ein Falernischen Beines, Ueber bes Sommers Schnee gieße fie, Alcimus, bu.

<sup>61.</sup> B. 10. Aufidius aus Chios, der als berüchtigter Chebred in Juven, Gat. IX, 25 porfommt.

<sup>62.</sup> B. 4. Durch Mufheben Des Fingers ertlarte fich ein Fech beflegt, vergl. Sch. 29 B. 5.

<sup>64.</sup> B. 1. Gertant, Die Balfte eines Erient, f. Anm. ju I, 10 2. Des Commers Conce, f. Unm. ju 11, 40 B. 4.

Mache bas triefende haar des Amomum's Julle mir glanzend, Und auf die Schlafe gedruckt reihen fich Rosen zum Kranz. Leben heißen uns jetzt die Mausoleen, die naben, Denn fie lehren, daß selbst Götter ereilet der Tod.

65.

Stern' und himmel erwarb dem Alciden, ob ihm auch Juno Jürnete, Nemee's Graun und das Arcadische Wild,
Und daß gezüchtiget ward der gesalbete Libpsche Ringer
Und in den Siculer Staub Erpz, der grause, gestreckt,
Und daß Cacus erlag, der Wälder Furcht, der am Schweise
Rinder mit. heimlichem Trug pssegt' in die höhle zu ziehn.
Was ist's, Kaiser, von dem, was man schaut auf deiner Arena?
Größere Kämpse gewährt früh der beginnende Tag.
Bie viel schwerere Last fällt hier, als Nemee's Unthter?
Wie viel tödtet dein Speer hier der Mänalischen Sau'n?
Vält's dreifältigen Kamps des Hiberischen hirten noch einmal, haft du ihn, welchem der Sieg über den Veryon wird.

<sup>64.</sup> B. 3. Ampmum, ein jest unbefanntes Gemutz der Alten (f. B. E. Weber's Anm. ju ben elegischen Dichtern der hellenen G. 776.). — G. auch Anm. ju Ep. 111, 12 B. 1.

B. 4. Rofen , auf weiße Banber oder Baft genahte, sutiles; f. Bed. Ball. II, 215 ff.

B. 5. Die Maufoleen, vergl. Ep. 11, 59.

<sup>8. 6.</sup> Gotter, die ju Gottern ertfarten Raifer.

<sup>65. 28. 1.</sup> Dem Miciden, Bercules.

B. 2. Remee's Graun, ber Remeifche Lowe. Das Arcabifche Bild, ber Erymantifche Gber. Die Berge Erymanthus und Manalus, wifchen welchen Bercules ben Eber erlegte, liegen in Accadien.

B. 3. Der Libniche Ringer, Antaus, Sohn ber Erbe, ber fich im Rampf mit hereules mit Sand bestreute und von diesem hochgehoben und ers brudt murbe.

<sup>28. 4.</sup> Erpr, f. Anm. ju II, 84 28. 4.

B. 5. Cacus, der feuerspeiende Riefe, der dem hercules einen Theil von Gernon's Rinderheerde geraubt und bei den Schmangen in feine Bohle ges jogen hatte, und den hercules erwurgte und an den Fugen aus der Sohle ichlepte.

B. 8. Fruh. Die Thiertampfe auf ber Arena begannen Morgens.

<sup>28. 11 - 12.</sup> Siberifcher Sirt, Gernon, Ronig dreier Spanifcher

Bahl' auch die vielen Köpf' am Gezücht der Griechischen Lerna, Bas ift gegen des Rit's Buthrich der Hydra Gewalt? Für die Berdienst', Augustus, verliehn dem Alciden die Götter 15 Schnell den himmel, doch dir mögen sie spät ihn verleihn.

66

Db ich auch oft bich gegrußt, nie grußeft du felber querft mich. So benn, Bontilian, lebe fur ewig mir wohl.

67.

Als, wie gewohnt, die Atthiben die Zufluchtfiatte des Minters Sucheten, blieb in dem Rest einer der Bögel zurud. Biederkehrend im Lenz entdeckten sie dieses Verbrechen, Und von dem eignen Geschlecht ward die Entwichne zerpffückt. Strafe geschah ihr zu spät: daß die schuldige Mutter zersteischt ward.

Bar ihr gebührend, jedoch, ale fie den Stys gerftudt.

68.

Bom Arctofichen Bolt, o Lesbia, ichict' ich bir haupthaar, Dag du mußteft, wie viel blonder bas beinige fei.

69.

Der bu, Antonius, nichts vor Bothin, dem Aegypter, voraus haft, Und an dem Cicero mehr, als durch die Tafel, verbrachft:

<sup>(</sup>Diberifcher) Infeln, ein breitopfiger Riefe, beffen Rinder (daher Dirt) Dercutes ihm forttrieb, und ben Dercutes mit einem Pfeile erlegte.

<sup>65. 8. 13.</sup> Lerna, Stadt im Beloponnes unweit Argos. S. auch Anm. ju Sch. 27 88. 5.

B. 14. Des Rils Buthrich; auch Rrofodile murben bei ben Rampfe. fpielen von Domitian benugt.

B. 15. Muguftus, Chrenbeiname ber Raifer.

<sup>67.</sup> B. 1. Die Atthiden, Schmalben, von der in eine Schmalbe vermanbelten Brogne, Tochter bes Konigs von Athen, Bandion. G. Anm. gu-IV, 49 B. 3.

<sup>69.</sup> B. f. Antonius, Pothinus, f. Anm. ju III, 66 B. 1.

B. 2. Die Tafel, ber Beachteten. Er, Octavianus und Lepidus, hattenals Triumvirn nach Sulla's Borbilde durch Aechtung ihre Feinde vernichtet.

das zuck, Rasender, du dein Schwert auf ein Römisches Antlit? Die That hätte sogar nicht Catiling verüht.
ein unseliges Gold besticht den verruchtesten Krieger
Und für der Schäße so viel schweigt dir ein einziger Mund.
das nütt, theuer erkauft, dir der heiligen Zunge Verstummen?
Für den Cicero wird Jeder ergreifen das Wort.

# 70.

olle zehn Millionen, die vor kurzem om Batron auf ihn firömten, hat Spriscus ier und dort bei den vier bekannten Bädern n den Schenken, wo nur man figt, verschwendet. selch ein Schlemmer, der diese zehn verschlungen, nd gar, Maximus, nicht einmal zu Tisch lag!

#### 71.

and the second

ier, wo bewäffert und tuhl fich Trebula's Thäler herabziehn Und frisch grünet die Flur unter des Krebses Gestirn, iden die Felder, die nie der Cleonische Lowe versenget, Und das Acolischem Sud immer befreundete Haus,

<sup>69.</sup> B. 5. Den verruchteften Rrieger, ben gegen Gicero gur Dant, reit verpfichteten Rriegetribun Bopiline.

<sup>70.</sup> B. 1. Behn Millionen, gegen eine halbe Million Thaler.

B. 2. Bel ban vier bekannten Babern, benon bie Fortunatus, auftus, Groflus und Lupus (f. Unm. ju II, 14, B. 11—12), um die herum allerhand Speisemrithichaften, popinas, gegeben ju haben icheint, in welchen urfprunglich nur Leute von der niedrigsten Rlasse und Sklaven (f. Juv. at. XI, 80—81) einkanden und auf Stühlen siehen baher sellarlolae, cht, wie anfländige Personen, auf Speisesophas liegend, speisten und tranken, paterhin trieben sich auch unordentlich sebende Menschen aus besierem Stande. Juv. Sat. VIII, 158 ff.) darin herum, und das hier pies verzehrt werden unte, beweist dieses Epigramm. S. Beder's Gallus I, S. 233—234.

<sup>71.</sup> B. 1. Trebula, Stadt im Sabinifchen.

B. 2. Unter des Rrebfes Geftirn, im Monat Juli.

<sup>8. 3.</sup> Der Cleonische Lbme, der Monat August, s. Anne. ju IV.

B. 4. Acolifd, das gewöhnliche Beiwort der Binde, Ginige Musger beziehen es auf Meolien, von moher ber Gudwind nach Italien zu weht.

Mein Fauftinus, bich ein: bie langen Ernten verlebe Sier auf den Sugeln, ba wird's fuhl, wie in Tibur, bir fein.

72.

Ber ba nennen gekonnt ben Donnerer Mutter bes Bacchus, Rufus, batt' auch mit Recht Semele Bater genannt.

73.

Theodorus, du wunderft dich, warum ich Meine Bucher, soviel du bitt'st und drängest, Dir nicht schenke? Ich habe gute Gründe: Daß nicht du auch mir deine Bücher schenkest.

74.

Aften und Europa bededt die jungen Bompejus, Libpens Erd' ihn felbft, wenn ihn noch eine bededt. Ift's ein Bunder, wenn fie auf der ganzen Erde zerftreut find? Ein Ort ware zu klein, Trummer zu bergen, so groß.

75.

Lalia hat bich jum Mann bes Gefetes wegen genommen, Quintus, bu nennft fie mit Recht also gefetliche Frau.

76.

Baufig getruntenes Gift hat einst Mithribates gefichert, Daß nicht Schaden ihm thun konnte der graufige Trank. Du auch hast dich geschützt durch die ftets so klägliche Mahlzeit, Daß durch hunger du nie, Cinna, zu fterben vermagst.

<sup>71. 98. 6.</sup> Tibur, f. Anm. ju I, 12, 98. 1.

<sup>74.</sup> B. 1. En Bompejus, ber Sohn, in Spanien von Cafar beffegt, fiob, ward verwundet und ftard in einem Walbe, f. Dio Caff. ALIII, 40. Sertus Pompejus wurde bei der Phrygischen Stadt Midaium von Litius und Furnius gefangen genommen und auf Antonius' Befehf getöbtet, f. Dio Caff. ALIX, 18.

B. 2. En. Bompejus Dagnus fand am Berge Caffius Lob und Grab, f. Dio Caff. ALII, 5.

<sup>76. 9. 1.</sup> Mithribates, Ronig von Bontus.

5

10

77.

rd ergabit, das vor Rurgem Giner gefprochen, t dir fagte, du trugft Del in bem Dhre, Marull.

78.

3, traurig daheim zu speisen, schwer fällt, ius, bei mir hungerleider.
en dir nicht, beliebt ein Bormahl,
r Salat und scharfes Porrum.
8 Chbium mit zerschnittnen Eiern,
ird man auf schwarzer Schüffel grünen
il, der die Finger kann verbrennen,
en verließ den eisigen Garten:
hneeigem Brei von Spelt ein Bürftlein,
itslichem Specke weiße Bohnen.
tische, verlangst du dessen Schäße,
Trauben, gewelkt und süß, dir reichen,
ten, der Sprer Namen tragend,

<sup>4.</sup> Cappadocer Salat. Columella (X, 181 ff. und XI, 3, inf vorzügliche Arten Salat an, barunter ben gelögrünen Cappas ich arfes Porrum. Es gab zwei Arten Porrus ober Porrum, ile, unfer Schnittlauch, und bas hier gemeinte porrum capitatum, 1 unfer Porree.

Cybium, Warfelfifch (αύβιον), eine Speife aus murflig ger, und eingefalzenem Thunfifch; f. Plin. Raturg. XXXII, 11, 5. 146; 31, B. 14 der Fisch selber.

Stengelfohl. Bom Rohl, brasslea, grunem ober braunem, von la viele Arten nennt, as man fowohl die größeren Stengel (caules, liculi), wie hier, die mit Soda gefocht wurden, um ihnen eine ju geben (f. Ep. XIII, 17), und gang aufgetragen wurden, als ihjahr die jungen Reime (cymae, prototomi) f. Ep. XIV, 101.

Brei von Spelt, die hauptspeife der alteften Romer.

Trauben, gewelft; f. Anm. ju III, 58, B. 9. Birnen, der Sprer Ramen tragend, Tarentiner, aus fuhrte, eine Art Falernerbirne, welche lettere wegen ihres Safts nach bem Falerner Wein genannt wurden, f. Plin. Raturg. XV.

| Und Rastanien, die gezogen wurden                       |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Im gelehrten Neapel, mild geröftet.                     | 15   |
| Meinen Bein, den veredle du durch Trinken.              |      |
| Nach dem Allen, wenn Bacchus, wie er pfleget,           |      |
| Frischen hunger vielleicht erregen follte,              |      |
| Bird mit edlen Oliven dir man dienen,                   |      |
| Die noch eben Bicener Aefte trugen,                     | 20   |
| Und mit warmer Lupin' und heißen Kichern.               | . ,  |
| Rlein — wer konnte das läugnen? — ift mein Tischlein, . |      |
| Doch nicht lüget man oder bort man lugen,               |      |
| Und liegt friedlich mit unverftelltem Antlit;           |      |
|                                                         | 25   |
| Noch bewegen vom frechen Gades Madchen,                 | :    |
| Unaufhörlich von Lufternheit geftachelt,                | -1.4 |
| Bolluftfundig fie icautelnd, ihre Guften;               | : :  |
| Sondern jo, daß es läftig nicht, noch unfein,           |      |
| Bird die Flote mit fleinem Rohr ertonen.                | 30   |
| Dies das Mahl, das bescheidne. Folgen wirft du          |      |
| Nach der Claudia, die du gern vor mir trafft.           | _    |
|                                                         |      |

Elfmal haft du bereits von Einem Mahl dich erhoben, Elfmal tauschteft du schon, Zoilus, Synthesen um, Daß verhaltener Schweiß nicht haft' im feuchten Gewande Und die erschlassete Haut tresse der leiseste Zug. Beshalb, Zoilus, sprich, schwig' ich, der Genosse des Mahls, nicht?

Eine Synthefis macht freilich gewaltigen Froft.

<sup>78. 3. 20.</sup> Bicener, f. Anm. ju IV, 46, 3. 12.

B. 21. Lupine, Wolfs- ober Feigbofne, murbe von armen Beuten gegeffen. Deife Richern f. Unm. ju I, 41, B. 6.

B. 26, Gabes, f. Ainm. zu Ep. 1, 41, B. 12. Bergi. auch Jup-Sat. XI, 162 ff.

<sup>79. 2.</sup> Conthefen, f. Unm. ju II, 46, 28. 4.

Keine völlige Stunde deiner Muße
Schenke mir, und ich bin, Sever, dein Schuldner,
Wenn du liesest und prüsest meine Bossen.
"Hart ist's, daß ich verderben meine Zeit soll":
Dulde, bitt' ich, und trage diesen Schaden.

Und wenn gar du es mit Seeundus läsest —
Aber bin ich denn nicht ein Unverschämter?

Wis es seinem Bersasser selbst verdanket.

Sicher wär' es, des Sisphus, des muden,
Ewig rollenden Marmor nicht zu schauen,
Wenn mit meinem Severus auch Secundus
Ihm die Zähne der Censorseile gäbe.

81.

Aemilianus, du wirft, wenn bu arm bift, immer es bleiben. Seute werden allein Reiche mit Schapen befchentt.

82.

Beshalb haft du mir erft zweihundert tausend versprochen, Gaurus, wenn nicht du zehn tausend zu geben vermocht'st? Kannst du's und willst du nur nicht? Ist das nicht, frag' ich, noch ärger?

Dagft du mir fterben, du bift, Gaurus, ein fleinlicher Menfch.

<sup>80.</sup> B. 3. Secundus. E. Plinius Cacilius Secundus, der jungere Plinius, der Berfaffer der Briefe und der Lobrede auf Trajan, der eigentlich Läcitius hieß uud den Ramen Plinius durch Adoption des ätteren Plinius rhielt, Martial's Gönner. Plinius, dem Martial das Ep. X, 19 gewidmet jatte, lobt in seinem Briefe III, 21 den Martial, den er auch mit einem Reisegelde für die Rückreise nach Spanien unterflüst hatte.

B. 11. Gifpphus, der im Tartarus jur Strafe fur feine Berbrechen juf einen Berg einen fcmeren Stein malgen mußte, welcher immer wieder berabrollte.

<sup>82.</sup> B. 1. 3meihundert taufend, gegen 10,000 Thaler.

B. 2. Behn taufend, etwa 500 Thaler.

Folgft du, fo flieh' ich; du fliehft, und ich folge dir; weil, daß du wolleft.

3d nicht will, daß du nicht wolleft, mein Dindomus, will.

84.

Schon läßt traurig ber Rnabe feine Ruffe, Durch den polternden Lebrer abgerufen, Und vom lodenden Burfel arg verrathen, Bittet, aus ben geheimen Schenken eben Fortgeführt, den Aedil der trunfne Spieler. 5 Bang ift jest bes Saturnus Reft vorüber Und nicht fleine Gefdente haft bu, Balla, Dir, noch fleinere, als bu pflegt'ft, gefendet. Bobl, vergebe benn fo mir mein December. Doch bu weißt, wie ich glaub', es fommen eure 10 Saturnalien einft, bes Mary Ralenden. Bieder geb' ich dir, Galla, bann, mas du gabft.

<sup>84,</sup> B. 11. Des Mary Rafenben. Am 1. Mary murben bie Das tronalien, das Reft der verheiratheten Frauen, gefeiert und diefe von den Mannern befdentt.

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis fechstes Buch.

1.

Dier empfange das fechste meiner Buchlein, Rein vor Allen mir theurer Martialis: Benn dein prufendes Ohr es läutern wollte, Burd' es weniger bang und zitternd wagen, In des Kaifers erhabne hand zu kommen.

2.

5

Spiel war's, wurde bas Bett der heiligen Fadel betrogen, Spiel auch, wurden entmannt Manner, die nicht es verdient. Beibes verbotest du jest und hilfst den kunftigen Bolkern, Kaiser, daß ohne Betrug ferner sie werden gezeugt.

<sup>1.</sup> B. 2. Martialis, Julius Martialis, Freund unferes Dichters.

<sup>2.</sup> B. 3. Domitian verbot die Entmannung im gangen romifchen Reiche, um den Titus, der Berfchnittene liebte, ju verhöhnen, obgleich er felbst den Berfchnittenen Earinus (f. Ep. IX, 11, 12, 13, 16 und 17) liebte, f. Die Cass. LXVII, 2, und er erneute die lex luila und Papia Poppaea de martandis ordinibus und das Gesetz gegen den Epebruch, die lex lulia de adulteriis et stupria, mahrend er selbst mit seiner Richte Jusia (f. Ann. 3u Ep. 3, 15. 5 dieses Buches und Juven. Sat. II, 29 – 33) im Epebruche lebte.

Beder Berfchnittene wird's, noch Chebrecher nun geben: Borber aber, o Schmach! brach auch die Eh' ein Cunuch.

3.

Bachf', o Anabe, heran, dem Dardanischen Julus verheißner Bahrhaft göttlicher Sproß: wachf', o erhabenes Kind, Rach Jahrhunderten einst zu empfahn vom Bater die Bügel Und, mit dem Aelteren alt, herrscher der Erde zu sein. Julia's schneeige hand wird selbst dir goldene Faben Rieben und Bhrigus' Bließ völlig verspinnen für dich.

5

5

4

Größter aller Cenforen, Fürft der Fürsten, Bahrend schon dir so viel Triumphe Rom dankt, So viel neue, so viel erneute Tempel,

<sup>2.</sup> B. 6. Bergl, Ep. VII, 67.

<sup>3.</sup> B. 1. Dem Dardanischen Julus. Bon Julus, Sohne bet Memeas, leitete Julius Cafar fein Geschiecht ab, bem auch Augustus und bessen Rachefolger einverleibt waren; daher ist hier darunter Domitian zu verstehen, und Julich heißt so viel wie kaiserlich. Dardanus, ein Sohn Jupiters und ber Etectra, war ber Bater bes Anchises, bes Baters bes Aeneas. Daher hießen die Trojaner auch Dardaner, und Dardanisch so viel wie Trojanisch. Der Anabe ist ber dem Domitian von der Domitia geborene. Ginige Buletger nehmen an, er sei noch nicht geboren, sondern Domitia sei mit ihm schwanger gewesen und bas 3,nascere" heiße "werbe geboren, somme an das Licht"; dann hätte aber boch das Geschlecht des Kindes noch nicht bestimmt werden thmen.

<sup>8. 5.</sup> Julia, die Tochter des Titus, also Richte des Domitinn, welche dieser als Gemahlin abgelehnt, spater aber versubrt und sehr geliebt hatte, taun die Mutter diese Sohnes nicht fein, da sie an den ihr von Domitian eingen nöthigten Abortivmitteln gestorben war. — Martial schweichelt bem Domitian dadurch, daß er die Julia zur Gottin macht, der die Harcen ihr Amt übertragen haben, und die für den Knaben einen goldenen Lebenssaden spinnt.

B. 6. Phrirus, Sohn des Thebanischen Konigs Athamas, Sohnes bes Meolus, flüchtete mit feiner Schwester Delle auf einem Wibber mit gole benem Bliefe burch ben Bellespont, und ba diese im Meere ertrant und er in Colchis allein ankam, so opserte er ben Wibber und hangte das goldene Blief bort auf, bis Jason mit den Argonauten es holte.

<sup>4. 3. 1.</sup> Cenforen, f. Mnm. ju Gp. V, 23, 98. 3.

<sup>2. 2.</sup> Triumphe, f. Gp. V. 19, B. 4 und die Anm.

B. 3. Rene und erneute Tempel, f. Guet. Dom. 5.

Spiele, so viele Götter, Städte, Größeres dir noch, daß es teufch ift.

5.

r vieles Geld im Handel fieh' um ein Landgut, ch dich, leihe dazu hundert mir, Cacilian. It flumm? Ich vermuthe, du denkfit: "nicht wieder bezahlen du es": eben darum bitt ich dich, Cacilian.

6.

auspieler nur find's, doch vier liebt Paula, Lupercus: Paula, Luperc, liebt auch das ftumme Geficht.

7

ut das Geset des Julius wurde, Faustinus, ian die Reuschheit hieß wieder die Häuser beziehn, dreißigste Tag noch nicht, darüber gewiß nicht, in zehnten Gemahl freit Telesissa bereits. so oft freit, freit nicht: sie buhlet gesetlich. die offener bublt, ekelt mich weniger an.

8

iconen und fieben Advokaten, junen und zehn Boeten fprachen ten um eines Mädchens hand an. uderte nicht, er gab die Tochter

<sup>. 4.</sup> G. Guet. Dom. 4.

<sup>.</sup> G. Anmerf. ju Gp. 2, B. 3 biefes Buches.

<sup>. 2.</sup> Sundert (taufend), gegen 5000 Thaler.

<sup>. 1.</sup> Rach ben Sefegen Des Drama Durften nicht mehr, als brei jugleich in die Scene kommen, boch wurde oft noch eine viette ftumme in eingeführt.

<sup>.</sup> Das ftumme Geficht, b. h. bas Schweigen im obsebnen Ginne, u III, 96, 28. 3.

<sup>. 1.</sup> Das Gefen bes Julius, f. Ahm. ju Gp. VI, 2, 98. 3.

Einem Praco, dem Eulogus, zur Che. Hat, Severus, er etwa dumm gehandelt?

9.

D Lävinus, du schläfft im Bompejaner Theater Und du beklagest dich doch, wenn dich Oceanus wectt?

10.

5

10

Als ich den Jupiter jungft um wenige Taufende flehte, Sprach er: "es wird fie dir der geben, der Tempel mir gab". Tempel dem Jupiter zwar gab der, doch Taufende mir nicht:

Ach, ich fchame mich jest, daß ich um wenig nur bat. Aber wie gar nicht ftreng, wie von keinem Borne bewolket,

Mit wie mildem Geficht hatte mein Flehn er gebort! So bat ibr Diadem er ben flebenden Dacern verlieben,

So nimmt jum Capitol bin er ben Weg und gurud.

Sag', o Jungfrau, mir, du unferes Donnvers Bertraute,

Sage, mit welchem Geficht gibt er, verfagt er mit bem? So ich: Ballas barauf nach abgelegter Gorgone:

"Bas man noch nicht geschentt, buntet bich, Thor, bas versagt?"

<sup>8. 98. 5.</sup> Praeo, f. Anm. ju I, 58, 98. 1.

<sup>9.</sup> B. 1. Das Pompejaner Theater, das von Pompejus in ber neunten Region errichtete, das erfte maffir gebaute Theater.

<sup>9.</sup> B. 2. Wenn bich Oceanus (f. Anm. ju III, 95, B. 10) wedt, suscitat, im Text ein Wortspiel, d. h. bich aus dem Schlafe wedt, damit dir das Schauspiel nicht verloren geht, oder dich fortscheucht, weil du tein Ritter bift.

<sup>10.</sup> B. 2. Der Tempel mir gab, Domitian, der den Capitolinischen Tempel prächtig wiederhergestellt und dem Jupiter Conservator einen kleinen Tempel und Altar errichtet hatte. S. Tac. Distor. 111, 74.

<sup>28. 7.</sup> Diabem, f. Anm. ju V, 3, 28. 1.

<sup>28. 8.</sup> Wenn er einen Triumph balt.

<sup>98. 9.</sup> Unferes Donnrers, Domitians, Bertraute, f. Anm. 3u V, 2, 26. 8.

B. 11. Gorgone. Das haupt ber Gorgone Mebufa, bei beffen Uns blide jeber ju Stein erstarrte, hatte Minerva auf ihren Schilb gefest.

5

10

5

## 11.

Bylades jest, daß kein Orestes zu sinden, rt dich? Marcus, es trank Pylades, was sein Orest, sesseres Brot, noch Orossel gab's für Orestes, n für beide war ein und das nämliche Mahl. Zucriner du schlingst, lest mich die sabe Peloris: nedeler ist, Marcus, der Gaumen auch mir. eidet mich grob, und dich das Cadmeische Tyrus; im Sagum dich lieben, den Burpur bedeckt? in Pylades sei, muß Jemand mir ein Orest sein. urch Worte geschieht's: liebe, damit man dich liebt.

# 12.

t, ihr eignes fei das Haar, das fie getauft, Baulus, ift ein Meineid etwa das?

# 13.

it, Julia, nicht dich von Phidias' Meißel geschaffen, ver halt's für ein Werk nicht der Palladischen Kunft? ift nicht flumm, hier spricht der leuchtende Marmor, dem milden Gesicht glanzet lebendiger Schmelz. vielet die Hand mit dem Acidalischen Knoten, n vom Halfe sie dir, kleiner Cupido, geraubt. die Liebe des Mars und des mächtigen Donnrers erneue, ich Juno und selbst Benus den Gürtel von dir.

<sup>3. 2.</sup> Marcus, ein Batron Martials.

Bucriner Auftern, f. Anm. ju I, 62, B. 3. Beloris, eine ein vom Borgebirge Belorus in Sicilien.

Ballien, vergl. Jub. Gat. IX, 29-30, Cabmeifc, f. Anm. B. 7.

Sagum, ein bider, grober Mantel, f. auch Unm. ju Ep. VIII,

<sup>3. 1.</sup> Julia, f. Anm. ju VI, 3, 28. 5.

Meidalifcher Anoten, Benuegurtel; Acidalia, Beiname ber gl. Ep. XIV, 207.

Daß du treffliche Berfe fcreiben könneft, Sagft, Laberius, du: was willft du's denn nicht? Ber vortreffliche Berfe weiß zu schreiben, Muß, Laberius, schreiben: und ein Mann ift's.

15.

Während ein Ameislein in des Phaöthon Schatten herumschweift, Legte der klebende Saft fich um das winzige Wild. So ift, mahrend es erst verachtet ward, als es lebte, Zest es durch seinen Zod köftlich geworden an Werth.

16.

Der du Manner erfchredft burch bein Glieb, burch bie Sichel Einaben,

Gib des entlegenen Lands wenigen Morgen du Schut. Mögen dein Obstfeld fo nicht alte Diebe betreten, Anaben und Madden jedoch, schon und mit wallendem haar.

17.

Cinna, Cinnamus, läffest du dich nennen. Ift nicht, Cinna, das, fprich, ein Barbarismus? Benn du Furius erft geheißen hatteft, Burdeft Fur du auf die Art heißen muffen.

18.

In hiberien ruht Saloninus' heiliger Schatten, Und ein Befferer sah nimmer das Stygische Reich. Trauern aber wir nicht, denn er, der dich, Briscus, verlaffen, Lebt mit dem Theile, dem er lieber das Leben gewünscht.

<sup>15.</sup> B. 1. Phaëthon's Schatten, f. Anm. ju IV, 25, B. 2.

<sup>16.</sup> B. 1. Priapus.

<sup>17. 28. 4.</sup> Far, Dieb.

<sup>18. 3. 1.</sup> Siberien, Spanien, vom Siberus (jest Gbro) fo genannt.

Richt um Mord und Gewalt, noch um Bergiftung, Um drei Ziegen nur hab' ich einen Rechtsstreit. Die, so klag' ich, entwandte mir ein Nachbar. Ueber dieses verlangt Beweis der Richter: Du bringst Canna und Krieg mit Mithridates Und des Bunischen Grimms Berräthereien Und den Mucius, Marius und Sulla Tonend vor mit dem Mund und beiden Handen. Jest sprich, Bostumys, auch von meinen Ziegen.

20.

Bhobus, ich bat dich jungft, mir hunderttaufend zu leihen, Da du mir öfter gesagt hatteft: "bedarft du denn nichts?" Und nun zauderft du, fragft, haft Zweifel, plageft uns beide Schon zehn Tage: nun fclag's, bitt' ich bich, Phobus, mir ab.

21.

Endlich vereinigte froh mit Janthis Stella, den Dichter,
Benus und fprach: "Richt mehr hatt' ich dir geben gekonnt;"
Dies vor der herrin; jedoch ihm in's Ohr die loseren Borte:
"Hute dich, Schelm, daß du nicht sundigest gegen dein Weib.
Rein leichtsertiger Mars ward oft von mir wuthend geschlagen,
Als vor der Ehe mit mir flüchtig er schwärmte herum.
Aber seitdem er mein, verleget er nie mich durch Buhlschaft:
Juno wunschete sich, Jupiter ware so treu."
Also sprach sie und schlag ihm die Bruft mit dem mystischen Gürtel.
Göttin, der Schlag trifft gut: aber nun schone den Freund.

t i

nanni

<sup>19. 3. 7.</sup> DRucius Geavola.

<sup>20.</sup> B. 1. Sunderttaufend, gegen 5000 Thaler.

<sup>21.</sup> B. 1. Janthis, f. Anm. ju Ep. I, 7, B. 1. B. 9. Myftifc, b. h. mit der geheimen Rraft, Liebe ju erwecken, f. Ep. x4V, 207.

B. 10. Der Schlag trifft gut; Stella fceine vorher etwas feichte fertig gewefen ju fein, vergl. Ep. V, 12, 98. 7.

Daß du freift, Proculina, beinen Buhlen Und jum Gatten ben Chebrecher macheft, Daß fein Julifch Gefet bich ftrafen tonne, Ift nicht frei'n, Proculina, nein, betennen.

23.

Ich foll, Lesbia, ftets zu beiner Luft dir bereit fein: Glaub's mir, ein handwerk nicht ift, was du forderft von m Wenn du mich auch besturmft mit schmeichelnden Sanden und B Ift doch ein schlimmer Tyrann gegen dich selbst dein Geficht.

24.

Richts Leichtfertiger's, als Chariffanus, Er geht her in der Toga beim Saturnsfeft.

25.

Bore, du ächter Sproß vortrefflichen Stamms, Marcellinus, Welchen die Barin graus halt in Parrhafischem Joch, Was ich, ein alter Freund und ein väterlicher, dir wunsche, Und in gedenkender Bruft präge die Wünsche dir ein: Tapfer mit Borsicht sei, daß nicht verwegene hige Mitten in Schwerter dich reiß' und in der Speece Geschoß. Habe den wilden Mars und den Krieg lieb, wem die Bernunft so Du kannst Krieger des Gerrn und der des Baters auch sein.

**26**.

Es droht Gefahr jest unfres Sotades haupte: Glaubt ihr, es sei beschuldigt Sotades? Richt so. Unfähig ward er: Sotades treibt Mundunzucht.

<sup>24.</sup> B. 2. Statt in ber Synthefis, f. Anm. ju IV, 46, B. 1.,

<sup>25.</sup> B. 2. Marcellin mar in Dacien in Rriegsbienft. — Pat fifch, f. Anm. ju IV, 11, B. 3. Bergl. auch Ep. VII, 80 und KI,

Rachbar, doppelter gar — denn auch du wohnst nahe der Flora, Repos, und du auch wohnst auf der Ficelischen Flur —, Du hast eine das Bild des Baters zeigende Tochter, Die für die Züchtigkeit ihrer Sebärerin zeugt.

Du schon' aber doch nicht zu sehr den alten Falerner,
Und laß lieber ihr nach Fässer, mit Gelde gefüllt.
Sie sei fromm, sei reich, doch Most nur trinke die Tochter:
Berde das Faß, jest jung, mit der Gebieterin alt.
Cäcuber Wein soll nicht nur der Kinderlose genießen:
Auch die Bäter, mein Freund, können des Lebens sich freun.

# 28.

bier liegt Melior's freigelafiner Knabe,
Belder ftarb, von dem ganzen Rom betrauert,
Seines theuren Patronus turze Freude,
Glaucias, von dem Marmor überdedet
An Flaminius' Straß' im Grabgewölbe:
Rein an Sitten, von unverletter Reuschheit,
hellen Ropfes und reich an Körperreizen.
Zu nur zwölf der verfloffnen Ernten hatte
Raum ein völliges Jahr gezählt der Knabe.
Bandrer, der du's beweinft, beweine selbst nichts.

:5

10

# 29.

Rict aus bem Stlaventroß und ertauft auf geizigem Martt nicht, Sondern ein Anabe, werth beiliger Liebe des herrn,

<sup>27.</sup> B. 1. Rafe ber Flora, f. Anm. ju Gp. V, 22, B. 4.

B. 2. Steelia, Stadtden im Sabinifcen, unweit Romentum, f. gu I, 38, B. 1.

B. 9. Cacuber, f. Anm. ju II, 40, 28. 5. . .

<sup>28. 38. 1.</sup> Melior, f. Anm. ju II, 69, 95. 7. B. 3. Patronus, f. Anm. ju I, 101, 95. 9.

B. 4. Glaucias. Den Lob biefes Freigetaffenen bes Melior beffegt

B. 5. Flaminins' Strafe, f. Anm. ju IV, 64, 98. 18.

Bar, als noch nicht er verstand, das Geschent des Batron zu em-

Freigelaff'ner durch Suld Melior's Glaucias icon. Tugend und Schönheit ward so belohnt: war schmeichelnder Giner 5 Ober reizender je durch ein Apollisch Geficht? Ungewöhnlicher Zeit ift turg und selten ihr Alter. Bunfche, daß nicht zu fehr das, was du liebeft, gefällt.

30.

Wenn sogleich du die seche Sesterze hergabst, Als du sagtest: "so nimm es mit, ich schent's dir," Dankt' ich, Batus, dir, wie für zwesn hundert. Aber jest, da du's gabst nach langem Zaudern Erst nach sieben wohl oder neun Kalenden, Haft du, wenn du erfahren willst die Wahrheit, Sechs Sestertien, Patus, weggeworfen.

31.

Du weißt felbst und erlaubst, bag mit beiner Gattin der Arzt bubtt. Dhne Fieber gewiß fturbest bu gern, Charidem.

32.

Als unschluffig noch war des Burgerfrieges Enpo, Siegen vielleicht auch tonnt' Dtho, der weibische Mann,

<sup>29.</sup> B, 1. Richt erkauft, also ein verpa, ein im haufe geborens Stlave, ben Mellor icon als Rnabe frei gelaffen hatte.

<sup>30.</sup> B. 1. Sechs Gefterze, etwa 300 Thaler.

B. 2. 3meen hundert, Sestertia, gegen 10,000 Thaler.

B. 5. Rafenda, eigentlich dar erfte des Monats, an welchem Binfer Miethe u. dgl. bezahlt murben, aber auch Coepaupt für Manat gebraucht.

<sup>32.</sup> B. 1. Enno, Bellong, die Rriegegottin; hier der Burgerfrieg gwifden Otho und Bitellius.

B. 2. Otho, der myibifcha Mann, vergl. 3mp. Gat. II, 99-10'

B. 3. Für Mars, b. h., im Rriegen.

<sup>3. 4. 6.</sup> Dio Caff. LXIV, 13-15.

B. 5. Cato Uticenfis, der fic mit dem Schwert burchbohrte, als er bieg feines geindes Jul. Cafax bei Tapfus erfahren hatte.

Duntt's ibn perwerflich, für Mars viel Burgerblut gu vergießen, Und mit ficherer Dand bohrt' er den Stahl in die Bruft. Größer, als Cafar fegar, fei Cato immer im Leben; Bar im Sterben jedoch größer, als Otho, er wohl?

QQ

Richts Elenderes gibt's, als den Anabenschänder Sabellus, Matho, und fröhlicher war früher doch keiner, als er. Diebstahl, Flucht und Tod der Sklaven, Brände, die Trauer Bringen herunter, sogar wohnet der Arme nun bei.

34.

Sib, Diadumenus, mir fich drängende Ruffe. "Bie viele?"
Fragst du. So heißest du mich zählen die Bellen der See
Und die Ruscheln, zerstreut am Strand des Aegäischen Reeres,
Und die Bienen, die ziehn um den Cecropischen Berg,
Und die Stimmen und Sänd', im Raum des Theaters erschallend, 5
Benn dort plöglich das Bolt siehet des Kaisers Gesicht.
Die der beredte Catull von Lesbia heischte, genügen
Rir nicht: wenig begehrt, wer sie zu zählen vermag.

35.

Bafferuhren erbatft mit gewaltiger Stimme bu fieben, Cacilianus, und nicht gab fie ber Richter bir gern.

<sup>34.</sup> B. 4. Der Cecropifche Berg, ber burch feinen honig berühmte Berg hmettus in Attica. Geeropifch, f. Anys. ju 1, 25, 98. 3. : \$5. 7. S. Catull's Gebichte 5.

<sup>35.</sup> B. 1. Wafferuhren, vielleicht von ähnlicher Einrichtung, wie unfere Sanduhren, zeigten nicht den Berlauf einer Stunde an, zumal da bei den Römern die Stunden im Sommer und Winter von verschiedener Länge waren, f. Anm. zu I, 108, B. 9. Sie waren vielmehr für verschiedener Zeiterimme eingerichtet. Denn Plinius sagt in Erift. II, II, worin er die im Januar im Senat verhandelte Alnklage gegen Marius Pristus erzählt: "ich sprach faft fünf Stunden, denn zwolf Wasseruhren — und ich hatte sehr umfangreiche erhalten — wurden noch vier hinzugestägt." Da nun die Lagestänge in Rom in den ersten Lagen des Januar etwa 9 Stunden 5 Minuten ist, so würde eine solche umfangreiche Wasseruhr

Aber du giebft in die Lang' und trinfft aus glafernen Flafchen! Laulides Baffer, den Kopf halb auf den Ruden gebengt. Stille doch endlich einmal den Durft und die Stimme, wir bitter Trinf aus der Bafferuhr, Cacilianus, hinfort.

86.

So groß, Bapilus, ift bein Bengungsglieb, wie die Rafe,
Daß du, fo oft es fich bebt, auch es zu riechen vermagft.

37.

Bom Gefäße, zerriffen bis zum Nabel, Hat Charinus auch nicht ein Ueberbleibsel, Und stets ist er doch brunstig-bis zum Nabel.

D wie arge Begierde plagt den Armen!

Er ist ohne Gesäß und doch Cinäde.

38.

Siehft du, wie Regulus' Sohn, der noch nicht drei Jahre beende Gerne den Bater bereits horet und felber ihn lobt?

Bie er der Muttet Schoof verläßt, wenn er fieht ben Erzeuger, Und wie fein eignes das Lob fühlt, das dem Bater erschalt? Schon gefallen der Lärm und die Hundertmänner dem Rinde.

Und die fich drangende Schaar Bolls und bas Julifche Dach. Alfo freut fich der Sproß des muthigen Roffes am Staube,

So fucht Rampfe bas Ralb, eb' ibm die Stirn fich bewehrt.

10

die Beitdauer von 34 Minuten unferer: Beit angegeben haben; wonn Bli volle fünf Stunden gesprochen hatte, und wir tonnen aber nicht mertich is wenn wir für diese Beit eine halbe Stunde unferer Uhren annehmen. — I nach hätte hier Caillian die Absicht kund gethan, 31/2 Stunden lang Gericht zu sprechen.

<sup>8. 4.</sup> Lanliches Waffer, vom langen Steben marm geworden.

<sup>38. 8. 5.</sup> Sundertmanner: Jum Gericht der hundertmanner s ben früher aus jeder der 35 Tribus 3, alfo 105 gemante, Unter den Kai waren es 180. Es wurden vor ihnen besonders Erbschaftssachen und Brationen verhandelt.

B. 9. Das Julifche Dach, Die Basilien Julia in ber achten Reg wo Die hundertmanner Gericht hietten.

Gotter, ich flebe, bewahrt ben Liebling Bater und Mutter, Requins bore ben Sobn, diefe bewundere gwei.

10

39.

Durd Marulla wardft du, Cinna, Bater von fieben, Richt Rindern : benn es ift bavon nicht Gins beines, Auch nicht der Sohn des Freundes oder Rachbaren; Bielmehr erzeugt auf Britichen und auf Strobmatten, Berrathen fie durch's Saupt der Mutter Chbruche. 5 Der bier mit frausem Baar als Maur einherschreitet, Bekennet, daß er Sproffe fei des Rochs Santra. Doch ber mit aufgeworfner Raf' und Burftlippen 3ft Chenbild des Bannychus, Des Ringfampfers. Und daß vom Bader ftammt ber Dritte, wer mußt's nicht, 10 Ber irgend tennt und fieht bes Dama Triefaugen? Der Bierte mit Cinadenstirn und weißwangig Ift bir gezeugt von Lygdus, beinem Beifchlafer : Du fonnteft obne Sunde beinen Sobn icanden. Daß aber ber mit fpigem Ropf und Langobren, Die er bewegt, wie Gfel bas zu thun pflegen, Der Sobn bes Rarren Cyrta fet, wer will's laugnen? Die beiden Schweftern, diefe fcmarz und roth jene, Bom Rlotner Crotus und Meier Carpus find's Tochter. Soon voll auch murbe fein die Schaar ber Baftarbe, Benn nicht Cores und Dindymus Gunuch ware.

# **4**0.

Borgiehn konnte man dir, Lycoris, feines der Beiber; Borgiebn irgend ein Beib fann man ber Glycera nicht. Sie wird merben, mas bu: bu fannft nicht merben, mas fie ift. Bas boch die Reit thut! fie will ich, dich hab' ich gewollt.

<sup>39. 20.</sup> Boll, d. h. neun, die vollfommenfte Bahl bei ben Sptha. Apråern.

Ber vorliefet, die Rehl' und den Gals ummunden mit Bolle, Sagt, daß zu reden er nicht, noch auch zu foweigen vermag.

42.

Benn du nicht in Etruscus' Thermen badeft. Dopianus, fo ftirbft du ungebadet. So wird nie bir ein andres Baffer wohlthun, Rein Avonischer Quell, der Beibern fremd ift, Richt ber See Sinueffa's und des beifen Baffer oder des ftolgen Angur Kluthen, Phobus' Baffer und Baja nicht, die Rrone. Rirgends beut fich fo flarer, beitrer Simmel: Länger dauert fogar bas Licht bes Tags bier Und perschwindet an feinem Orte fvater. Bom Tapgetus grunet borten Marmor, Dort metteifert Beftein in buntem Schmude. Das ber Libper und ber Bhryger ausgrub; Schwigend hauchet ber Onpr trodne Glut aus, Und Dobiten erwärmet linde Rlamme. Benn Laconer Bebrauche bir gefallen,

<sup>41.</sup> B. 1. Bergi. Ep. XIV, 142.

<sup>42.</sup> B. 1. Claudius Etruscus, ber Befiger eines prachtvollen Ba welches auch Statius (Balber I, 5) befungen hat. G. auch Ep. 84 b. Buchs und VII, 40.

<sup>28. 4.</sup> Aponifcher Quell, f. Anm. I, 61, 28. 4.

<sup>8. 5.</sup> Sinueffa. Stadt in Campanien, ein Babeort.

<sup>8. 6.</sup> Paffer, in Campanien. Angur, f. Anm. ju V, t, 25. (

B. 5. Bhbbus, ber Bfrer ermannte Befiger einer Babeanftatt.

B. 11. Langetus, ein Gebirge in Laconica, bei Sparta, mit gru Marmor, f. Min. Naturg. XXXIV, 7, 5. 55.

B. 14. Onnr, eine Art Marmor ober Alabafter, woraus man allerlei Gerathichaften, Salbenbuchjen u. dergl. machte; f. Plin. Raturg. XX 7, 5. 59—61. Sonft ift Onfr auch ein Edelstein, f. Anm. ju Ep. 29, B. 2.

B. 15. Dphiten, eine Art Marmor mit Schlangenfieden, mahrid lich unfer Gerpentinftein. G. Blin. Raturg. XXXVI, 7, 6. 55-56.

Kannst du, bist du vom heißen Dampf befriedigt, In die Marcia oder Birgo tauchen, Belche frisch und so klar und glänzend blinket, Daß kein Wasser du dort vermuthen solltest, Und du glaubtest, der leere Marmor schimm're. Und du merkest auf nichts und hörest lange Schon nachlässig mich an mit trägem Ohre. Oppianus, so stirbst du ungebadet.

20

# 43.

Bahrend es, Caftricus, dir im glücklichen Baja behaget Und dich die Rymphe befpült, weiß von dem schwesligen Quell, Stärk ich mich jest in der Ruße des Romentanischen Gütchens Und in dem hüttchen, das nicht seine Gesilde bedrückt. Das ist Bajische Sonne für mich und der linde Lucrinus, Das, mein Castricus, sind eure Schäge für mich. Bormals eilt' ich mit Lust dahin, wo ein Wasser gelobt ward, Und ich scheute den Weg nimmer, wie lang er auch war. Jest behagt ein Bersted mir, bequem und nahe der Hauptstadt, Und wenn ich saul sein darf, bin ich zufrieden gestellt.

10

5

# 44.

Calliodorus, du glaubst, daß auf artige Beise du scherzest Und daß getrantt du allein seiest mit reichlichem Big. Stellichem lachest du zu, Anspielungen macht du auf jeden; Du dentst so dich beliebt machen zu können als Gaft.

eis

B. 16. Laconer Gebräuche, das Schwisbad, Laconicum, f. Beder's allus II, S. 37 ff.

<sup>8. 18.</sup> Marcia, bie vom Brator Mareius Litius angelegte Baffer,
ns kitung, beren Quelle ber Pievnische Brunnen, 33 Millien von Rom im Beligs (T. kifchen Gebiete an ber via Valeria war, und die ber Prator L. Marcius Rer n. # Stande brachte. — Birgo, f. Anm. ju V, 20, B. 9.

<sup>43. 8. 8.</sup> Romentanifc, f. Anm. ju II, 38, 8. 1.

B. 5. Bajifche Sonne, vergl. IV, 57, B. 5, 6. — Lucrinus, f. Anm. ju 1, 62, B. 3.

Sprad' ich aber ein Bort, bas icon nicht, aber boch mabr ift, Riemand trante bann noch, Calliodprus, bir gu.

45.

Mit dem Getändel ift's aus: jest freit, leichtfertige Beiber.
Büchtige Lieb' allein ift uns gestattet hinfort.
Ift das züchtige Lieb'? es freit Lätoria Lygdus:
Garstiger ift noch die Frau, als es die Buhlerin war.

46.

Auf fein Biergespann peitscht unaufhörlich der Blaue, Und nicht läuft es: bu thuft Großes furwahr, Catian.

47.

Rymphe, die lauteren Quells du auf meines Stella Gehiete Rieselst und unter des Herrn schimmernde Dächer du trittst, Sei's, daß dich Ruma's Gemahl aus der Trivia Grotte gesandt ha Sei's, daß als Reunte du kommst aus der Castaliunen Schaar. Dies jungfräuliche Schwein weiht dir, sein Gelübbe zu lösen, Marcus, weil er vom Quell heimlich als Kranker geschöpft. Du, mit meinem Bergehn versöhnt jest, gib mir des Bornes Kummerfreien Genuß: sei als Gesundem mir Durst.

<sup>44.</sup> B. 6. S. Anm. ju I, 83, B. 2 und Ep, II, 15, B. 2.

<sup>45.</sup> B. 2. S. Unm. ju Gp. VI, 2, B. 3.

<sup>46.</sup> B. 1. Bon ben vier Parteien der Rennfahrer im Circus, der lau grunen, blauen, weißen und rothen, welchen Domitian noch zwei, die des g denen und des purpurfarbenen Luchs, hinzugefügt hatte (f. Suet. Dom. war die grune beim Bolle die beliebtefte, f. Juven. Sat. XI, 198-199, blaue verhaßt.

<sup>47.</sup> B. 3. Ruma's Gemahl, die Rumpho Egeria. Der Triv Grotte, der Diana Grotte, im Sain der Diana bei Aricia, in welcher Quelle der Egeria mar.

B. 4. Aus ber Caftalinnen Schaar, b. h. aus ber Dufenquim Dain ber Egeria vor bem Capener Thore, vergl. Juv. Sat. Ill, 19, 19

B. 5. Jungfraulich, den Gottinnen murden weibliche Thiere geopfe

<sup>28. 6.</sup> Marcus, unfer Martial.

### 48.

Beil ein fo lautes Bravo bie Schaar der Togaten bir guruft; Dalte, Bompon, nicht dich, fondern dein Mahl fur beredt.

## 49.

Richt gezimmert aus morscher Ulme bin ich, Und nicht ift, die mit starrer Aber hochsteht, Diese Saule vom ersten besten Holze, Sondern frischem Cypressenast' entsprossen, Der Jahrhunderte, hundertmal verlebt, nicht, Roch die Fäule des langen Alters fürchtet. Diese fürchte, wer auch du bist, o Boser, Denn falls auch nur des Stocks kleinste Traube Du verlegtest mit räuberischen Händen, Bird dir, lehntest du auch es ab, ein Feiglein, Eingepflanzt vom Cypressenzweige, wachsen.

10

50.

Als Telefinus noch, arm, mit zuchtigen Freunden verkehrte, Irt' er im Togalein schmutig und frierend umber. Run er begonnen, den Dienst zu weih'n unkenschen Cinaden, Kauft er Silbergerath, Guter und Tische sich ein. Billt du, Bithynicus, reich dich sehn, Mitschuldiger sei dann. Richts, auch das Mindeste nicht, gibt dir ein züchtiger Kus.

.

## 51.

Beil du, Lupercus, so oft mich nicht einladest zum Mable, Sab' ich ein Wittel entbeckt, wie ich dich kränke dafür. Lade nun immer mich ein, und schick' und bitt' auch, ich zurne. Und was willst du denn thun?" fragest du. Kommen, mein Freund.

ł

:

Ł

١

<sup>48. 9. 1.</sup> Togaten, beiner Clienten.

<sup>50. 3. 2.</sup> Togalein, im Tert togala, b. h. fnappe, durftige Toga.

**52.** 

Unter dem Grabstein liegt, in kindlichen Jahren entriffen, Bantagathus, den geliebt und den betrauert sein herr, Welcher zu schneiden geschickt das flatternde haar und zu saube: Mit kaum streisendem Stahl borstige Wangen verstand. Magst auch, Erde, du sanft und leicht sein, wie er verdienet, Leichter kannst du doch nicht sein, als die kunftliche Band.

53.

Seiter ging er mit uns in das Bad und speisete heiter, Und am Morgen darauf fand man Andragoras todt. Wiffen willst du den Grund so plöglichen Todes, Faustinus? Sein Argt ift es, im Traum kam ihm hermocrates vor.

**54**.

Wenn du dem Sextilian verbotft, von so großen zu sprechen, Richt drei Bortlein bracht' Aulus, der Arme, heraus. "Aber was meint er damit?" so fragst du. Bas ich vermuthe Ift: von dem Sextilian werden so große geliebt.

55.

Beil von Cafia und von Zimmt du immer Und vom Neste des stolzen Bogels triefest Und nach Niceros' Bleigefäßen duftest, Lachst du mich, Coracinus, aus, der nicht riecht, Lieber will ich nach nichts, als lieblich riechen.

56.

Beil von Borften das Bein und die Bruft von Botten bir ftart Dentft bu, bu tonneft damit taufchen ben Ruf, Charibem?

<sup>55.</sup> B. 1. Cafia, eine gemurghafte Rinde, mahricheinlich Mutter Laurus Cassia.

<sup>28. 2.</sup> Des Phonix, f. Mum. ju V, 7, 28. 1.

B. 3. Riceros, ein Galbenhandler in Rom.

Glaube mir, rotte bas haar dir aus vom fammtlichen Körper, Stell' auch Zeugen dafür, daß du dich hinten enthaart. "Beshalb?" fragst du; du weißt, daß viel von Bielen gefagt wird. 5 Laffe du sie, Charidem, denken, du seift ein Cinad.

## 57.

Phobus, du lugeft bir haar, das Salbe funftlich gemacht hat, Und die schmutige Glap' ift mit gemaltem bedeckt. Rothig haft du es nicht, für den Ropf haarscheerer zu brauchen, Dich zu scheeren vermag beffer, o Phobus, ein Schwamm.

## 58.

Aulus, indeß in der Rabe du schauft die Barrhasischen Baren Und des Getischen Bols Sterne mit Freuden erträgst, Bar's o wie nabe, daß, dir zu den Stygischen Fluten entriffen, Ich der Elysischen Flur dämmerndes Dunkel gesehn. Immer suchte mein Aug', obgleich gebrochen, dein Antlitz, 5 Und von Budens zumeist sprach der erkaltete Mund. Benn kein schwarzes Gespinnst die spinnenden Schwestern mir dreben Und sich der Himmlischen Ohr nicht für mein Fleben verschließt, Rehrst du gesund dem Gesunden zuruck zu Latiums Städten Und in des Ritters Glanz hast du den Pilus zum Lohn.

## 59.

Baccara fcmerzt's und er klagt, daß es gar nicht komme zum Frofte, Da fechshundert er doch zottiger Mäntel befigt. Und er wunfchet fich Sturm und Schnee und finsteren himmel, Und ein warmerer Tag ift ihm im Binter verhaßt.

<sup>58. 28. 1.</sup> Aufus Budens, f. Unm. ju I, 51, 28. 3. - Die Parri bificon Baren, f. ju VI, 11, 28. 3.

B. 2. Setischen Bols; die Seten maren ein Bolf in Riedermbsien an der Donau und dem schwarzen Meere, bei Thracien, eine Gegend, die als febr kalt verrusen mar, baber Getisch oft so viel wie hoperboreisch, nordlich.

<sup>8. 7.</sup> Comars, ben Tobesfaden. :: Die fpinnenden Comeftern, bie Barcen.

<sup>59.</sup> B. 2. Bottige Stoffe nahm man gern ju marm haltenben Rleis bungsftuden.

Was, Grausamer, geschah dir Leid's von unsern Lacernen,
Belche der leisefte Bind leicht von den Schultern und hebt?
Bieviel menschlicher ift's, wieviel einsacher auch ift es,
Daß auch im Ronat August zottige Mäntel du trägs!

60.

Glücklich gelang's dem Bompull, Faustin: jest wird man ihn lesen, Und in der ganzen Welt wird sich verbreiten sein Auf. Also möge gedeihn das Geschlecht der blonden Ustver Und jedweder, der nicht liebt das Ausonische Reich. Geistreich werden jedoch des Pompullus Schriften geheißen:
Aber das ift für den Ruhm, glaube mir, nimmer genug. Bieviel Dichter nicht sind ein Mahl für Notten und Schaben, Und wie so manches Gedicht wird nur von Köchen gekauft! Etwas Größeres ift's, das dem Blatt Jahrhunderte schenket: Soll fortleben ein Buch, muß ihm ein Genius sein.

61.

Meine Gedichte lobt und liebt und finget mein Roma, Dich halt jegliche hand, jeglicher Busen mich gern. Roth wird Einer und blaß und ftill und gahnet und haßt mich. So ift's recht: es gefällt mir auch mein Buchelchen jest.

62.

Seinen einzigen Sohn verlor Salanus: Schickt du nicht ihm Geschenke, Oppianus? O gransames Berhängniß, bose Parcen! Welches Geiers wird diese Leiche werden?

63.

Dag man dir nachstellt, weißt du, du weißt, wer gierig bir nachstellt, Und, Martanus, du weißt, was der Belauernde will.

<sup>60.</sup> B. 3. Ufiper, ein Bermanifcre Boll zwifden bem Rhein und ber Lippe, in der Gegend der Stadt Wefel. Die Ufipier Cohorte, die nach Bristannien geschicht war im J. 84 n. Chr., hatte fic empbrt. G. Lacit. Agric. 28. B. 8. Bon Rochen, vergl. Ep. 111, 2, B. 3—5.

Dennoch ernenneft bu, Thor, ibn im lesten Billen jum Erben, Und er, Rasender, soll treten in beinen Besith. "Aber er schickte mir viel gum Geschent". Doch er schickt's an ber Angel:

Und ift's moglich, daß je liebe ben Fischer der Fisch? Bird mit wirklichem Schmerz einst der bein Scheiden beweinen? Benn du begehrst, daß er weint, gib, Marianus, ihm nichts.

### 64.

Babrend du meder erzenat von der Rabier bartem Geschlecht bift. Roch dem Curius dich gebar die raube Gemablin. Ueberrafcht, als bas Dabl fie auf's Geld trug, unter ber Giche; Sondern bein Bater fich Schiert vor bem Spiegel, und in ber Toga Gebet die Mutter, und Braut die Braut dich fonnte benennen : Bagft du, meine Bedichte gu meiftern, welche der Ruf tennt, Und zu ergießen bein Bift auf meine aludlichen Scherze. Scherze, fag' ich, auf die mit gangem Dbre zu boren Richt verschmäben ber Stadt und des Forums größefte Manner, Die zu bemabren im Schrein der unfterbliche Silius murbigt. 10 Die im Munde fo oft ber beredte Regulus führet. Und bie er, ber die Rampfe bes großen Circus fo nab fiebt. Sura, lobt, der Diana, der Aventinischen, Rachbar : Die ber Bebieter fogar, bei ber großen Laft ber Beschäfte, Aufzurollen mit Luft zwei- breimal wurdigt, der Raifer. 15

<sup>64.</sup> B. 1. Fabier. Die Famille ber Fabier, von hertules und Evan, ders Tochter Bindunna ftommend, jeichnete fich durch viele große Manner aus, unter welchen befonders Q. Fabius Maximus Allobrogicus und Q. Fabius Maximus Gurges ju nennen find.

<sup>28. 2.</sup> Curius, f. Anm. ju I, 24, 28. 3.

<sup>28. 4.</sup> Bor dem Spiegel, d. h. ein Weichling, wie Otho, f. Juven. Sat. 11, 99 ff. — In der Loga, ale Chebrecherin, f. Anm. zu Ep. I, 35, 28. 9.

<sup>28. 5.</sup> Braut die Braut dich tonnte benennen, b. h. Ginaben, bergl. Jup. Sat. I, 78.

<sup>25. 10.</sup> Silius, f. Anm. ju Ep. IV, 14, 98. 1.

B. 13. Sura; Balfurius Sura, f. Anm: ju 1, 49, B. 40. — Der Tempel ber Diana auf bem Aventinifchen Sugel mar bem großen Ctreus nahe.

Mehr des Geiftes jedoch haft du, dir feilte Minerva
Schärfer das Herz, und Athen hat feineren Sinn dir gegeben.
Sterben will ich, wosern nicht viel schmackafter das Gerz ift,
Das sammt röthlicher Lung' und mächtigen Pfoten des Rindes
Zwischen langem Gedärm, schon alt und den Rasen ein Abschen, 20
Durch die Gassen gesammt der blutige Fleischer herumträgt!
Dazu wagst du, auf mich erbärmliche Berse zu schreiben,
Welche doch Riemand liest, und damit das Papier zu verderben.
Aber wenn ich ein Maal mit zorniger Galle dir brenne,
Leben und haften wird's, und es wird ganz Roma das losen,
Aber erbarme dich dein und versuch' an des lebenden Baren
Schnaubenden Rüstern dich nicht mit dem wäthenden Munde zum

Mag er auch friedsam sein und Band' und Finger beleden, Benn ihn Gall' und Berbruß, wenn gerechter Zorn ibn babin bringt, 30

3ft er ein Bar: ermud' an bem leeren Felle bie Babne, Und ftillichweigendes Fleifch fuch' auf, bas bu tonneft benagen.

65.

"Ein Epigramm macht du in hezametern?" saget nun Tucca. Tucca, das pflegt zu geschehn, Tucca, zum wenigsten darf's. "Aber es ift sehr lang". Auch das pflegt, Tucca, und darf es: Steht dir ein fürzeres an, lies du die Distichen nur. Schließen wir einen Bergleich: du magst ein lang Epigramm stets 5 Ueberspringen, mir sei's, Tucca, zu schreiben erlaubt.

66.

Eine Dirne von nicht zu gutem Rufe, Bie fie in der Subura Mitte figen, Bot vor turgem der Braco Gellian feil.

<sup>64.</sup> B. 26. Einnamus, ein Chirurg, der Brandmale der Gfiquen ju vertigen verftand, vielleicht der Barbier in Ep. VII, 64.

<sup>66.</sup> B. 2. Subura, f. Anm. ju Gp. 11, 17, 98. 1.

5

5

Als man lange dafür geringen Breis bot, Bog er, Allen ju zeigen, daß fie teufch fei, Sie, die fich mit ben Banden ftraubte, an fich, Und er tufte fie zwei- und drei- und viermal. Bas erlangt durch den Rug er babe, fragft du? Der fechshundert geboten, trat vom Rauf ab.

67.

Befbalb Calia nur Berfchnittene habe, fo fragft du, Bannodus? Beifchlaf ift, nicht das Bebaren, ihr Bunfch.

68.

Euer Berbrechen beweint, ja beweint's im ganzen Lucrinus, D Rajaden, und felbft Thetis auch trauere mit. Sterben mußte ber Rnab', ein Raub Bajanifcher Bogen, Eutydus, der dir fo fuß, Caftricus, rubt' an der Bruft. Er war dir ber Genuß und fcmeichelnde Lindrer der Sorgen. Er bein Alegis, er mar's, den bu, mein Dichter, geliebt. Sab in ber Bogen Arpftall bich nacht die verbublete Apmybe Und gab Splas nun gern feinem Alciden gurud? Dder verschmabet fie jest den weibischen Bermaphroditus, Luftern, daß fie umarmt werde vom gartlichen Dann? 10 Bas auch immer ber Grund des ploglichen Raubes gewesen, Sei, das ift mein Bebet, leicht dir Die Erd' und die Blut.

<sup>66.</sup> B. 9. Sechehundert, etwa 30 Thaler. Der Braco Gellianus galt für unguchtigen Dundes, verunreinigte alfo die Stlavin durch feinen Rus, f. Anm. ju I, 83, 98. 2.

<sup>68. 38. 2.</sup> Rajaden, Rymphen der Quellen. - Thetis, f. Anm. ju Sch. 26, 98. 1.

B. 4. Caftrieus, ein Dichter und Freund Martials.

<sup>28. 6.</sup> Aleris, f. Anm. ju V, 16, 28. 12.

<sup>28. 8.</sup> Splas, f. Anm. ju V, 48, 28. 5.

<sup>8. 9.</sup> Dermaphrobitus, Cohn ber Benus und bes Mercurius, bop. pelten Gefchiechts, weil die Rymphe Galmacis ihn im Babe fo brunftig um. armt hatte, bas fle mit ihm in Gine Berfon vermuchs.

69...

Deine Baffa, Catull, trintt Baffer, und-man begreift es: Daß es des Baffus Rind trinket, begreifet man nicht.

70.

n ne kulis arasum ku

Sechzig Ernten bereits und zween, glaub' ich. Sind bem Cotta verfloffen, Marcianus, Und nicht tann er fich Gines Tags erinnern, Dag er hatte bas warme Bett gehutet. Seinen mittleren Finger zeigt er bobnend Unferm Daffus, Sommachus und Alcon. Doch wenn wohl wir berechnen unfre Sabre Und, mas garftige Fieber bavon nahmen, Dber laftige Schmad' und bofe Schmergen Bon ben befferen Lebenstagen abziehn, Sind wir Rinder und feben aus wie Greife. Ben des Priamus und bes Neftor Alter Als ein langes bebunfet, Marcianus, Wird gewaltig getäufct und bintergangen. Richt wer lebet, ber lebt, nur wer gefund ift.

71.

Die zu Battidem Rlang fich in üppigen Stellungen zeiget' Und Gabitanifche Runft übet in lufternem Sang, Reigen ben Belias felbft, ben gitternden, tonnt' und am Bolgftog Bector's erregen gur Luft Becuba's alten Gemabl,

<sup>69.</sup> B. 1. Erinft Baffer, vergl. Gp. 11, 50.

<sup>2. 3</sup>hr Bater Baffus mar vielleicht ein Weintrinter; jedoch tom als folder tein Baffus im Martial por.

<sup>70. 3. 5.</sup> Geinen mittleren Finger, f. Ep. II. 28, 38. 2.

<sup>3. 6.</sup> Dafins, Cymmachus, Aleon, Merste. ber

<sup>71. 33. 1.</sup> Batifch, Spanifch. 38. 2. Gabitanifche Runft, f. Anm. ju I, 41, 88. 12.

B. 3. Belias, Ronig in Theffalien, Bruder bes Mefen, Baters i Jafon, ber biefem bas Reich entjogen hatte und ihn nach Coldis fciete, t bas golbene Blief ju holen.

B. 4. Decuba's Gemahl, Briamus.

Litthusa versengt und audit ben früheren Berren: Die er als Stlavin vertauft, tauft er als herrin gurud. 5

**72**.

Ginen Garten bestehlen wollte Gilig, Beit berüchtigt durch feine große Raublust. Doch, Fabullus, es war im großen Garten Außer einem Priap von Marmot gar nichts. Da heimtehren er nicht mit leerer hand will, Raubet diesen Briapus selber Gilig.

5

73.

Richt hat roh mich ein Adrer gemacht mit bäurischer Sichel, ]
Sondern vom Sauswalt selbst siehst du ein rühmliches Werk.
Denn es hat der Caretischen Flur bekanntester Psieger, Silarus, hier in Sut Sigel und lachendes Feld.
Sieh, mit wie sichrem Gesicht ich nicht ein hölzerner scheine
Und, nicht Geerden geweiht, trage des Schooßes Geschoß,
Sondern mir, troßend dem Tod, aus ewigem Holz der Cypresse,
Würdig des Phidias Hand, starret das männsiche Glied.
Haltet, ich geb' euch den Rath, den Priapus heilig, ihr Nachbarn,
Und daß der vierzehn Joch Aders ihr schonet, gedenkt.

## 74.

Der bort als Letter auf bem mittlern Bett lieget, Gesalbt ben halben Schabel mit den brei haaren,

<sup>73.</sup> B. 3. Care, Stadt in Etrurien.

B. 10. Biergehn Joch, jugern, 18;8 Magbeburger Morgen, 3,528 hettaren.

<sup>74.</sup> B. 1. Als Letter auf dem mittleren Bett, ber ben Ehrenplat am gangen Triclinium einnimmt, ben fogenannten Confularplat. Das mittlere Spelfespeha nämlich, ber freien Seite bes vieredigen Tifches gegenüber, war das vornehmfte und auf ihm die Rangordnung der Biche eine umgekehrte: nämlich der verten Blat an ber Lehne, die am linken Ende jedes Sopha's mar salt als der unterfte, der unterfte als der oberfte. Auf dem lectus aummus, den im Range folgenden, zur Linken bes lectus medius, war der Plat an der Lehne der oberfte, desgleichen auf dem bestus imus, zur Rechten des medius.

Und ber-mit Mastipholy ben weiten Dund: flochert, Er lüget, Mesculunus: teinen Bahn hat er.

75.

Wenn du ein Droffelden mir, vielleicht auch Auchens ein Studd Ober vom hafen die Lend', oder mas Aehnliches schickft, Pontia, sagft du, es fei dein Mundbiflein, was du schicktelt. Anderen schick' ich es nicht, aber ich eff' es auch nicht.

**76.** 

Er, ber ben heiligen Leib und den Mars in der Toga bewachte, Und dem der oberfte herr hatte das Lager vertraut, Fuscus, lieget dahier. Jest darf, Fortuna, man fagen, Nicht hat feindliches Drob'n mehr zu befürchten der Stein. Wieder empfing sein Joch der gebändigte Naden des Dacers, Und als Sieger besitzt heute der Schatten den Sain.

## 77.

Da so durftig du bift, wie nicht der klägliche Fros, Und noch so jung, wie nicht Barthenopäus es war, Und so kräftig, wie nicht, als er flegete, Artemidorus, Weshalb ladest du dich sechs Cappadociern auf?

Den oberften Plat auf dem lectus imus nahm der Wirth ein, um dem fularplate fo am nachften ju fein.

B. 3. Mit Magirholg, mit bem Sahnftocher, f. Gr. XIV, 22. 75. 28. 3. Poutia, hier nicht ale Cigenname gebraucht, fonbert

Eigenschaftsbezeichnung, als verdachtig bes Giftmischens, f. Anm. ju II, 34, 76. B. 1. Mars in der Loga, Domitian, der, in Rom reftoi außerhalb Kriege führen ließ.

B. 3. Cornelius Fuscus, Brafect ber Leibwache bes Domitian, fi einem ungludtichen Feldzuge gegen bie Dacer, f. auch Juv. Sat. IV, fein Sras war aft ansangt in feindticher Gewalt.

<sup>77.</sup> B. 1. Fros, f. Anm. 3u V, 39, B. S. R. 2. Rarthen and us. ein fichner Tätteling. Sohn, bes Inland

B. 2. Parthenopaus, ein febner Jüngling, Cohn bes Talaus, ber fleben Selben vor Theben.

B. 3. Artemidorus, ein berühmter Paneratiaft aus Tralles, ber ben Rnaben ju Olympia erft bestegt murbe, weil er noch ju jung war, aber so traftig murbe, bag er nicht nur bie Anaben, sondern auch die Mi im Saneratium (Doppelfampf, Ringen mit Sauftfampf verbunden) bestegt

5

Biel mehr wirft du verlacht und machft zum Gespotte dich, Afer, 5 216, luftwandeltest du nacht in der Mitte des Markts.

So wird auf Atlas gezeigt mit dem gleich ihm zwergigen Maulthier Und auf den Lybier, schwarz, gleichwie das Thier, das ihn trägt. Willst du wissen, wie sehr mißgönnt dir werde die Sanste? Tragen dich lassen von Sechs darfst auch als Todier du nicht. 10

78.

Aulus, Phryx, dem bekannten Zecher, fehlte Ganz ein Aug' und das andre war ihm triefend. Sein Arzt Heras ermahnt' ihn: "Las das Trinken, Du wirst ganzlich erblinden, wenn du Wein trinkst." Lachend sagte dem Auge Lebewohl Phryx.

5 Mischen läffet er sich sofort Deunzen,
Aber viele. Du fragst, wie das geendet?

Bhryx hat Wein und das Auge Gift getrunken.

79.

Traurig bift du und reich; las nicht Fortunen bas merten: Lupus, als undankbar giltst du ihr, wenn fie es merkt.

80.

Als das Rilotifche Land bir, o Raifer, Rofen bes Binters Sendete jungft, voll Stola, wie auf ein feltnes Gefchent,

<sup>77.</sup> B. 4. Sechs Cappadociern, einer von Gechs getragenen Ganfte, hexaphorus. Die Cappadocier wurden, als ein fraftiger Menschafg, wie bie Liburner, Mabier, Moser, Sprer, gern gu Ganftentragern genommen.

B. 7. Atlas, ein 3merg, vergl. Suv. Sat. VIII, 32.

B. 8. Libner, Mohr, f. Anm. ju II, 43 B. 9. Das Thier, bas ihn tragt, ber Efephant.

B. 10. Urme murben nicht auf einer Ganfte, wie die Reichen, fondern auf einer Bahre bestattet.

<sup>78. 8. 6.</sup> Deungen, elf Ungen oder Schöpfbecher, cyathi, 2/5 Breug. Quart, f. auch Anm. ju I, 106 B. 8.

<sup>80.</sup> B. 1. Das Rifotifche Land, Megypten.

Lachte Pharischer Garten sogleich der Memphitische Schiffer, Als nur in beiner Stadt Grenze getreten er war: Solch ein Frühlingsschmud war da, so duftete Flora Und so glänzte der Auhm unserer Bästischen Flur; So, wohin er den Schritt, wohin er wandte die Augen, Rötheten rings den Weg Kranze, geschnitten vom Stod. Aber du, der du jest mußt welchen Kömischem Winter, Send' uns die Erndten, o Ril, Rosen empfange von uns.

81.

1(

5

1(

Als ob du gurntest dem Bolt, so badest du bich, Charibemus: Brauchst so gang das Bassin, um dir zu waschen den Schoof. Und nicht möcht' ich, daß so dein haupt, Charidemus, du badest; Und da bad'st du das haupt: bade dir lieber den Schoof.

82.

Jüngst besah so genau mich Einer, Rusus, Wie Fechtmeister es machen, oder Käuser, Und nachdem er geprüft mit Aug' und Finger, Sprach er: "Bist du nicht jener Martialis, Dessen Bossen und Scherze voller Schalkeit Jeder kennet, der kein Böotisch Ohr hat?"
Und ich läugnete nicht, bescheiden lächelnd Und leicht nickend, er habe Recht, ich sei es. "Und so schlechte Lacernen trägst du?" fragt' er. "Ich bin," sagt' ich, "auch nur ein schlechter Dichter."
Daß nicht öfter dem Dichter das begegne, Schicke gute Lacernen mir, mein Rusus.

<sup>80. 28. 3.</sup> Pharifch, Aegnptifch, f. Anm. ju III, 66 28. 1. Demphitifch, ju Sch. 1, 28. 1.

B. 6. Baftifch, f. 2(nm. ju 1V, 42 B. 10.

<sup>81. 28. 2.</sup> Baffin, solium, f. Anm. ju II, 42 98. 1.

B. 4. Das Saupt, vergl. Ep. VI, 56 und Anm. ju I, 83 B. 7.

<sup>82.</sup> B. 6. Bootifd. Die Borier galten für plump und einfattig.

10

83.

Bas des Baters Geschick verdankt dem besorgten Etruscus, Beide verdanken das dir, allererhabenster Fürst.
Denn du rieses zuruck den Blitz, den die Rechte geschleudert: Solche Gesinnung, auch wünsch' ich des Jupiter Strahl. Deine Natur sei, Raifer, sie sei dem erhabensten Donnrer: Und mit dem ganzen Blitz schleuderte selten die Sand. Und das Beides enthielt dein Geschenk, Etruscus bezeugt es,

Dag er Begleiter fein durft' und ber Subrer gurud.

84.

Tragen, Avitus, laft bei Berftand fich Philippus von Achten. Duntet dich ber bet Berftand, rafeft, Avitus, du felbft.

85.

Webe, mein sechstes Buch erscheint, Camonius Rusus,
Dhne dich und es hofft, Theurer, zum Leser dich nicht.
Cappadocien gibt, das dich sehn ein boses Geschick hieß,
Lieblos Asch und Gebein deinem Erzeuger zuruck.
Weine, Bononia, wein' um den Rusus, der dir geraubt ist,
Und der Aemilische Weg tone von Klagegeschrei.
D ein wie frommes Gemüth kam um, o wie blühende Jugend!
Fünfmal hatte sie nur Sieg' am Alphäus gesehn.
Rusus, der immer du gern mein Gekändel pflegtest zu lesen
Und, was ich scherzete, sest hieltst in gedenkender Brust,

<sup>83.</sup> B. 1. Claudius Etruscus hatte feinen Bater in's Exfil begleitet und burch feine Bitten bet Domitian die Erfaubnis ju beffen Radtehr erwirft.

<sup>84.</sup> B. 1. Avitus, f. Anm. jn 1, 16 B. 2.

<sup>85.</sup> B. 1. Camonius Rufus, vergl. Cp. 1X, 74 und 76.

B. 3. Cappadocien, Broving in Rleinafien.

B. 5. Bononia, jest Bologna, mahricheinlich die Baterfladt des Camonius.

B. 6. Der Memilifche Weg, f. Unm. ju 111, 4 B. 2.

B. 8. Alphäus, Fluß im Beloponnes, an welchem die Olympifchen Spiele gehalten wurden; b. h. hier, Camonius war funf Olympiaden, alfo awangig Jahre alt geworden, f. Ep. 1X, 76 B. 3.

Rimm dies turge Gedicht, von des Freundes Thranen begleitet, Gelt' es als Beihrauch dir, den der Entfernte gebracht.

86.

Du, Setiner, und Schnee, der du dämpfft, und gehäufte Triente, D wann trint' ich euch einst wieder, erlaubt von dem Arzt? Thöricht und undankbar und unwerth folden Seschent's ift, Wer von des Midas Schat lieber zum Erben sich macht. Libyen's Erndten besitz' und das Gold des hermus und Tagus, Warmes Wasser dazu zechend, mein neibischer Keind.

87.

Geben dir Götter und du, o Raifer, was du verdieneft, Geben mir Götter und du, hab' ich's verdient, was ich will.

88.

Morgens hab' ich einmal dich nur bei Namen begrüßet Und dich, Cacilian, nicht "mein Gebieter" genannt. Willst du wissen, wie hoch mir zu stehen kommet die Freiheit? Hundert Quadranten sind's, die sie entzogen mir hat.

89.

Als icon fpat in der Mitte der Racht Banaretus trunken Bringen ein Rachtgefchirr hieß durch des Daumes Gefchnipp,

<sup>86.</sup> B. 1. Setiner, f. Anm. ju IV, 64, 34. Schnee, f. Anm. ju II, 40 B. 5. Triente, ju I, 106 B. 8.

B. 4. Didas, der Phrygertonig, ben Bacchus mit ber Gabe befchentt hatte, bag Mies, mas er anruhrte, ju Gold murbe.

B. 5. Dermus, ein golbführenber Fluß in Rleinaffen. Tagus, f. ju I, 48 B. 15.

<sup>25. 6.</sup> Warmes Baffer, f. Anm. ju Gp. 1, 11 98. 4.

<sup>88. 2.</sup> Dein Gebieter, f. Unm. ju I, 112 8. 1.

B. 3. Sundert Quadranten, f. Anm. gu I, 59 B. 1.

<sup>89.</sup> B. 2. Des Daumens Gefchnipp, vergl. Ep. III, 82 B. 15 und XIV, 119.

Bard ein Spoletischer Krug ihm gereicht, den er felber geleeret, Und er hatte daran nicht zur Genüge gehabt. leußerst genau nun maß er den Bein zuruck in die Scherbe, Und sein volles Sewicht gab er dem Kruge zuruck. Bundert es dich, daß der Krug so viel hielt, als er getrunken? Bundere, Rusus, dich nicht: lauteren hat er gezecht.

90.

licht hat Gellia mehr als Einen Buhlen. Schlecht ifi's: schlechter noch, Zweier Gattin ift fie.

91.

ihe zu brechen verbot bes erhabenften Fürften Berordnung. Freue, Boilus, dich, Weiber umarmeft du nicht.

92.

lus der Schale, worin die Kanst des Myron dine Schlange gemeißelt, Ammianus, Erinkest du Baticaner: Gift verschluck du.

93

hais duftet so schlecht, wie nicht des geizigen Walters Altes Geschirr, das just mitten im Wege zerbrach, Bie kein Bod nach dem Sprung, wie nicht der Rachen des Löwen, Richt des geschundenen Hunds transtiberinisches Fell; Bie auch das Rüchlein nicht, wenn im Ei unzeitig es faulet,
Wie kein Arug auch, worin Garum verwesete, riecht.

<sup>89.</sup> B. 3. Spoletum, Stadt in Umbrien. Der Spoletische Wein war ein eringer, f. Ep. XIV, 116; wurde jedoch durch Alter besser, f. XIII, 120.

<sup>91.</sup> B. 1. S. Anm. ju VI, 2 B. 3.

<sup>28. 2.</sup> Bergl. III, 82 98. 33. 92. 88. 1. Mpron, f. Ann. 14 IV. 39 98. 2.

<sup>28. 3.</sup> Baticaner, f. Anm. ju I, 18 28. 2.

<sup>93.</sup> B. 2. Altes Gefchirr. Jum Balfen murbe ilrin, befondere der :8 Kamels gebraucht. G. Blin. Raturg. XXVII, 8 6. 91.

B. 4. Transtiberinifc, f. Anm. ju I. 108 B 2.

<sup>8. 6.</sup> Sarum, eine aus den Eingeweiden und bem Blute bes Scomber pahricheinlich unferer Dafrele) bereitete, fehr beliebte und fehr toftbare glufig.

Um mit andrem Geruch dies Gift zu vertauschen betrüglich, Benn sie entkleidet sich hat und in das Bad sich begist, Frischt sie sich auf mit Pfilothron und legt gefäuerte Kreibe, Drei- und viersach auch Paste von Bohnen sich auf. 10 Schien sie sich wohl geschützt durch taufend Kunste der Täuschung, That sie Alles, so hat Thais der Thais Geruch.

#### 94.

Stets trägt goldige Schuffeln man auf bem Calpetianus; Sei's, daß er auswarts fpeif', oder zu hauf' in der Stadt. So auch fpeifet er ftets im Wirthshaus, so auf dem Lande. Hat er denn anderes nicht? Andern gehört es vielmehr.

feit, vielleicht unferem Raviar vergleichbar, deren Gebrauch in der Ruce und bei Lafel ein fehr mannigfaltiger mar, und die von Romifchen Bundesgenoffen (baher garum sociorum, j. XIII, 102), Griechen, Mauren, Spaniern und and beren nach Rom geschickt wurde, und freilich, verborten, bem bie und fin IR, 94 B. 2 ermähnten abscheulichen Geruch aunahm.

94 B. 2 ermahnten abscheulichen Geruch annahm.
93. B. 9. Bilothron, f. Ann. ju III, 74 B. 1. — Gefänerte Rreide; weißer Ihon, mit Effig maceriet, wurde als Mittel jur Berschönlerung ber Haut gebraucht, vergl. Ep. III, 74, B. 4.

B. 10. Bafte von Bohnen, vergl. Gp. III, 42 B. 1 und XIV, 60. 94. B. 1. Bolbige Couffein, chippendom, f. Min. ju Kh. 49. B. f.

The second secon

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis siebentes Buch.

1.

Nimm ben schrecklichen Banger ber friegeerfahrnen Minerva, Den selbft fürchtet ber Grimm jenes Medufifchen haars. 3ft, o Kaifer, er leer, so tann man harnisch ihn nennen: Dedt er die heilige Bruft, wird er zur Legis sogleich.

2

Banzer des herrn, den nicht Sarmatische Pfeile durchdringen Und der fich'rer, als Mars' Getische Schilde, du bift, Den, selbst gegen den Stoß des Actolischen Speeres geschützet, Bahllos glänzende Klau'n webten, dem Eber geraubt:

<sup>1.</sup> B. 2. Des Debufenhaupts auf Minerva's Schilbe, f. Anm. ju VI, 10 83. 11.

<sup>8. 4.</sup> Megis, Megibe, ber Schild ber Minerva, welchen fie mit ber undurchbringlichen Saut bes Ungeheuers Megis überzogen hatte. Der Ginn bes Berfes ift: an Domitian's Bruft wird er ein gottlicher.

<sup>2. 28. 1.</sup> Carmatifche Pfeile, im Garmatifchen Rriege, in ben Domitian gezogen mar.

<sup>2.</sup> Betifche Coilbe, f. Anm. ju VI, 58 B. 2. Die Ihracier bereirten einen befonderen Mars.

B. 3. Metolifcher Gveer, ber Melegger's, f. Anm. gu I, 104 B. 7.

Glücklich preise dein Loos, das die heilige Brust zu berühren Und zu erwarmen vom Muth unseres Gottes dir gönnt. Geh als Geleit und verdien' unverlett dir große Triumphe, Und gib bald in des Siegs Toga den Führer zurück.

3.

Befhalb fdid' ich dir nicht mein Buchlein, Bontilianus? Dag nicht, Bontilian, du mir die deinigen fchicft.

4.

Da, mein Castricus, Oppianus bleich war, Sat er Berfe zu ichreiben angefangen.

5.

Wenn du, o Kaifer, des Bolfs und der Bater Sehnen beachtest Und, was in wahre Lust Latium's Toga versett, Bringe den Gott zurud den verlangenden Wünschen: es neidet, Rommt auch des Lorbeers viel, Roma den eigenen Feind.

Er fieht nabe ben Berren ber Erd', und wird durch bein Antlite Auch erfchredt ber Barbar, bat er boch beffen Genuß.

6.

Wendet er jest fich zu uns von den Hyperboreischen Kuften, Will Ausonia's Flur wieder betreten der Fürft? Niemand weiß es bestimmt, doch jegliche Stimme verkundet's: Kama, ich glaube dir: wahr pfleget zu sein, was du sprichs.

<sup>2.</sup> B. 4. Rach Paufanias B. I festen bie Sarmaten Banger aus Ebers - Mannen nach Art ber Schlangenfchuppen jusammen.

B. 6. Unferes Gottes, Domitian's, f. Mam. ju IV, 1 9. 10.

B. 8. Des Siegs Toga, die Trabea bes Triumphators, f. Ann. gu V, 41 B. 5.

<sup>5.</sup> B. 2. Latium's Toga, b. h. die Romer, wegen ihrer Rationale tleidung, der Toga, auch gens togata genannt.

B. 4. Des Lorbeers. Briefe, welche Siegesberichte brachten, wurden mit Lorbeerlaub ummunden.

<sup>6.</sup> B. 1. Spperboreifc, übernordlich, b. f. nordlicher ale Thracien, wie unter bem Rordpol liegend, überhaupt nordlich.

<sup>3. 2.</sup> Aufonia, f. Anm. zu Gd. 4. 6, 3. 1.

. 5

10

Jubel des Bolte find flegverfundende Briefe, indet fich grun um die Gefchoffe bes Dars. Triumph!" ruft Rom bir machtig entgegen, grußt dich die Stadt "Rimmerbeflegten", o Rurft. : Froblichteit um fo guverfictlicher werbe, d melde du felbft beinen Sarmatischen Sieg.

7.

er Arctos Froft und Beuce, unwirthlich, :... er, den der Roffe Sufe warm ftampfen, in, dem dreimal ichon das freche Horn abbrach, er ungetreuer Bolfer Reich bandiat. indes Bater und ber Belt Lenker : unfren Bunichen niemals abwefend. : Aug' und Bergen dort bei bir, Raifer. eelen feffelft bu allein alfo, es großen Circus Schaaren nicht wiffen, 18 oder Tigris dort laufe.

röhlich, wenn ihr es mir jemals maret, o Rufen, Dorpfischem Land tehret als Sieger ber Gott. ter December, bes Boltes Bunfchen Gewißbett : jeglicher Mund rufen mit Jubel: "Er tommt!"

Bei Siegen murben auch die Langen und Burfpfeile mit Lordeer.

Arctos f. Anm. ju Co. 15 B. 4. - Bence, eine Infel ng ber Donau.

ifter, die Donau, hier als gefroren gehacht.

as Sorn bes Rheins, deffen Gott, wie auch anbere ging. er Sifter (f. Gp. IX, 101 B. 17), mit Stiethornern bargeftellt reimal bas Sorn abbrechen, fo viel wie breimal beflegen. ngetreuer, emporter.

Pafferinus und Ligris, zwei berühmte Circuspferde. Dorpfifd. Die Dorpfer maren ein Bott in Thracien, baber ihracifch ober überhaupt nördlich.

rfter December, mahricheinlich mar an biefem Lage bie Bots 1, daß Domitian im Januar jurudfehren werbe. .

Glüdlich preise dein Loos! Richt könntest du weichen dem Janus Wenn die Frenden uns du gabest, die er uns verheißt. Scherzen mit festlichem Spott wird dann der bekranzete Rrieger Während im Lorbeerschmud neben ihm schreitet sein Ros. Du, o Raiser, auch darfit die Scherz' und leicht'ren Gebichte Gören, wenn selbst der Triumph liebet das nedende Sviel.

9.

Da fein sechzigstes Jahr bereits Cascellius gablet, 3ft er ein Mann von Geift: faget, wann wird er berebt?

10.

Eros und Linus treibt Unflätiges: Olus, was schiert's dich, Was mit dem eigenen Fell dieser und jener beginnt? Hunderttausend verbuhlt oft Matho: Olus, was schiert's dich? Du wirft nimmer dadurch, sondern der Matho nur, arm. Bis an den Morgen schwaust Sertorius: Olus, was schiert's dich Ift doch die ganze Racht dir zu verschnarchen erlaubt. Tausend ist Lupus' Schuld bei Titus: Olus, was schiert's dich Wenn du dem Lupus nur nicht schenkest und borgek ein Us. Davon redest du nicht, was wirklich, Olus, dich angeht, Und um was du doch mehr, Olus, bekummern dich sollt's. Schuldig bist du die Toga: das gehet, Olus, dich sehr an. Niemand borget dir jest einen Quadranten: auch das. Ehbruch treibet dein Weib: das gehet, Olus, dich sehr an. Witgist sordert, bereits groß, sich die Tochter: auch das.

<sup>8. 8. 5.</sup> Janus, nebst Saturnus, Bicus und Faunus, ber attef ben Romern verehrte Gott, der Gott des Jahres und der Friedensgel deffen von Romulus ersauter Tempel mahrend des Friedens geschloffen (f. Ep. X, 28 8. 8). Er wurde mit zwei, auch mit vier Gestichern bildet (f. Ep. VIII, 2). Rach ihm wurde der erste Monat des Jahr nannt, so hier und in Ep. VIII, 33 8. 11, XII, 31 8. 4, XIII, 27 und unter seinem Schuße waren die heiligen Jahrbucher, in welche i ersten Januar neu eintretenden Consuln und anderen Wurdenträgei zeichnet wurden.

<sup>9.</sup> B. 2. b. h. er hat in feiner Jugend nichts gelernt, er hat nie rhetorischen Unterricht ber Romischen Jugend erhalten.

Funfzehnmal noch fo viel, mas dich angeht, tonnt' ich berichten: 15 Doch, was immer du treibft, Dlus, mich geht es nicht an.

11.

Du, mein Budens, verlangft, daß meine Buchlein Ich mit eigener hand verbeffern folle. D wie liebest und ehrest du zu sehr mich, Der die Bossen du wunschest in der Urschrift!

12.

Lese, Faustinus, mich so mit heiterer Stirn ber Gebieter Und mit gewohntem Ohr nehme mein Scherzen er auf, Bie auch jene mein Blatt nicht frankt, die mit Recht ihm verhaßt sind, Und kein Ruhm mir gefällt, Andrer Erröthen entstammt. Aber was hisses, da Manche sie gern als meine verdreiten, Benn von Epcambischem Blut trieset der Berse Geschoß, Und, als kämt es von mir, das Gist der Biper sie ausspein, Die zu ertragen des Sol Strahlen sich schern und den Tag? Harmles spielet mein Scherz: du weißt's: bei der mächtigen Jama Gennis schieft ich es hier und der Castalimmen Schaar, 10 Und auch bei deinem Ohr, der du mir als erhabener Gott giltst, Leser, das schwör' ich dir, frei von verwerslichem Haß.

13.

Als die braune Lycoris vernahm, die Tiburtische Sonne Bleiche das Elfenbein, ift es vor Alter vergilbt, Eilte fie hin zu den Höhn des hercules. Bas doch im hohen Tibur die Luft wirkt! Bald kehrete schwarz fie zuruck.

<sup>11.</sup> B. 4. Bergi. Ep. 17 B. 7-8 biefes Buches.

<sup>12.</sup> B. 6. En cambifc. Der Ihebaner Lycambes erhangte fich wegen ber beißenden Berfe bes Archifochus, dem er feine Lochter verfprochen und nachber vorenthalten.

B. 8. Des Col, Des Apollo als Connengottes.

<sup>28. 12.</sup> Lefer, hier Domitian.

<sup>13.</sup> Bergi. Gp. IV, 62.

## 14.

Aulus, entsesliches Leid ift meinem Mädchen begegnet:
Ihr entriß das Geschick, ach, ihr Getändel und Spiel;
Richt, wie Lesbia einst es beweint, des sußen Catulius
Freundin, welcher geraubt wurde der schelmische Spap,
Noch wie Janthis beklagt, die von meinem Stella besung'ne,
Deren Taube nun schwarz fliegt in Einstum's Flux.
Mein Schat läßt sich durch Tand und solche Freuden nicht seffeln,
Solcher Berlust rührt nicht meiner Gebieterin Bruft:
Einen Knaben, der erst zwölf Jahre zählte, verlor sie,
Ebe noch anderthalbfüßig geworden sein Glied.

### 15.

Bas für ein Anab' enteilt der Janthis glänzenden Bellen?
Flüchtet sich Hylas vielleicht vor der Rajade des. Quells?
O wie gut, daß im Hain der Tirpnthier dorten verehrt wird.
Und die verbuhlete Fluth so in der Rähe bewack!
Sorglos kannst du, Argynnus, aus diesem Borne dir schöpfen: 5
Rymphen gefährden dich nicht: nimm vor ihm selbst dich im Acht.

## **16**.

Rein Geld hab' ich im Sauf', und mir bleibt nur, Regulus, übrig Deiner Gefchenke Bertauf: willft bu fie taufen vielleicht?

## 17,

Du, des lieblichen Gutes Büchersammlung, Bon wo aus man erblickt die nahe Hauptfladt, Findet unter den keuschern Dichterwerken Meine lose Thalia eine Stelle, Gib sie, wenn es auch nur im letten Fach ist,

<sup>15.</sup> B. 1. Rnabe, mahricheinlich bie Bilbfaule eines fliebenben Anaben, Argynnus, an ber Quelle ber Janthis.

<sup>28. 2.</sup> Splas, f. Andm. zu V, 43 B. 5.

B. 3. Der Lirnnthier, Dercules, ber in ber Argolifchen Ctabt 26.

Diesen fieben bir zugeschickten Buchlein, Die vom Rohr bes Berfaffers find befrigelt: iegt ihr Berth boch allein in diesen Strichen. Iber du, durch mein tlein Geschent ergöglich nd fortan von der ganzen Belt gefungen, bieh dies an als ein Beichen meiner Liebe, untus Martialis' Buchersammlung.

10

## 18.

du ein Antlig haft, das sogar kein Beib zu bereden,
Büßte, da deinen Leib nirgends ein Makel entstellt,
Bunderts dich, daß du selten begehrt und wiederbegehrt wirkt
Bom Liebhaber? Es ift, Galla, dein Fehler nicht klein.
Benn ich geschritten zum Werk und Leib an Leib sich geschmieget, 5
Ift dein Geschöß nicht frumm, aber du selber verstummt.
Löchten die Götter verleih'n, daß du sprächt, jenes verstummte:
Durch die Geschwäßigkeit stößt dein Geschöß mich zurück.
ieber entwische dir Wind: denn Symmachus nennet auch dieses
Richt unnüglich, und wohl bringt es zum Lachen einmal.

10
Ber vermag beim Geschmaß des albernen Schooses zu lachen?
Wem nicht sinkt, wenn er dies höret, das Glied und der Ruth?
itwas wenigstens sprich und übertöne den Schwäßer,
Und wenn so frumm du bift, lerne du sprechen von ihm.

#### 19.

Bas untaugliches holz dich dunkt und verächtliche Trümmer, hat als das erfte Schiff Meere befahren, ihm fremd, ind nicht konnten es einst die Gewalt der Cyanen zerschellen Roch des Scythischen Meers schrecklicher drobender Grimm.

<sup>17. 8. 9.</sup> Ergbhlich, burch Martials leichtfertige Gebichte unter ben ufchen.

<sup>18. 9. 9.</sup> Symmadus, ein Argt.

<sup>19.</sup> B. 2. Das erfte Schiff, bas Schiff Argo ber Argonauten.

B. 3. Cyanen ober Symplegaben, swei Felfeninseln am Gingange bes ontus Eurinus, die aber homer in bas Sicilifde Meer verlegt. Sie waren

Durch Jahrhunderte ward es beflegt: Doch, erlag's auch ben Jahren, Geiliger ift dies Brett, als das erhaltente Schiff.

20.

Richts'ift fo fcmutig und gefräßig, ale Santra. 5 Sept. 11 36 Sept. Benn vom Batron geladen er gum Dabl eilte, Dem er fo viele Tag' und Rachte nachstellte, Berlangt er breimal Cherdrufen, Bein viermal Und beide Safenteulen und Die zwei Schultern, Und mird die Droffel obn' Errothen abichworen Und fich ber Auftern graue Barte fortraffen. Bon fußem Ruchen wird fein fcmup'ges Tuch flebrig. Es werben eingesadt barin auch Topftrauben. Dazu ein Baar ber Rerne von Granatavfeln Und ichnobe Saut ber ausgeboblten Saumutter Und moriche Bilg' und Feigen, bie von Saft triefen. Blatt aber foon bas Tuch von taufend Diebftablen. So birat fein warmer Schoof benagte Stechmuideln Und einer Turtel, beren Ropf er frag, Trummer. Und mit der langen Rechten fucht er auf fcamlos, Bas Bunde liegen liegen ober Auflefer. Und nicht genugt effbarer Raub bem Rafchaften. Gemifchter Bein ber Diener muß ben Rrug fullen.

beweglich und ichlugen immer jusammen und ftanden erft feft, ale bie Argt nauten zwischen burch gefegelt waren, die vorher eine Laube hindurch gefchie hatten-

<sup>19. 8. 4.</sup> Das Senthifthe Meer, ber Sontus Curinus.

<sup>20. 3. 4.</sup> Gberbrufen, f. Anm. ju 111, 82 3. 20. - Bein lumbus, Lenbe.

B. 9. Topftrauben; eine der Aufbewahrungeatten ber Weintrai ben burch ben Winter mar die im Topf, f. Bin. Raturg. XIV, 1 5. 16.

B. 11. Gine Lederei war bei ben Romern bie Gebarmutter einer trad tigen Sau, vergt. Ep. XIII, 56 und Juv. Gat. XI, B. 61.

B. 17. Auflefer, analectae, Stlaven, welchen bas Auflefen ber ai ben Fußboben gefallenen Broden vollag.

Dies trägt er heim, zweihundert Stufen hoch fleigend, Und schließt sich ängstlich ein, die Kammer zuriegelnd, Der lederhafte Fresser, und verkauft's morgen. 20

## 21.

heut ift wieder ber Tag, der ftolz auf die große Geburt ift Und der den Boltern und dir, Bolla, Lucanus geschentt. Beh! o Nero, Tyrann, den mehr tein Schatten verhaßt macht, Diefes wenigstens nicht durfte gestattet dir fein.

### 22.

Bieder tehrte der Tag, die Geburt des Apollischen Sängers Feiernd: Aonische Schaar, zeige dich gunftig dem Fest. Er verdiente, da dich, Lucan, er der Erde geschenkt hat, Daß mit dem Bätis sich mischte Castalische Fluth.

## 23.

Romm, a Phobus, doch fo, wie du warft, als dem Sanger der Kriege' Seiber den zweiten Preis Latischer Lyra du gabst. Bas ersteh' ich dem Tage, so hehr? Du feiere, Bolla, Oft noch den Gatten, und er fühle, wie hoch man ihn ehrt.

## 24.

Die du mit meinem Freund Juvenal mich fuchft zu entzweien, Faliche Bunge, was gab's, bas du zu fagen bich icheuft?

<sup>21.</sup> B 2. Polla Argentaria, Entelin bes Redners Seneca, Gemablin bes Dichters Lucanus, f. Anm. ju 1, 61 B. 7.

<sup>28. 3.</sup> Rein Schatten, ale der des Lucanus.

B. 4. Bezieht fich auf die Worte Rero's, ale er Biele getobtet hatte: Bis jeht hat man nicht gewußt, mas einem Raifer geftattet ift."

<sup>22,</sup> B. 2. Annifche Coar, Die Mufen, von dem ihnen heiligen Annifchen ober Bootifchen Berge Belicon und ber Quelle Aganippe.

B. 4. Dit bem Batis. Lucan's Baterftabt Corduba liegt am Batis. Caftalifche Fluth, f. Anm. ju 1V, 14 98. 1.

<sup>23.</sup> B. 1. Dem Ganger ber Rriege, tem Lucanus.

<sup>2.</sup> Den zweiten Breis, nach bem Bergil.

<sup>24.</sup> B. 1. Juvenal, ben Satirenbichter.

Wenn du Frevel erstunft, haßt Pylades seinen Dreftes,
Theseus buste das herz seines Birithous ein;
Ou vermöcht'st zu entzwein die Sicilischen Bruder und Größre;
Atreus' Enkel sogar, du auch der Leda Geschlecht.
Was ich nach solcher Schuld und so unverschämtem Beginnen
Dir anwunsche, das ist: thue, was, Bunge, du thust

25.

Da du beständig nur Epigramme schreibest, die füß find
Und von blafferer Farb', als die geschminkete Haut,
Und kein Körnlein Salz, kein Tröpflein bitterer Galle
Drin ift, forderst du doch, Thörichter, daß man dich liest!
Weder die Speise behagt, der des Csigs Schärse verkürzt ward,
Noch gefällt ein Gesicht, fehlt ihm der lachende Zug.
Honigapfel gebühren dem Kind und fade Maristen:
Doch die von Chios schmedt mir, die zu stechen vermag.

26.

Such' auf Apollinaris, meinen Freund, Scazon, Und hat er Ruße, daß du nicht zur Last fallest, So gib ihm dies, wovon er ja ein Theil felbst ist: Die seinen Ohren mögen dies Gedicht prüsen. Und siehst du, daß er dich mit heitrer Stirn aufnimmt, So bitt' ihn, daß die alte Gunst dir beistehe. Du weißt, mit welcher Lieb' er mein Geschwäß heget:

<sup>24.</sup> B. 4. Die Freundschaft bes Thefeus und Pirithous mar fpruchwortlis wie die bes Orest und Bylades.

B. 6. Die Sieilischen Bruder, Amphinomus und Anapus obi (nach Strabo VI, 3) Anachis, die ihre Ettern bei einem Ausbruche bi Aetna auf ihren Schultern retteten, f. Baler. Mar. V, 4 Ausw. 4.

B. 6. Atreus' Entel, Agamemnon und Menelaus. Der Bed Gefdlecht, Caftor und Bollup.

B. 8. S. Ep. II, 61 B. 2.

<sup>25.</sup> B. 7. Maristen, eine Urt großer, fade fomedender Feigen.

B. 8. Feigen von Chios, f. Gp. XIII, 23.

<sup>26.</sup> B. 1. Scajon, f. Anm. ju I, 96 B. 2.

Ich felbk fogar auch könnte dich nicht mehr lieben. Billft du geschützt dich sehen gegen Boshaste, Such' auf Apollinaris, meinen Freund, Scazon.

10

27.

Eicheln verheerendes Wild und trag durch reichliche Maft schon, Tuscischer Eber, des Rus's nach dem Actolischen werth, Dem mit blinkendem Speer die Bruft mein Derter durchbohrt hat, Als ein beneideter Fang liegst du auf unserem Berd. Triesen mögen von Fett und von funstlichem Dampf die Benaten 5 Und ein entholzeter Bald festlich die Rüche durchglühn. Aber es brauchet der Roch unsägliche Mengen des Pfessers Und Falernischen Beins, edelem Garum gemischt. Kehre zum herren zurud, dich fast mein winziger Herd nicht, Eber, Berschwender; so viel koste mein dunger mir nicht.

28.

So mag wachsen dein Wald der Tiburtiner Diana,
So der gefällete Dain schnell fich und oft dir erneu'n,
Deine Pallas auch nicht vor Tartestischen Pressen zuruckeb'n
Und die Rusen dir reich füllen der edelste Most;
Lobe dich so der Balast, so bewund're dich, Fuscus, das Forum,
Schmüden der Thüren Baar Palmen in Fülle dir so:
Bie, da dir kurze Muße vergönnt der December, ich wünsche,
Daß du mit kundigem Ohr lesest und prüst mein Geschwäß.

ŝ

ť.

ì

<sup>27.</sup> B. 2. Tuscifder, aus Girurien. Der Metolifche, den De-

<sup>8. 3.</sup> Derter, ein die Jagd liebender Freund Martials.

<sup>8. 5.</sup> Die Benaten, bas Saus, f. Anm. ju 1, 70 8. 11.

B. 8. Garum, f. Mum. ju VI, 93 B. 6.

<sup>28. 8. 1.</sup> Der Tiburtiner Diana, D. f. bein Balb bei Libur, ber Liburtiner Forft, beren Befchugerin, wie aller Forften, Diana ift.

B. 3. Ballas, welcher ber Delbaum heilig ift, b. h. Deine Delernbte. Carteffifch, Spanifch, oon Larteffus, Stadt in Spanien am Ausflufe Des

<sup>3. 6.</sup> Mit Balmen murben von ben Elienten bie Thuren ihrer Uns walte gefcomundt, wenn fie die Gache flegreich geführt hatten. G. Juv. Sat. VII, 118.

"Billft bu die Bahrheit hören? das Ding ift mißlich." Dod,

Bas bu willft, bag man bir fage, baß fage bu mir.

29.

:16

Thefthlus, fuße Bein des Boconius Bictor, o Knabe,
Welchen die ganze Stadt kennet, wie keinen in Rom,
So werd' immer geliebt, auch schön nach geopfertem Saupthaar,
Zieh' aus der Mädchen Schaar keines dein Sänger dir vor:
Wie die gelehrten Bücher des herrn ein wenig du weglegk,
Während dein Bictor von mir kleine Gedichte vernimmt.
Auch dem Näcenas war, als Maro sang von Alexis,
Dennoch des Marsus braun Liebchen Relänis bekannt.

30.

Calia, du gibst Parthern dich hin und Germanen und Dacern, Saffest der Ciliker Bett und Cappadocier nicht; Und aus der Pharischen Stadt schifft dir ein Nemphitischer Buble Und von dem rothen Meer braunlich ein Indischer zu; Und du sliehest auch nicht die beschnittenen Glieder der Juden, Noch auf Sarmatischem Noß geht der Alan dir vorbei: Sage, was ist dein Grund, da du ein Römisches Kind bist, Daß kein Römisches Glied dir zu gefallen vermag?

31.

Daß die Bögel des heisern hofs und Gier, Chier Feigen, von linder Wärme gelblich, Und der medernden Ziege jungen Sprößling Und Oliven, vom Froste schon bedrobet, Und den Rohl, den die Kälte weiß bereift hat, Dir mein Gütchen gesendet habe, glaubst du?

<sup>29. 3. 8.</sup> Marfus f. I, Brief.

<sup>30.</sup> B. 3. Mus Demphis in Megypten.

B. 6. Mlauen, ein Scothifdes Boll binter bem fcmargen Deer.

<sup>31.</sup> B. 1. Bogel bes heiferen Sofs, vergl. Ep. III, 58 8. 12 f.

Regulus, bu mit Fleiß dich taufdeft! trägt außer mir felber meine Scholle. in Umbrischer und Calener Meier. usculer bir und Tuscer fchiden in But, bas ber britte Stein bezeichnet, ichst in der Subura überall mir.

10

5

## 32.

, ber du ben Ruhm bes beredten Stammes erneueft nicht bulbeft, bag ftumm werde bein mächtiges Baus, gleitet getreu die Schaar ber Cecropifchen Ballas. liebt, wer bas Berausch fliebt, dich die Beisen gesammt. Junglinge lodt der Lanift mit gerbrochenem Dhre, nicht wurdig des Gute, plundert ein fcmugger Alipt. all, Luftball nicht, noch Dorfball, ober die ftumpfen ' auf den nadten Pfahl fdiden jum Babe bich an, errenteft bu nicht die gesalbeten Arme gum Ringen, eft die Fangball' auch nicht ans dem Staube Bebend, 10

<sup>28. 9.</sup> Calener; Cales ober Calenum, Stadt in Campanien, burd ein berühmt.

<sup>11.</sup> Stein, f. Unm. ju III, 20 B. 18; alfo nur etwa 3/5 beutfche son Rom, modurch bas Gut um fo merthvoller mar.

<sup>12.</sup> Guburg, f. 21nm. ju II, 17 98. 1; vergl. auch Gp. X. i.

B. I. Attieus, mahricheinlich ein Rachfomme bes bei Cornelius nd Cicero vortommenden I. Bomponius Atticus.

Die Schaar ber Ceeropifden Batlas, b. h. Griechifder ben.

Canift, Bechtmeifter. 5.

Alipt, Galber.

Ball, pila, der Ball fchlechthin, Quft ball f. Anm. ju IV, 19 Dorfball, paganica, von ihm miffen wir weiter nichts, als mas in XIV, 45 fagt, daß er fleiner, als der Luftball und großer, als , und nur mit Gedern geftopft mar.

<sup>8-9.</sup> Bu den torperlichen liebungen, die man, um fich in Schweiß , por dem Bade vornahm, gehörten auch Scheingefechte mit gefioch. idilbe und hölgernem Schwert gegen einen im Boben befeftigten Bfahl Sat. VI, 247 ff.), und bas Ringen, mobei ber Rorper gefalbt murbe.

<sup>10.</sup> Fangbatte, f. Anm. ju Gp. IV. 19 8. 6.

Sondern du läufft nur bin ju der Birgo ichneeigen Bellen, Oder babin, wo ber Stier glubt von Stonischer Brunk. Ber, da er laufen kann, die mannigfaltigen Runke Uebet, die jeglicher Plat eifrig betreibet, ift faul.

33.

Somutiger ift, als Roth, bir die Toga, aber bein Sout ift, Cinna, blendender weiß, als nur gefallener Sonee: Thor, was bestedst du den Fuß durch bein niederwallendes Rleid din Biebe die Toga herauf, Cinna, und rette den Sout.

34.

Wie es möglich gewesen, mein Severus,
Daß der allerverderbiste Mensch, Charinus,
Eine Sache vortrefflich machte, fragst du?
Sagen will ich's. Was ift so schlecht, wie Nero?
Was ift besser jedoch, als Nero's Thermen?
Sieh, da tritt ein Berläumder schon mir nahe,
Der unstätigen Mundes also redet:
"Weßhalb ziehest du uns'res herrn und Gottes
Gaben jene des Nero vor?" Mir find nur
Lieber, als des Cinaden Bad, die Thermen.

35.

1

Bei dir ftehet, den Schoof mit schwarzem Leber umgurtet, Immer ein Stlave, wenn dich letet das wärmende Bad. Dennoch, Läcania, trägt mein Stlave, schweig' ich von mir quo, Unter entblößeter haut seine Judaische Laft,

<sup>32. 38. 11.</sup> Birgo, f. 21nm, ju V, 20 18. 9.

B. 12. Jum Portiens ber Gurope. Sidouifd, Phonicifd, von Gibel Stadt in Phonicien f. Anm. ju Gd. 16. b. B. 1 und ju II, 14 B. 3.

<sup>35. 96: 1.</sup> Bergl. Gp. XI, 75.

B. 4. Seines Jubifchen Stlaven ermannt Martigl auch in Gp. 5

baden mit dir fich Greif' und Jünglinge nadend. 5 in Stlave benn nur wirklich ein mannliches Glied? 1, würdige Frau, dir etwa weibliche Roume, abeft für dich, Weib, in dem eigenen Bad?

36.

mein Landhaus morsch nicht langer Jupiter's Regen :It und in der Fluth schwamm, die der Binter ergoß, nir jungft zum Geschent, um plogliche Boltenerguffe iten, von dir Ziegel in Menge geschickt.
ch tont das Geheul des Boreas jeht im December:
, du deceft das haus, aber den Aderer nicht.

37.

, Caftricus, schon des Quaftors todtendes Zeichen? der Muh' ift's werth, kennen das Theta, so neu. seine vom Frost ihm triefende Rase sich putte, es ein Zeichen sein, daß er erkenn' auf den Tod. surchteten Ras' einst hing ein garftiger Zapfen, r December rauh blies mit gefülletem Mund. llegen hielten die Sand' ihm. Forderst du mehr noch? ch schnäuze der Tropf, Castricus, ward ihm verwehrt.

38.

ever Bolpphem, du bift fo groß, fo gestaltet, it Erstaunen auf dich ichauete felbst der Cyklop.

<sup>. 7.</sup> Burbige Frau, matroua, fpotrifc, benn ehrbare Frauen bas in öffentlichen fur Manner bestimmten Babern, fondern in befonenbadern oder in ihren eigenen.

i. 1. Jupiter's Regen, Des Jupiter Binvins.

<sup>. 2.</sup> Theta. Die Richter des Areopagus in Athen urtheilten indem fie ihren Spruch durch Buchftaben bezeichneten, j. B. den og durch O, f. Berj. Sat. IV, 13, Aufon. Epigr. 121 B. 13.

<sup>. 1.</sup> Bolpphem, ein riefiger Sflave des Geverus.

Der Entlop Bolophem.

Aber auch Schla, er ift nicht fleiner. Ramen bie Bunber Beibe gufamme, es wurd' einer bes anberen Grau'n.

39.

Als das viele Selauf an jedem Morgen Und der Mächtigen Stolz und ihr Begrüßen Länger Cälius nicht ertragen wollte, Da begann er das Podagra zu heucheln. Doch indem er zu sehr es will beweisen, Und umwickelt und salbt gesunde Sohlen Und mühseligen Schrittes sich umberschleppt — Was kann Pflege des Schmerzes und die Kunft nicht! hört' er auf, noch das Podagra zu heucheln.

40.

hier begrub man den Greis, bekannt am Augustischen hofe, Deß hochherzige Bruft doppelt empfunden den Gott, Belden die Sohne fromm mit der Gattin heiligem Schatten Eineten: beide befigt jest der Elpsische hain. Sie ging jenem voran, um die blübende Jugend betrogen: Bahrend an achtzehn er Olympiaden verlebt.

Doch daß, Ctruscus, er dir in zu zeitigen Jahren geraubt if, Das hat jeder gefühlt, der dich in Thranen gesehn.

## 41.

Daß du ein Cosmifer feift, Sempronius Tucca, bedunkt bich. Cosmifches gibt es fowohl gutes, als ichlechtes, Sempron.

<sup>38. 3.</sup> Schlla, auch ein rieffger Cffave.

<sup>39.</sup> B. 9. Er befam es wirflich.

<sup>40.</sup> B. 1. Den Greis, ben aften Etruscus, f. Gp. VI, 83.

B. 2. Den Gott, ben jornigen und ben mifben Domitian.

B. 6. Achtzehu Dinmpiaden, f. Anm. ju IV, 45 B. 4, hier fo viel wie Luftren, alfo neunzig Sahre, denn Statius (Watber III, 3 B. 146) gibt ihm achtzig Sahre, alfo mehr als achtzehn eigentliche Olympiaden, wolfen sofen Alters, ehe er verbannt murbe.

<sup>41.</sup> B. 1. Cosmiter, Weltburger; mit Anfpielung auf den Salben, handler Cosmus, beffen Salben von Weichlingen gebraucht murben.

5

## 42.

Ber in Geschenken mit dir ben Bettilreit wollte beginnen. Caftrieus, mage ben Rampf auch in Gebichten mit bir. 36 bin fcwach und bereit, beffegt zu werden in Beiben : Tiefe Rube daber ift mein Bebagen, und Golaf. Begbalb, fragft bu, ich benn bir fo ichlecte Berfe gefendet? Glaubit du, daß Aevfel geschenkt nicht dem Aleinous find?

## 43.

Cinna, bas Erft' ift bas, bu gewährft, um was ich bich bitte: Aber das Zweite fodann, Cinna, daß fonell du verfagft. Lieb ift mir, wer gewährt; nicht bag' ich ben, ber verfaget : Doch du, Cinna, gemabrft nicht, noch verfageft du fonell.

. 44.

Dies, Dvidius, ift bein Cafonius Maximus, er ift's, Deffen Ruge bir treu lebendes Bachs noch bewahrt. Rero verdammt' ibn, doch du verdammeteft Rero, und bu bift Rubn bes Bertriebenen, nicht beinem Gefdide gefolat. Scylla's Rluthen durchichifft'ft als Des Rluchtlings großer Begleiter 5 Du, ber den Conful du nicht hatteft begleiten gewollt. Ift Fortbauer bestimmt ben Ramen, welche mein Blatt nennt, Bill's bas Gefchich, bag ich leb' über die Miche binque, Soll es das jetige Bolt und das funftige boren, mas er einft Seinem Seneca mar, marft bu, Dvidius, ibm. 10

3. 5, Sentla's Fluthen. Das Sicilifche Meer, um nach Afrita ju gehen, mo Cafonius Proconfut gewesen mar-

<sup>42.</sup> B. 6. Alcinous, Ronig ber Phaafen, burch fein herrliches Doft berühmt.

<sup>44.</sup> B. 1. Cafonius Marimus war, weil in die Bifonifche Ber: fombrung vermidelt, von Rero verbannt morden, und Qu. Dvibius, der hier an, geredete Freund Martigis, hatte ihn freiwillig in's Erfil begleitet, mahrend er porher ihm als Broconful feine Begleitung abgefchlagen hatte. Cafonius felbft, ein Freund des 2. Unnaus Sceneca, mar biefem in die Berbannung nach Cor. fica gefolgt, wohin Geneca burch die Rabalen der Meffalina vom Raifer Claus dius verwiefen mar. - hier ift von dem Bachebilde des Cafonius die Rede.

## 45.

Dies ift Seneca's großer Freund, bes Beisen, Der wie Carus ihn und Serenus werth hielt, Dies ift Maximus, ben in vielen Blättern Glücklich machende Briefe freundlich grußen. Durch die Siculer Bogen diesem folgend, haft, Ovidius, aller Zungen Lob's werth, Du des wüthenden herren Zorn verachtet. Mag den Pylades feine Zeit bewundern, Der der Mutter Berbannten treu begleitet. Wer kann beider Gefahr zusammenstellen? Du hast Rero's Berbannten treu begleitet.

10

## 46.

Während du durch ein Gedicht dein Geschenk mir möchteft empfehlen, Und gern herrlicher sprächt, als der Raonische Rund, Qualeft du mich, wie dich seit vielen Tagen, mein Brideus, Und mir zum Nachtheil bleibt deine Thalia verstummt. Reichen kannft du der Rusen Gesang und elegische Rlange 5 Schiden: den Armen gib, Priscus, Geschenke dafür.

## 47.

Du, der Gelehrten erfter an Ruhm, Licinius Sura, Deffen Beredfamteit wurdig die Bater erfest,

<sup>45.</sup> B. 1. Des Beifen, des L. Annaus Seneca, des Bhilosophen und Lehrers des Rero; im Terte fteht facundi, doch habe ich den gewählten Ausbrud vorgezogen, jum Unterschiede von dem Bater, dem Redner M. Annaus Seneca.

<sup>2.</sup> Carus und Gerenus, Freunde bes Geneca.

<sup>28. 3.</sup> Marimus, Cafonius.

<sup>46.</sup> B. 2. Der Maonifche Mund, homer.

<sup>47.</sup> B. 1. Licinius Gura, der auch mit dem jungeren Plinius be, freundet war (f. Br. IV, 29 und VII, 26), und den diefer einen Mann von tieffter Gelehrfamteit nennt.

iedergeschenkt vom Geschick — o wie kökliche Gabel — seenbet, da fast Lethe's Gemässer dur innuffire in ausgeber 5 fürchteten schon die Wünsch' und sichere Trauer 5 bereits und schon galtst du den Thränen als todt, eute den Haß der Herr des stäten Abernus und sicht, ab das Gespinnst selber den Barvenzungstät.

Ilso, wie sehr dein falscher Tod und betrübt het, is die Nachwelt dir bietet, genüsses dur schon. In 10 itt'st du's erbeutet, und pfikallentellende Prenden:

undert beinahe hat er Tifche, ht Annius flatt der Tische Diener: ilen umber, die Teller fliegen. mäuse behaltet seibst, ihr Reichen: usende Gasterei'n zuwider.

**49**.

henklein nimm von mir aus dem Garten der Borftadt: deinen Hals, Aepfel, Sever, für den Ganm.

**50.** 

Bebieterin, herrin des Orts, den Janthis fo getn bat, bem glanzenden haus dienest zum Ruhm und zur Lust, ber so viel schneweiße Diener dir schmuden leuchtet die Fluth vom Ganymedischen Chor: 8 macht der Alcide, der dort im Balde verehrt wird? 5 halt dir so nah sich in der Grotte der Gott?

<sup>4.</sup> Lethe, ber Giuß ber Bergeffenheit in ber Untermeit. Avernus, f. Ainm ju 1, 62 B. 3. Der Derr bes Avernus,

<sup>5.</sup> Das herumreichenlaffen ber Speifen gatt fur geizig.

<sup>1.</sup> Martial hatte auch ein tleines Gut in ber Borfladt, f. Gp.

<sup>6.</sup> 

<sup>5.</sup> Der Micibe, Bercules, vergl. Ep. 14 8. 3, Diefes Buches.

Uebermacht er vielleicht die befannte Liebe ber Rympen, : Daß fie ber Oplas nicht rauben fo viele gugleid?

51.

Urbiens, wenn du dich schenk, dir meine Bossen zu kansen, Dann erfrage — vielleicht auch kennst du ihn — Ancius Bompeint; Dicht an des rächenden Mars Tennst du ihn — Ancius Bompeint; Dicht an des rächenden Mars Tennel erblidst du sein Sams :: Rundig des Rechts und geübt in jeglichem Felde der Loga, 5 In mein Leser er nicht, Urbiens, sondern mein Buch. So hat inne, so singt er die Büchlein, sind sie auch nicht da, Daß kein Buchtab' auch unserer Blätter ihm sehlt. Rurz, wenn er wollt', er konnt' als Bersasser selber erscheinen; Uber er gönnt mir gern meinen erworbenen Ruhm. 10 Sprich in der zehnten Stund' ihn an — denn es sehlt ihm an Duse Früher —, und kommen für Zwei wird ein bescheidenes Mahl. Er wird lesen, du trink: ob du auch nicht wolltest, du hörst ihm: Und wenn du sagtest: "Es ist jest zur Genüge," er liest.

**52**.

Auctus, mich freut's, daß dem Celer du meine Buchelchen lieset,.
Wenn, was du lieseft, nur auch, Auctus, dem Geler behagt.
Er hat früher mein Bolt, die Siberischen Gelten, regieret,
Und nie hatte mein Land sestere Treue gesehn.
Um so größere Schen macht mich verwirrt, und ich benke
Richt mir des Hörers Ohr, sondern des Richters in ihm.

53.

Alles schicktest du mir in den Saturnalien, Umber, Bas an Geschenken die fünf Tage dir hatten gebracht, 3wölf dreiblättrige Taseln, dazu Zahnstocherchen sieben: Ferner ein Bortücklein kam und ein Schwamm und ein Reich,

<sup>51. 3. 11. 3</sup>n ber gehnten Stund', f. Anm. ju 1, 108 2. 9.

<sup>52. 3. 1.</sup> Celer, fruher Brafect in Celtiberien.

<sup>53.</sup> B. 3. Tafeln, Schreibtafeln, die aus mehreren Blattern beftanden, f. Anm. ju Ep. XIV, 3.

ohnen ein Salbmaß anch und ein Korb Bicener Oftven : 5
Und Laletanischen Moßfastes ein schwärzlicher Krug;
eine Cottanen auch nebst weißlichen Pflaumen erschienen,
Dazu, schwer an Gewicht, Libhscher Feigen ein Topf.
reißig Sesterze vielleicht taum werth find alle Geschenke;
Und doch trugen daran riefiger Sprier acht.
ie viel leichter, als das, hätt' ohne jegliche Mühe
Silbergeraths fünf Pfund bringen ein Knabe gekonnt!

#### 54.

eine Traume von mir ergablit du flets mir des Morgens, Daß mein Gemuth von Angst ewig gepeiniget wird. don his zur hefe kam der vorige Wein, ja auch dieser, Seit mir die Zauberin sühnt, was du die Nächte geträumt. alzschrot hab' ich verbraucht und ganze hausen von Weihranch, Und da ein Lamm oft fällt, nehmen die heerden mir ab: icht mehr hab' ich ein Schwein, nicht hosgeslügel, noch Gier. Wache, Nastden, oder nun träume für dich.

#### 55.

enn du Reines Geschenke erwiederft, Chrestus, uch nicht mir fie gegeben und erwiedert, ill ich immer noch nicht dich geizig nennen. och beschenkst du Apicius und Lupus id den Titius, Castus und Gasus, osl es bußen dein Mund, jedoch durch mich nicht —

<sup>28. 4.</sup> Bortuchlein, mappa, f. Anm. ju II, 37 28. 7.

<sup>28. 5.</sup> Gin Salbmaß, semodlus, etwa 11/4 Dete, 4, 37 Litres.

B. 6. Latetanifc, f. Anm, ju I, 26 B. 9. Moftfaft, sapa, auf Drittel eingetochter Moft.

<sup>98. 7.</sup> Cottanen, f. Anm. ju IV, 88 98. 6.

<sup>28. 9.</sup> Dreifig Gefterje, 1 Thaler 131/2 Gilbergrofden.

<sup>54.</sup> B. 4. Bergl. Cp. XI, 50 B. 7-8.

B. 5. Galgichrot, mola salen; mit Galg gemifchtes Speltichrot murbe im Opfern bein Opferthiere auf bas Saupt geftreut, baber immolare für fern.

Bin ich teufch bach und fomachlich —, nein durch jenen, Der, aus Solyma kommend, Rom Tribut zollt.

56.

Fromm, Rabirius, nahm die Bestirn' und ben himmel bein Geif auf, Der du mit feltener Aunft bauft den Barrhasischen Sig. Bunfcht ein wurdiges haus für des Phidias Jupiter Bifa, Fleh' es um diese hand unseren Donnerer an.

57.

Durch Sabinia ward Achillas Caftor aus Pollug: Ein Pyzagathos erft, wird er hippodamus jest.

58.

Balla, gefreit haft bu icon feche bie fieben Cinaden, Beil du ju febr ihr haar liebft und den zierlichen Bart.

<sup>55.</sup> B. 7. Durch jenen, Martial's Jubifchen Stlaven, vergl. Ep. 34 B. 4 Diefes Buches.

B. 8. Solyma, Jerusalem. — Rom Tribut gollt. Unter Bespa, fian murbe ben Juben, die durch feine Borganger biter vertrieben waren, ihr Eultus im Romifden Reiche gekatter, fie mußten jedoch außer ihren gendern Mbgaben jahrlich die zwei Drachmen (etwa 14 Gilbergroschen), welche fie an ihren Lempel gegeben hatten, an den des Jupiter Capitolinus zahlen, f. Dio Cass. LXVI, 7. Domitian ließ die Judensteuer auf's Strengste eintreiben, f. Suet. Dom. 12.

<sup>56.</sup> B. 1. Rabirius, Baumeifter Des Domitian, ftellte fic beim Ban bes Balaftes Domitian's Zupiters himmlifche Wohnung vor, wie Phibias fich ben homerifchen Jupiter vorftellte, ale er beffen Statue machte.

B. 2. Parrhafifder Sig, ber Balaft Domitian's auf bem Balatinifchen Berge, auf welchem ber Areadier Evander aus Parrhafia gewohnt hatte, vergl. Ep. 99 B. 3 diefes Buches, VIII, 36 B. 3, IX, 11 B. 8, XII, 15.

<sup>28. 3.</sup> Bifa, Stadt in Glis, mo die Dinmpifden Spiele gehalten murben.

B. 4. Unferen Donnerer, Domitian.

<sup>57.</sup> B. 1. Caftor war befonders berühmt als Streiter ju Pferde und hieß darum εππόσαμος, Roffebandiger, Pollup ju Huß und als Fauftkimpfer und hieß daher πυξ άγαθός, von πυξ, mit der Fauft, und άγαθός, gut.

<sup>2.</sup> Sier find beide Bezeichnungen im obsebnen Sinne genommen, Achillas war ein Byragathos, von πυγή der Sintere, b. h. ein Cinade, gewesen, und Gabinia machte ihn jum hippodamus, Reiter, b. h. Beischläfer.

ift du bann kennen gelernt den Leib, dem die manniche Kraft fehlt, Daß der ermüdenden Sand gärtlichem Rosen er tropt, achft du vom weibischen Mann dich los und vom mußigen Lager, 5 Und in ein ähnliches Bett kommft du doch immer zuruck. nen, der Curier gern ftets nennt und Fabier, suche, Der sich ftruppig und rauh zeiget und bäurischer Art. nden ihn wirst du: doch bat die finstere Schace auch Cinäden: Einen wirklichen Mann freien, o Galla, ift schwer.

59.

e fpeist Cacilian, mein Titus, ohne ben Eber. Cacilianus hat einen vortrefflichen Gaft.

60.

oher herricher Tarpejum's, ben als Donnrer ir erkennen am Wohlergeh'n des Fürften, a dich jeder durch seine Bunfch' ermüdet id verlangt, was ihr Götter geben könnet: irne, wenn ich mir nichts für mich erbitte, cht, o Jupiter, mir als einem Stolzen. ich hab' ich für den Raiser angnstehen: igussehn für mich selber ift der Raiser.

61.

ang schon hatten die Stadt vermeffene Krämer verschlungen, Und von der Schwelle war jegliche Schwelle geruckt.

u, Germanicus, zwangst die schmalen Gaffen zum Bachsen, Und was nur Fußsteig war, wurde zur Straße gemacht.

iher der Pseiler ist mit verketteten Krügen umgürtet,
Und nicht mitten im Roth brauchet der Prator zu gehn;
ich nicht zücket man blind Schermeffer in dem Gedränge,
Noch verstopfet den Beg ganz ein berußeter Perd.

58. B. 9. Cinaben, vergl. Gp. I, 24.

<sup>59, 8. 1.</sup> Gin Gber mas bas hauptgericht bei einem giangenben Mahl b murbe gang aufgetragen.

Birth und Barbier und Rod und Rleischer buten die Somelle. Best ift's Roma, mas jungft Gine Taberne nur mar.

62.

Bei geöffneter Thur, Amilins, fcanbeft bu Große, Und bich ertappet au febn munichen bu, wenn bu es thut. Dag nicht Stlaven bes Baters und Freigelaffene planbern. Und mit verblumtem Geschwät irgend ein bofer Elient. Ber durch Reugen beweist, daß er nicht migbrauchen fich laffe. Thut das baufig, was nicht Beugen verlanget, Amill.

63.

Der bu, mas Emiges idrieb ber unfterbliche Silius, liefeft Und ber Bedichte, bes Rubms Latifder Togg, bich freuft. Blaubft du vom Sanger, er bab' allein die Bierifchen Grotten Und bes Monischen Baars Bacchische Rrange geliebt? Maro's behren Cothurn hat er nicht fruber berühret, Als bis erfullt von ibm mar Cicero's murbiges Bert. Ihn bewundert der Speer der Sunderimanner noch beute. Dankbar rufet ber Mund vieler Clienten ibm nach. Als er das wichtige Jahr mit den zwölf Stabbundeln geleitet, Beldes ein beiliges war für Die befreiete Belt, 10 to 19 miles Bat er bie Jahre ber Rub' Apoll und ben Dufen gewidmet, Und was das Forum ihm war, ift ihm ber Belicon jest.

<sup>62.</sup> B. 6. Bengen, testen, Bengen und Soben.

<sup>63.</sup> B. 1. Silius, f. Anm. ju Gp. IV, 14 B. 1.

B. 2. Latifcher Toga, f. Anm, ju Gp. 5 B. 2 biefes Buches.

<sup>98. 3.</sup> Bierifche Grotten, f. Anm. ju I, 76 98. 3.

B. 4. Aonifc, f. Anm. ju Ep. 22 B, 2 biefes Buches. - Bacdifde Rrange, Epheufrange, Die bem Bacque, wie ben Dufen gegeben merben.

<sup>28. 7.</sup> Sundertmänner, f. Anm. ju VI, 38 28. 5.

<sup>3. 9.</sup> Mit ben ambif Stabbundein, die ben Confuin pon ben Lictoren vorgetragen wurden. Gilius war Conful im 3. 68 n. Thr., bem Todesjahre Rero's, gemefen.

<sup>98. 12.</sup> Selicon, f. Anm. ju I, 76 98. 10.

10

#### 64.

t, in der ganzen Stadt der bekannteste sonst der Barbiere, Welchen zum Nitter darauf machte der Herrin Geschenk, ist das Gebiet des Aetna gesucht und Sicanische Städte, Cinnamus, als vor des Markis strengen Gesesen du flob'st. as, Unnüger, gewährt dir des Frühlings traurige Muße? Sage, durch welche Kunst fristest dein Alter du nun? it kannst Metor nicht, kannst nicht Grammatiker werden, Nicht Schulmeister und nicht Cynifer, Stolker nicht, leulern nicht verkausen die Red' und Bühnen das Klatichen: Werde, was einzig dir bleibt, Cinnamus, wieder Barbier.

65.

argilian, schon zählft du den Frost des zwanzigsten Winters, Seit ein Broces, auf drei Foren geführt, dich verzehrt. du kläglicher Thor! führt zwanzig Jahre Processe Jemand, Gargilian, wenn er verlieren sie barf.

66.

bius hinterließ Labien fein ganges Bermögen: Dennoch fagt, daß er mehr habe verdient, Labien.

67.

naben schändet Philanis, die Eribade, nd von wilderer Lust entstammt, als Männer, chlingt elf Mädchen sie auf an einem Tage. ufgeschürzet auch spielt sie mit dem Fangball

<sup>64.</sup> B. 3. Sicanifd, Sicilifd.

B. 9. Die Rede vertaufen, b. f. Auwalt werben. - Buhnen, titherfanger ober Schaufpieler.

<sup>66. 8. 2.</sup> Daß er mehr habe verdient, er mar alfo ein Erbichleicher.

<sup>67. 3.</sup> Schlingt auf, vorat, als cumullinga.

B. 4. Anfgefdurget; anftanbige Frauen trieben bie Leibesübungen r bem Babe (f. Al. 2. VII, 32 B. 8-9) nicht, trugen auch die Iunica nicht segeschurget, sondern lang herabhangend, vergl. Juv. Sat. VI, 246 g. — angball, f. A. 3. IV, 19 B. 6.

Und wird ftaubig vom Sand, und schwingt Halteren, Knabenschändern zu schwer, mit leichtem Arme, Und beschmußet vom Roth der Ringerschule, Läßt sie sich vom gesalbten Meister schlagen: Und nicht speist sie und legt zu Tisch sich, ehe Weins sie sieben Deunzen ausgespieen; Und glaubt wieder an diese gehn zu dürsen, Hat Coliphien sie verzehret sechzehn. Wird Unzüchtiges dann verübt, bestedt sie Richt an Männern den Mund — als männlich gält's nicht —, Rein verschlinget der Mädchen Mitte völlig. Geben Götter dir detnen Sinn, Philanis, Der als männlich es gilt, die Scham zu leden.

68.

Meine Camenen empfiehl, Instantius Rufus, ich bitte, Richt dem Schwäher: vielleicht hat er an Ernstem Geschmad. Aber dulbet auch er die ausgelaffenen Büchlein, Lef' ich fie Curius felbst und dem Kabricius vor.

<sup>67.</sup> B. 5. Bom Sande, bes Ringplages. — Salteren, eigentlich Springe ftangen, Bleimaffen, bie man bei ber lebung im Springen in ber Sand bleit, aber auch jur lebung ber Rrafte mit ben Mermen fcwentte; f. Ep. XIV, 49, vergl. auch Juv. Sat. VI, 421.

B. 6. Anabenichander fuchren fich gern bas Anfehen ber Rraft gu geben, und nahmen baher gern anfterngenbe Mebungen vor, vergt Er. XIV, 69.

B. 10. Gieben Deungen, gegen 29/5 Quart, f. Mnm. ju V1, 78 B. 6; ausgefpicen, vergl. Juv. Gat. VI, 425 - 432.

B. 12. Coliphium, eine nahrhafte Speife für Fechter von mallov und toe, gliederftartend, f. and Juv. Cat. II, 83.

<sup>68. 3. 1.</sup> Camenen, Dufen.

B. 4. Eurius, f. Unm. ju Gp. I, 94 B. 3. — Fabricius, C. Fabricius Buscinus, ber im Jahre R. 478 jum erftenmal Conful war, ein Mufter ber Lugend und Redlichfelt, ftarb arm, daher Katteten bis dantbaren Romer feine Lochter aus und gemahrten ihm und feinen Rachfommen gegen bie Gefehe ber zwolf Lafeln ein Begrabnis in ber Stadt.

69.

es, mein Canius, ift Theophila, deine Berlobte,
Welcher aus voller Bruft strömt das Cecropische Wort.
ie begehrte mit Recht der Attische Garten des Weisen,
Gern als die Ihrige sah' auch sie die Stoische Schaar.
gliches Werk wird leben, das dies Ohr prüsen du ließest, 5
So sehr ist ihr Geschmack nicht der des Weib's und des Boll's.
id nicht ziehe zu sehr sich ihr vor deine Pantänis,
Wenn sie auch wohl bekannt ist dem Perischen Chor.
pre Gedichte gelobt hätt' auch die verbuhlete Sappho;
Sie ist keuscher und nicht minder, als diese, gelehrt.

70.

u, Philanis, Tribade der Tribaden enneft Freundin mit Recht die, der du beiwohnft.

71.

iglein hat der Gemahl, feigwarzig ift die Gemahlin, Tockter und Eidam trägt Feigen, das Enkelchen auch, icht dem Kasster und dem Meier, auch nicht dem stämmigen Gräber, Aber dem Pflüger auch nicht fehlet das garst'ge Geschwür. a feigwarzig sowohl die Jungen sind, wie die Alten, 5 Wundert es mich, es entbehrt Eines der Feigen, das Feld.

72.

o sei dir der December gunftig, Paulus, icht dreiblättrige schnöde Tafeln bring' er, och Bortückelchen oder Badchen Beihrauch's, ondern Schuffeln und alte Becher sende

17

<sup>69.</sup> B. 1. Canius, f. Anm. ju I, 61 98. 9.

<sup>2.</sup> Das Cecropifche Bort, Attifcher Big und Geift.

B. 3. Der Attifche Garten bes Beifen, bes Epfcurus, ber in tem Garten bei Utfen fehrte.

<sup>28. 7.</sup> Bantanis, eine nicht weiter befannte Dichterin.

<sup>71.</sup> B. 2. Feigen, Feigwargen.

<sup>72.</sup> B. 1. Der December, die Saturnalien, f. Anm. gu IV, 46 B. 1.

Martial, Epigramme.

Ein vornehmer Client und mächt'ger Gönner, Oder was dich noch mehr ergöst und fesselt. So besiege den Bublius und Novius, Sie einschließend durch Bäll' und Glassoldaten; So auch gebe die Palm' im nackten Oreiball Dir der günstige Areis gesalbter Richter, Und Bolybius' Linke lob' er mehr nicht: Wie ich wünsche, daß, wenn ein Feind für meine Ausgibt Berse, die schwarzes Gift versprigen, Deine schübende Stimme du mir leihest, Und so laut du vermagst, und immer rusest: "Das hat nimmer mein Rartial geschrieben."

**73**.

10

Auf ben Esquilien fteht bein haus und am hugel Diana's, In der Batricierftraß' eines auch, das dir gehört. Befta's Tempel ift hier, der der ledigen Cybele dorten, Jupiter's alterer hier, borten der neue ju feh'n.

<sup>72.</sup> B. 7. Bublius und Rovius, geubte Spieler im Brettfpiele, und jwar im ludus latrunculorum ober calculorum, unferem Schachfpiele vergleichbar.

B. 8. Walle, mandras, die Steine, welche eine Art Berschanzung bildeten. Glassoldaten, die andern Steine in diesem Spiele, die entenli, latrones, latrunenli, militos, bellatores genannt wurden und gewöhnlich von Glas waren, s. Ep. XIV, 20. Die Runft des Spielers bestand darin, die Steine des Gegners entweder zu schlagen, indem man einen feinblichen Stein zwischen zwei der seinigen zu stehen gebracht hatte (s. Ep. XIV, 17 B. 2), wobei man auch wohl einen der seinigen opsette, wie im Schachspiel, um größeren Bortheil zu haben; oder sie setzzusepen, das sie nicht mehr gezogen werden konnten. Je weniger der Sieger Steine verloren hatte, desto rühmsticher war der Sieg. S. Beders Gallus II, S. 228—231.

<sup>98. 9.</sup> Dreiball, f. Anm. ju IV, 19, 5.

B. 11. Boly bins, mahricheinlich ein gemandter Ballfpieler.

<sup>8. 13.</sup> Somarjes Gift, vergl. Ep. VII, 12 8. 5-8.

<sup>73. 8. 1.</sup> Am Sugel Diana's, bem Aventinifchen, wo ein Tempel ber Diana mar. Esquilien, f. Anm. ju V, 22 8. 1.

B. 2. Patricier Strage, in Rom in ber funften Region, zwifchen bem collis Viminalis und Esquilinus cispius.

B. 3. Befta's Tempel, in ber achten Region, ber bes Forums, boch

age, wo findet man bich, fag' an, wo foll ich bich fuchen? Maximus, überall wohnen und nirgends ift gleich. 5

## 74.

er des Cyllen' und des himmels, beredter Bote der Götter, Deffen goldenen Stab schillernde Schlangen umziehn:
o gebrech' es dir nicht an verstohlenem Liebesgenusse,
Set's, daß Baphia, sei's, daß Ganymedes dich lockt;
o mag heiliges Laub der Mutter Idus bekränzen

Und ihr Bater gedrückt werden von minderer Last:
s du Rorbana vergönnst, mit dem Gatten Carpus den Tag siets
Froh zu begehn, der zuerst sie auf dem Lager vereint.
er bringt Gaben dir dar der fromme Psieger der Weisheit,
hier er den Weihrauch dir, er auch dem Jupiter treu.

#### 75.

uhlen foll man umfonst mit dir, die du hählich und alt bist. Lächerlich ist es, du willst geben und geben auch nicht.

#### 76.

ag um bich fich die großen Gerren reißen i Gastmäßlern, im Borticus, Theater, id mit dir sich, so oft sie nun dich treffen, agen lassen und baden gerne mögen,

r auch einer in ber elften Region nahe ber Liber und ein fleiner (aldia) in ber funften. Enbele's Tempel auf bem Balatin (Livius XXIX, 37).

<sup>73.</sup> B. 4. Jupiter's alterer, f. Anm. ju V, 22 8. 4; ber neue, f bem Capitolinifden Saael.

<sup>74.</sup> B. I. Epilene, ein Berg in Arcadien, auf welchem Mercur von Daja geboren war.

<sup>2. 4.</sup> Baphia, Benus, von ber Studt Paphos in Copros, wo fie en prachtigen Tempel hatte.

B. 5. Der Mutter (Maja) Jons, ben 15. Mal, Geburtsfest bee ercur, f. Ep. XII, 67 B. 1.

<sup>3. 6. 3</sup>hr Bater, Atlas, ber himmelstrager.

<sup>8. 10.</sup> Er auch bem Jupiter treu, b. f. fo wie bu, Mercur, nem Jupiter treu bift, fo Carpus unferem Jupiter, bem Domitian.

State of the second

Darauf bilbe bu nicht dir allzuviel ein. Lieb' ift's nicht, Philomufus, bu beluftigft.

#### 77.

Meine Bucher verlangst du geschentt. Das, Tucca, geschieft nicht. Lefen willft du fie nicht, sondern verlauftest fie gern.

#### 78.

Bährend du speisest den Schwanz vom Sazetaner Lacertus
Und, kommt hoch es einmal, Bohnen mit Dele benett,
Papilus, schicket du Bilz' und Saubrust, Austern und Rothbart,
Eber und Pasen: du hast weder Berstand, noch Geschmack

### **79**.

Consularischen Bein genoß ich neulich. Du willft wiffen, wie alt er war, wie trefflich? Er war unter dem Consul selbst gefüllet: Doch war selbst, der ihn gab, Sever, der Consul.

#### 80.

Jest, wo der Friede mit Rom die Odryfischen Baren im Zaum halt, Und wo der ernfte Ton schmetternder Tuben verstummt, Kannst du dem Marcellin mein Buchlein senden, Faustinus: Jest hat wieder für Scherz, wieder für Bucher er Bett.

<sup>78.</sup> B. 1. Lacertus, ein Seefifch. Plinfus (Raturg. XXXII, 11 5. 146) fpricht von Seritaner "a patria Baetlea", also Spanischen, als ben kteinsten Lacerten. Im Coder, den Schneidewin mit B bezeichnet variag lectt. Beverlandi und in Hieron magins miscell II, 9 steht "Sexitani".

B. 2. Bohnen, conchis, die mit der Schale gefochte.

B. 3. Bilge, bolett, f. A. g. I, 20 B. 4. — Caubruft, winnen, gleich nach bem Burf, ehe bie Fertel gefogen haben, golt für eine ledere Speife, f. Gp. XIII, 44. — Rothbart, f. Ainm. ju II, 37 B. 4.

<sup>79. 2. 1.</sup> Confularifchen Wein nannte man aiten, vor ben Raifer zeiten gewonnenen.

<sup>80.</sup> B. 1. Die Obryfifchen Baren, bas Gestirn ber Baren am nordlichen himmel (f. Anm. ju Ep. 8 B. 2 biefes Buches), b. f. ben Rorben.

Billft du jedoch ihm das kleine Geschenk des Freundes empsehlen, 5 Trag' ein Anabe von dir meine Gedichte zu ihm: licht ein salcher, der Milch von Getischen Rühen getrunken Und auf gefrorenem Fluß spielt mit Sarmatischem Reif, bondern ein rofiger Sproß vom Mitylenischen Sandler, Oder ein Sparter, noch nicht var dem Altare gepeitscht. Dir werd' aber geschieft vom gebändigten Sister ein Diener, Der auf Tiburtischer Trift Schafe zu weiden versteht.

81.

reifig im gangen Buch Epigramme nenneft du folechte: Laufus, bas Buch ift gut, hat es ber guten so viel.

82.

jenes Menophilus Glied bedeckt ein so machtiger Heftel, Unsern Comoden gesammt ware der Eine genug. Reine Bermuthung war — oft baden wir nämlich zusammen — Flaccus, die Stimme bloß sei er zu schonen besorgt: ils vor den Augen des Bolts er spielete mitten im Ringplat, Fiel der Gestel ibm ab, und ein Beschnittener war's.

<sup>80. 3. 7.</sup> Getifch, f. Anm. ju VI, 58 B. 2.

<sup>28. 8.</sup> Sarmatifd, f. Unm. ju Sch. 3 28. 4.

B. 9. Mitplene, Sauptftadt ber Infel Lesbos.

<sup>8. 10.</sup> Die größeren Rnaben wurden in Sparta vor dem Altare der lana gegeißelt, um Standhaftigkeit zu lernen, wobel ihre Mutter ihnen urch Jureben Muth machten.

<sup>28. 11.</sup> Bom Sifter, ber Donau, ein im Rriege gefangener Dacier.

<sup>28. 12.</sup> Marcellin hatte ein Gut bei Eibur.

<sup>82.</sup> B. 1. Deftel, fibula. Es gab zwei Arten, eine Dufte, moburch is Glied bebedt und geschutt murde, oder es mar ein kupferner, filberner ver golbener Draft, ber burch die vorn burchbohrte Borhaut gelegt murde, m ben Beischlaf zu verhindern, f. Celfus 7. 25. Dies geschaf aus diesem runde bei jungen Leuten (f. Ep. IX, 27 B. 11—12), und bei Sangern 10 Schauspielern ber Stimme wegen, f. U. z. I, 94 B. 1 und Juven. Sat. I, 73 und 379.

B. 6. Gin Befdnittener, ein Jube.

83.

Bahrend Lupercus' Geficht der Barbier Cutrapelus glatt ichtett Und ihm die Bangen pust, machet ihm ein anderer Bart.

84.

Bahrend man jest mein Bild für Secundus Cacilius malet, Und das Gemalbe lebt unter ber treffenben Sand,

Beb jum befiegten Sifter, mein Buch, und jum Getischen Beuce: Dorten hat er ben Sig bei dem gebandigten Bole.

Sei ein fleines Befchent fur den theuren Freund, doch ein fuges; '5 Dauernder wird mein Bilb bleiben in meinem Gedicht.

Das wird, weder durch Beit zerftorbar, noch durch den Bufall, Leben, wenn todt langft fein wird das Apellifche Bert.

85.

Daß nicht ohne Geschmad du ein Paar Tetrastichen schreibest, Daß du, Sabellus, schon einige Distiden macht, Lob' ich, und wundre mich nicht, denn leicht ift's, schon Epigramme Schreiben, aber ein Buch schreiben, Sabellus, ift schwer.

86.

Immer ludft du zum Schmaus mich am Geburtstag, Sextus, als ich noch nicht dir war befreundet. Was ist plöglich, ich bitte dich, geschehen, Daß nach Jahren, nach vielen Freundespfändern Du den alten Genoffen übergingest? Doch ich kenne den Grund. Ich habe kein Pfund Keinen Spanischen Silbers dir gesendet,

.

<sup>84.</sup> B. 1. Geeundus Cacifius, Plinius (f. Anm. ju Cp. V, 89 B. 5), der Statthalter in Bithynien und Bontus gewesen mar.

B. 3. Beuce, f. Unm. ju Ep. 7 B. 1 Diefes Buches.

<sup>28. 8.</sup> Das Apellifche Bert, bas Gemalbe.

<sup>85.</sup> B. 1. Letraftichen, Bedichte von vier, Diftichen von zwei Beilen.

uch nicht neue Lacernen, glatte Togen. portel neun' ich das nicht, was Bucher treibet. icht den Freunden, Geschenken gilt dein Futter. iht wird's heißen: "Den Boten werd' ich schlagen."

10

87

kenn fich mein Flaccus ergögt an der lang geöhreten Eule, Wenn ein finfterer Mohr Bonne des Canius ift, benn fich Bublius ganz in ein winziges hündden verliebt hat, Wenn für ein Meerkäglein glühet des Cronius Herz, benn ein verderbliches Thier, den Ichneumon, Marius liebet, Denn dir die Elfter gefällt, Lausus, die schwazend dich grüßt, benn die kühlende Schlang' um den Hals sich windet Glancilla, Wenn für die Nachtigall baut Telefina ein Grab: beshalb liebte man nicht den Cupidotopf des Labycas, Sieht man, wie solches Gethier seinen Gebietern gefällt?

88.

leine Buchelden gaplt, fo beißt's, bas fcone Bienna, Benn nicht luget ber Ruf, unter Die Lieblinge mit.

<sup>86. 3. 8.</sup> Mlatte Togen, gefcorene.

B. 9. Sportel, f. Anm. ju I, 59 B. 1; hier die Ginladung jum labi, jur coena recta.

<sup>87.</sup> B. 1. Eule, im Tert lagalopeee, wofür in ben hanbichriften ricietene ahnlich klingende, meift aber nicht einmal etymologisch zu beutende usbrude vortommen. In den mir zugängtichen Schriften habe ich über Lastoper nichts finden konnen und lege baber einstweilen des Scaliger Conjectur glaucopide" der Uebersegung zu Grunde.

<sup>28. 3.</sup> Bublius, vergl. Ep. I, 109.

B. 5. Ichneumon, bon bem bie Alten glaubten, bag er bem ichlas iben Rrotobil burch ben offenen Rachen fricche und die Gingeweibe jernage. Plin. Naturg. VIII, 24, Aelian VIII, 25, Athenaus IX, 10.

<sup>28. 6.</sup> Bergi. Gp. XIV, 76.

B. 7. Das die von Epidaurus nach Rom gebrachte Schlange vom Bolt ib in den Saufern gefüttert murde, fagt Plinius Naturg. XXIX, 4 §. 72, 1d nach Sueton. Liber. 72 hatte Liberius eine Schlange, serpens draco, jum ergnügen, die er gewöhnlich mit feiner Sand futterte.

<sup>88.</sup> B. 1. Bienna, Stadt ber Allobroger im Rarbonenfichen Gallien, st Bienne.

Dort liest jeglicher Greis und der Ingling mich und der Anabe:
Und vor des grämlichen Manns Augen die züchtige Fran.
Das erfreuet mich mehr, als fängen meine Gedichte,
Die aus den Quellen felbst trinken das Wasser des Ril's,
Als wenn mein Tagus mich reich mit hispanischem Golde beschenkte,
Bienen der Hybla mir speist' und der Hymettische Berg.
Etwas gelt' ich denn doch, und die artig schmeichelnde Zunge
Täuschet mich nicht: ich will, Lausus, dir glauben hinfort.

89.

Geht, ihr gludlichen Rosen, hin und legt euch Beich um meines Apollinaris Haupthaar, Und umfränzet's auch, ift es weiß, doch spät einst, Benn ihr wollt, daß euch Benus immer liebe.

90.

Matho verbreitet, es fei ungleichen Berthes mein Buchlein: Ift das mahr, fo ertheilt meinen Gedichten er Lob. Bucher von gleichem Werth fcreibt Umber und Cluvienus. Benn fie von gleichem Berth, find fie, mein Creticus, folecht.

91.

Ruffe fend' ich bir bier, mein berebter Freund Juvenalis, Bu des Saturnus Feft, welche mein Gutchen mir trug. Andere Früchte daraus find icon vom verbuhleten Gotte, Belder die Garten bewacht, lufternen Madchen gefchenkt.

92.

"Benn du etwas bedarfft, du weißt's, nicht brauchft du ju bitten," Sagft du mir zwei- dreimal, Baccara, jeglichen Zag.

<sup>88. 38. 6.</sup> Zagus, f. Anm. ju I, 49 98. 15.

B. 8. Spbla, f. A. 3. II, 60 B. 1. Spmettus ju VI, 34 B. 4.
90. B. 3. Umber, nicht weiter befannt. — Cluvienus (f. Philot.
3. 1848. S. 131), ber auch in Juv. Sat. 1, 80 als folechter Dichter vor. fommt.

5

aß mit drohendem Ton mich finster mahnet Secundus, Hörst du, und weißt doch nicht, Baccara, weß es bedarf, aß man vor dir mich laut und öffentlich drängt um den Miethains.

Sorft du, und weißt doch nicht, Baccara, weß es bedarf.
aß ich klage, wie kalt und verbraucht find meine Lacernen, Borft du, und weißt doch nicht, Baccara, weß es bedarf.
effen bedarf's, daß plöglich gerührt vom Schlage du flumm werd'ft,
Daß nicht fragen du konn'ft, Baccara, weß es bedarf.

#### 93.

arnia, weiß umftrömt von dem Fluß mit schwestigem Strudel; Belches der doppelte Berg kaum zu betreten erlandt, kas entsuhrst du so oft mir meinen theueren Quintus, Und was hältst du bei dir immer so lang' ihn zurud? has verbitterst du mir die Lust am Romentischen Sutchen, Das um der Nachbarschaft willen ein werthes mir war? arnia, schone nun mein und nimm nicht ganz mir den Quintus: Und du mögest dafür ewig der Brüde dich freun.

#### 94

uftender Balfam war's, was ein Meiner Onhr enthielt einft : Als dran Papilus roch, ward es zu Garum fogleich.

#### 95.

linter ift's, ber December ftarret ichaurig, nd mit eifigem Ruffe magft bu bennoch

<sup>93. 25. 1.</sup> Rarnia, Stadt in Umbrien, am Rar.

<sup>28. 3.</sup> Quintus Dvidius f. Anm. ju I, 105 28. 1.

B. 8. Der Brude, welche bie beiden Berge verband.

<sup>94. 98. 1.</sup> Onpr. f. Anm. ju VI, 42 98. 14.

<sup>28. 2.</sup> Garum, f. Unm. ju VI, 93 98. 6.

<sup>95. 2.</sup> Es mar Sitte in Rom, daß fich begegnende Freunde fich ften.

Jeden, ber bir begegnet, anguhalten, Linus, und bas gefammte Rom au tuffen. Bas Graufameres und was Aergres tonnt'ft bu Antbun, warft bu gestoßen und gefchlagen? Ruffen wird mich die Battin nicht bei bem Rroft, Richt mit fcmeidelndem Rund die junge Tochter. Du bift lieblicher freilich auch und fußer, Denn es banget von beinen bunbenuftern Blaulich Gis dir berunter und dein Bart farrt Dem gleich, welchen Cinppher Boden abmabt Eines Ciliter Birten frumme Scheere. Sundert fdmunige Rungen treff' ich lieber, Minder fürcht' ich den frifch gemachten Gallen. Benn bu alfo Bernunft und Scham befigeft, Dann, ich bitte, mein Linus, bich, verschiebe Bis zum Monat Abril Die Binterfuffe.

96.

Baffus bestattete hier mich Anablein Urbicus gramvoll,
Belchem das mächtige Rom Ramen geschenkt und Geburt.
Als vollendet nur halb mein erstes Lustrum gewesen,
Rißen mein schwarzes Gespinnst sinstere Höttinnen ab.
Bus hat Schönheit mir und Zung' und Jugend gefrommet?
Der du liesest die Schrift, nege mit Thränen mein Grab.
Und, dem du wünschen wirst, dich zu überleben, er möge
Später, als Restor, einst geben zur Lethischen Fluth.

<sup>95.</sup> B. 12. Einpphus, ein Fluß in Afrita gwifchen ben Syrten, heute Benifes, eine Segend, in melder bie Ziegenbode fehr langhaarig waren, vergl. Ep. XIV, 140.

B. 14. Comutige Bungen, cunnilingi.

<sup>8. 15.</sup> Den frifch entmannten Cybelepriefter; Andere verfieben darunter einen in Rom frifch angetommenen Gallier, welche in Folge unmagiger Lebendweife übelriechend fein follten.

<sup>96. 8. 2.</sup> Urbicus von Urbs, Sauptftabt.

<sup>28. 4.</sup> Bergi. Ep. VI, 58 B. 7. und Unm.

g der eine og de dinge gid alng 97<sup>3 mag</sup> de de mildt, nam eg 17 mag de de de syn trom Gulf

lennst du den Castus Sabinus,
brischen Berge Zier, den Landsmannst and den
ueren Freundes Aulus Pudens,
ieses, auch wenn er ist beschäftigt.
1ch und bedrohn ihn tausend Sorgen,
noch zu meinen Versen Muße.
ebet mich und er wird zunächst mich
Eurnus berühmten Büchern lesen.
1d für ein Name mir bereitet!
tuhm! o wie viel geneigte Leser!
10 rden Gelage dich, das Forum,
10 rtiten, Straßen und Tabernen.
10 ich dich, und dich lesen Alle.

98.

Alles bu taufft, wirft einft bu Alles vertaufen.

99.

ge, Crispin, dir der Donnerer gnädig fich zeigen, it minder dich Rom lieben, als Memphis dich liebt: meine Gedicht' am Parrhafischen hofe man liefet — it hatte des herrn heiliges Ohr fie beglückt — ,

<sup>8.</sup> Eurnus, ein Satirendichter aus Murunca, vergl. Ep. XI, 10.

<sup>1.</sup> Erispinus, der von Juvenal (Sat. I, 26 und IV, 1, 14, gegeißelte reich gewordene Dofnarr und Angeber des Domitian, ines Fischhändlers gewesen war, ein Aegypter, der Sohn einer Fanopus, daher Martial, der ihm schmeichelte, hier in B. 2: "als b liebt". — Der Donnerer, Domitian.

Um Parrhafifden Sofe, im Balaft Domitians, f. M. 3.

Sabe den Ruth, von mir als gunftiger Lefer zu fagen:
"Deinen Beiten gereicht wohl er zu einigem Ruhm,
Und nicht weicht er dem Marfus zu fehr und dem feinen
Edwiften."

Das genüget : bem Gott felber befehl' ich ben Reft.

99. B. 8. Dem Gott, Domitian.

in the second of the first terms of the second of the seco

and the state of the property of the state o

(1) A month of the control of the co

## Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis achtes Buch.

Dem Imperator Domitianus Cafar Augustus Germanicus Dacicus feinen Gruß Balerius Martialis.

Bwar liegen alle meine Büchlein, welchen du, mein Gebieter, ihren Ruf, bas ift ihr Leben, gegeben baft, dir ju Rugen, und werden, glaube ich, beghalb gelefen werben. Doch biefes Buch, welches bas achte meines Berte überfcrieben ift, wird fich ber Gelegenheit gur Berehrung noch baufiger erfreuen. Es war baber weniger Erfindung aufzubieten, weil an beren Stelle ber Stoff getreten mar: boch habe ich freilich von Beit zu Beit diefen durch eine Beimifdung von Scherz mannichfaltiger ju machen versucht, bamit beiner himmlischen Beicheibenbeit nicht jeber Bers ihr Lob vorhielte, welches leichter bich ermuden, als mich fattigen tonnte. Dbwohl aber Manner von den ftrengften Sitten und bober Stellung Epigramme fo gefdrieben baben, daß fie nach mimifcher Freiheit ber Borte getrachtet zu haben icheinen, fo habe boch ich ihnen nicht gestattet, fo leichtfertig ju fprechen, wie gewöhnlich. Da ber größere und beffere Theil bes Buches an die Erhabenheit beines geheiligten Namens gefnupft ift, fo erinnere es fich, bag nur bie burch eine fromme Lauterung gereinigten zu ben Tempeln treten burfen. Und bamit bie Lefer miffen,

baß ich dies beobachten will, habe ich es für gut befunden, es an ber Schwelle diefes Büchleins felbft durch ein turges Epigramm ju befunden.

1.

Da du dich naheft des herrn von Lorbeer grunen Benaten, Lerne mit guchtigem Mund heiliger fprechen, mein Buch. Racte Benus entweich'; es gebort dies Buchelchen dir nicht: Du nur tomme, nur du, Ballas des Raisers, ju mir.

2.

Als der Jahre Berkunder, Bater Janus, Jungft des hifter's erhabnen Sieger ichaute, hielt er nicht für genug so viel Gesichter, Und er wünschte der Augen mehr zu haben: Und gleichzeitig mit allen Jungen sprechend, hat er unserem Gott und herrn der Erde Biermal Polische Jahre zugesichert. Gib ihm deine noch, fleh' ich, Bater Janus.

. 3.

"Fünf genügeten schon: benn sechs, ja fieben ber Buchlein Sind zu viele: warum scherzest, o Muse, du noch? Schäme bich und bor' auf: schon tann nichts weiter ber Ruf mir Noch zulegen: mein Buch tennt man an jeglichem Ort;

<sup>1.</sup> B. 1. Bon Lorbeer grun. Der Triumphator burfte bie Thurm feines Saufes mit Lorbeerzweigen fcmuden, beschalb war burch einen Benatis beschust ber Palaft bes Augustus, als eines immermafprenden Triumphators, mit Lorbeerzweigen immer frisch geschmudt, und dies blieb auch Sitre bei ben fpatren Ralfern. hier mag jedoch von Martial auf den Sarmatifchen Gig Bezug genommen fein.

B. 4. Ballas bes Raifers, f. Anm. ju V, 2, 25. 8.

<sup>2.</sup> B. 1. Bater Janus, f. Anm. gu VII, 8, B. 5. B. 7. Biermal, mit jedem feiner vier Gesichter. — Philiche Jahre, Reftor's.

<sup>3.</sup> B. 5. M. Balerins Deffala Corvinus, ber berahmte Rebner und Gelbherr, Freund bes Augustus, ber es aber bis ju Brutus' Tobe mit beffen Partel gehalten hatte.

in Schutt einst liegt Meffala's fteinernes Dentmal. 5 enn ju Staube Licin's ragender Marmor gerfiel. i boch mich noch lefen, und viele Fremblinge merben Gedichte mit fich tragen in's beimifche Land". endet, ericoll's brauf fo von ber neunten ber Schweftern, r, von Salbe benett, dufteten Baar und Gemand: 10 arer, bu tannft die füßen Boffen verlaffen? nir, trager Menich, mas du denn Befferes that'ft. vom Soccus vielleicht gum Cothurn der Tragiter fdreiten, tit gleichem Dag bonnern von graufigem Rrieg, mit beiferem Ton vorlefen fcwulftige Bebrer, 15 en Maablein und maderen Rnaben gum Graul? : gar Chrbaren und gar Ernfthaften bas ichreiben, t ein Sammerbild fiebet die Lampe bes Rachts. aber mit Scherz und Big die romifchen Buchlein : Sitten ein Bild febe bas Leben barin. 20 ich immer bein Sang aus bunnem Balme gu tonnen, nur dein dunner Dalm Bieler Drommeten befiegt.

4.

e mächtig die Belt den Altaren Latiums zuftrömt elübbe für dich thut und erfüllet, o Fürft! manicus, ift nicht nur ein Fest für die Menschen, n es opfern dir jest, glaub' ich, die Götter sogar.

<sup>6.</sup> Licinus, ein fehr reicher Freigelaffener bes Muguftus, ber in Gallien gewefen mar. G. Dio Caff. LIV, 21.

Die neunte der Someftern, Ihalia, die Mufe der Combdie erghaften Gedichte, die in mehreren Gedentverfen ale die neunte

<sup>.</sup> Bom Soccus, dem niedrigen Schuhe der Combdie, d. h. der Lufe Thalia, jum Cothurn, dem mit handbreit hohen Rorffohlen Schuhe der Tragidie.

<sup>.</sup> Mit gleichem Dag, nur in Derametern, im heroifden

<sup>.</sup> Aus bunnem Salme, avena, bem Saferrohr, f. Berg.

<sup>3.</sup> Germanicus, Domitian, f. M. ju II, 2, B. 3. Die Gotter, benen bu fo viele Tempel erbaut haft.

5.

Beil du, Macer, den Madden Ringe fcenteft, Saft du, Macer, nun felber feinen Ring mehr.

6.

Richts mir verhaßteres gibt's, als des alten Gueins Antiken — Lieber ein Schälchen, geformt aus Saguntinischem Thon —, Benn er geschwäßig erzählt von des Silbers räuchrigem Stammbaum

Und durch fein Reden ben Bein fauer und tahmig mir macht. "Diefer Botal war einft auf Laomedon's Tifche gewefen,

Seinthalb hat bes Apoll Leier die Mauern gebaut. Rhocus, ber wilbe, warf den Mischtrug bier in dem Ereffen

Mit den Lapithen : das Bert fiehft du befcadigt vom Rampf.

Diefer Doppelpotal ift ber bes betageten Reftor:

Blant von dem Pylischen Daum rieb fich die Taube baran. 10 Dies der Becher, worin des Aeacus Enkel den Freunden

Mifchen ben reichlichern Bein ließ und ben feurigeren.

<sup>6.</sup> B. 1. Antifen. Es herrichte bei ben Romern in ben Kalfergiten die Sucht nicht nur nach Gebilden alter berühmter Runfter, die wirfilden großen Runftwerth hatten (vergl. Ep. IV, 39), sondern auch nach folden, die in den Sanden berühmter Bersonen des Alterthums gewesen waren. Batur, lich wurden solche Gegenftande für die leicht betrogenen Liebhaber auch frisch fabricitt, wie heute in Italien. Martial macht nun in diesem Epigramm diese Sucht durch flebertreibung laderlich.

B. 5. Laomedon, Bater des Priamus, der biefen Becher dem Apollo dafür verfprocen hatte, daß er mit den Tonen feiner Leier die Steine ju den Mauern Troja's berbeigige.

B. 7. Rhbeus, einer ber Centauren, die Dvid in dem Rampf der Centauren mit den Lapithen nennt, der fich bei dem Beilager des Brithous und der hippodamia entsponnen hatte, weil die dazu eingeladenen Centauren, vom Wein erhift, die Lapithinnen entfuhren wollten.

B. 9. Doppelpotal, deffen Fuß gleichfalls ein Potal war, homer's αμφικύπελλον, an deffen handgriffen Tauben fapen.

B. 10. Bom Polifchen Daum, von dem Reftor's, Konigs von Bolos. B, 11. Des Acacus Enfel, Achilles, der dem Batroclus auftrug, feinen Gaften, dem Bibnir, Ajar und Ulvifes, flarten Wein einzuschenen.

<sup>23. 13.</sup> Bitias, f. Bergile Men. I, 737 ff.

ber Schale da trant dem Bitias einft bei dem Mahle, Das fie dem Phrygier gab, Dido, die reizende, zu". ft du lange genug der Alten Meifel bewundert, Schenkt man in Priamus' Kelch dir den Afthanar ein.

15

7

ist das Sachen geführt, heißt das, o Cinna, beredt fein, Benn zehn Stunden zu neun Worten, o Cinna, du brauchft? ich du verlangft mit Gebrull vier Wasseruhren so eben. D wie lange du doch, Cinna, zu schweigen vermagft!

. 8.

nus, obgleich ben Beginn bu gibft ben flüchtigen Jahren Und Jahrhunderte sehn läffest an deinem Gesicht, ch mit Gelübben zuerst und mit Weihrauch fromm wir begrüßen, Dich auch der Burpur, dich jegliche Wurde verehrt:

dir doch lieber das, was beglückt hat Latium's Sauptstadt,
Janus, in deinem Mond wiederzusehn den Gott.

9.

8 Eriefäugiger bot neun Ungen neulich bir hylas, Als Einäugiger beut Quintus, er sechs dir noch an. mm es sofort; es entflieht die Gelegenheit zum Gewinne. Wenn er erblindet ift, Quintus, bezahlt er dir nichts.

B. 14. Dem Phrygier, oder Trojaner, Aeneas.

B. 16. Afhanar, ein Rind, Priamus' Entel, Dettor's Cohn, b. b.

<sup>7. 28. 3.</sup> Wafferuhren, f. 21nm. ju VI, 35, 28. 1.

<sup>8. 3. 6.</sup> Bergi. Ep. VII, 8, 3. 5.

<sup>9.</sup> B. 1. Reun Ungen. Gine Unge der zwölfte Theil eines Romifchen indes, alfo 513,75 Parifer Gran, 27,286 Gramm, 0,05457 Boldvereinspfund, der Silbergehalt der romifchen Denare unter den Raifern bis Septimius verus nach Darcet (f. Wurm de pondd. numm. etc. Cap. 211. §. 20) 65 ift, so enthält eine Unge dieses Silbers 0,08266 Boldpfund feines Silber, also den Werth von 1,8798 Bereinsthalern oder 1 Thaler 17 Silbergr. Pfenn., neun Ungen 14 Thaler 6 Silbergr. 61/2 Pf., sechs Ungen 9 Ih. Sgr. 4 Pf.

<sup>28. 2.</sup> Quintus, ein Mugengrat.

10.

Lacernen kaufte Baffus ein für zehn taufend Bon Thros' bester Farb'. Ein gut Geschäft macht' er. "So billig", fragst du, "tauft' er?" Ja, er zahlt gar nicht.

11.

Daß du in beine Stadt gelangt bift, weiß anch der Rhein schon, Denn das Gejauchze des Bolts höret, o Kaiser, auch er. Auch die Sarmatischen Stämm' und den hifter hat und die Geten Freudengeschrei erschredt, wie man es nimmer vernahm. Während im Circus dich nie endender Jubel begrüßte, Merkete Keiner, daß vier Rennen die Rosse gemacht. So ward nimmer ein Kürft von Rom geliebet, auch du nicht:

5

Mehr tann's nimmer auch bich lieben, wenn felbit es auch will.

Ihr wollt wiffen, warum kein reiches Beib ich zur Frau mag? Richt behagt's mir, die Frau meiner Gemahlin zu fein. Untergeordnet fei die hausfrau, Priscus, dem Manne: Anders stehen sich nicht Satten und Gattinnen gleich.

13.

Rarr fein follt' er: ich hab' ihn für zwanzig taufend gekaufet. Sib fie mir, Gargilian, wieder, er ift bei Berftanb.

14.

Daß nicht werbe vom Froft bedroht bein Cilicifches Obstfeld Und an bem zarten Gehölz nage die rauhere Luft, Läßt durchsichtig Gestein, das den Winterfturmen begegnet, Ungetrübet und rein Licht ihm und Sonne hinzu.

<sup>10. 28. 1.</sup> Behntaufend, etwa 500 Thaler,

B. 2. Ipros' befter Farbe, befter Burpurfarbe.

<sup>13. 95. 1.</sup> Amangig taufend, gegen 1000 Thaler-14. 95. 1. Cilicifches, b. h. bein Feld Cilicifchen ober Affatifchen Obfies.

B. 3. Durchfichtig Geftein, lapis specularis, Glimmer ober Frauen.

5

Mir dagegen verschließt ein zerbrochenes Fenfter die Rammer, Daß selbst Boreas nicht möchte verweilten darin. So, Grausamer, erlaubst du dem alten Freunde zu wohnen? Also bei deinem Baum find' ich ein gastlicher Dach?

15.

Bahrend den neuen Ruhm des Pannonischen Arieges man zählet Und froh jeder Altar Jupiter Redur verehrt, Dankbar Ritter und Bolt und Senat darbringen den Beihranch Und sich des dritten Geschenks Latiums Tribus erfreun: Bird auch dieses Triumphs, den du ftill hältst, Roma gedenken Und dein Friede dir nicht kleinere Kränze verleihn, Beil Bertrauen du haft auf die fromme Liebe der Deinen. Heil dem fürstlichen herrn, welcher die Seinigen kennt.

16.

Du, der lange du Bader warft, Coperus, Führst jest Sachen und schafft dir zween hundert: Doch verzehrest du nur und borgest immer. Riemals kommst du vom Bader los, Coperus: Du machst Brot und du macht zu Rehl es wieder.

17.

Sertus, für beinen Brogef find mir zweitaufend bedungen. Bie tommt's, daß du mir nur tausend Sefterze geschickt?

stabicheiben, die man wohl ftatt der Glabicheiben brauchte (f. auch Blin. Rat. XV, 16), aber auch Scheiben von wirklichem Glafe; wenigstens hat man Erummer von folden im Babehause in Bompeji gefunden. — Daß auch Wein in folden Gewächshäusern gezogen wurde, lehrt Ep. 68 d. B.

<sup>15.</sup> B. 1. Des Pannonifchen Rrieges, Des Sarmatifchen; Pannonia, Das beutige Ungarn.

<sup>2.</sup> Jupiter Redux, der jurudtehrende Jupiter, hier Domitian.

B. 4. Des britten Geidenks; uachdem das Bolf nach dem Triumph über die Chatten und Dacer beichenkt war, wurde es jest nach dem Sarmatifchen Ariege, nach welchem Domitian keinen formtlichen Triumph hielt, sondern nur dem Jupiter Capitolinus einen Borbeerkranz darbrachte, f. Suet. Dom. 6, jum drittenmal beschenkt.

"Gar nichts brachteft bu bor und verlorft die Sache mir", fagft bu. Sertus, bu foulbeft dafür, daß ich mich fcamt', um fo mehr.

.18.

Benn, Cyrenius, du bein Buch Spigramme herausgabft, Laje bich neben mir gern, oder noch lieber die Belt.

Doch für ben alten Freund begft bu fo gartliche Radficht, Dag bir an feinem Ruhm mehr, als am eigenen liegt.

So hat Maro auch nicht bes Calabrischen Flaceus Gedicte,

Bahrend er Bindars Gefang tonnte befiegen, verfuct, Und dem Barins gern den Breis des Cothurnes ber Romer,

Ronnt' auch fein tragifcher Mund machtiger fprechen, gegonnt. Golb und Guter und Land wird oft ein Freund wohl verfchenten:

Ber nachfteben an Beift wollt', ein wie feltener it's!

19.

Du ftelleft, Cinna, arm bich an; bu bift's wirklich.

20.

Barus, du macheft des Tags zwei hundert Berfe; doch teine Liefest du vor. Richt tlug bift du, und wieder auch ting.

21.

Phosphorus bringe den Tag: was verzögerft du unfere Freude? Wir erwarten den herrn, Phosphorus bringe den Tag. Rom ficht. Trägt dich vielleicht des geduldigen huters Bootes Träges Gefpann, daß zu fehr fäumen die Achse dich heißt? Konnt'st du den Chilaros doch den Ledaischen Sternen entsuhren: 5 heute gestattete selbst Castor dir gerne sein Ros.

<sup>18.</sup> B. 5. Der Calabrifde Flaccus, Boras, f. A. ju V, 36, B. 2.

B. 7. Barius, berühmter Eragobiendichter jur Beit des Anguftus.

<sup>21.</sup> B. 1. Phosphorus, ber Morgenstern, Benus.

B. 3. Bootes, bas Geftien bes Barenhuters, ber ale Circumpolarftern fich langfam am himmel ju bewegen icheint; bas Gefpann, ber Bagen, große Bar,

B. 5. Epilaros, bas Rof bes Caftor, welches auch ju ben Sternen verfest mar. Ledaifche Sterne, bie Zwillinge, Caftor und Pollur.

tan brennt vor Begier, was hemmft bu ihn? Zanthus und Aethon

Seven fich um nach dem Zaum, Memnon's Erzeugerin wacht.
och, wie ber leuchtende Tag, so find die trägen Gestirne,
Und Aufonia's herrn munschet der Mond auch zu sehn.
10
10; Aaiser, erschein', auch bei Nacht. Stehn mogen die Sterne,
Nicht wird, wenn du erscheinst, sehlen dem Bolle der Tag.

22.

idhrend jum Rahl du mich lad'ft auf den Cher, gibft bu ein gabm Schwein.

Renne mich Baftarbichwein, Gallicus, führft bu mich an.

23.

rausam komm' ich bir vor und von allzu lederer Zunge, Rufticus, weil um des Mahls willen ich schlage den Roch. denn zu geringe der Grund der Geißelhiebe dir scheinet, Weßhalb sollte denn sonft Schlage bekommen der Roch?

24.

itt' ich um etwas vielleicht in dem dunnen schüchternen Buchlein, Gib es, wenn unverschämt nicht dir erscheinet mein Blatt.
1d wenn du nicht, o Raiser, es gibst, so gestatte das Bitten: Weihrauch und das Gebet kranken den Jupiter nie.
icht wer die heiligen Büg' aus Marmor oder aus Gold formt, 5 Machet Götter, sie macht, wer sich als Bittender naht.

25.

u befuchteft mich, Oppian, nur einmal le fchlecht franken: bich will oft befuchen.

<sup>21.</sup> B. 7. Litan, hier Gol, ber Sonnengott, indem ber Sohn bes tanen hoperion, helius, oft mit Apollo verwechselt wird. — Kanthus und thon, Sonnenroffe.

<sup>3. 8.</sup> Memnon's Erzeugerin, Aurora.

<sup>25. 3. 2.</sup> Mie folecht franten, f. Gp. VI, 58.

26.

Richt auf Coliden Au'n hat je der Gangetische Räuber, Der auf Horcanischem Roß fliehet, der Tiger so viel Bleich gefürchtet, als jungst dein Rom, Germanicus, schaute: Und zu zählen vermocht's nicht der Ergögungen Schaar. Kaiser, dein Kampsplan hat die Erythräer Triumphe Und des siegenden Gotts glänzende Schäge besiegt. Denn als vor dem Gespann er trieb die gesangenen Inder, Hogt sich mit einem Baar Tigrinnen Bachus begnügt.

27.

Ber Geschenke dir schidt, ber ein Greis du, Gaurus, und reich bift, Sagt dir damit, wenn du flug warft und es merketeft: "Stirb".

28.

Toga, du liebes Geschent des beredten Freundes, o sage, ...
Welcher heerde du einst dientest zum Kuhm und zur Zier?
Hat des Ledaer Phalant Appulisches Gras dir geblühet,
Wo der Galasus die Au'n trankt mit Calabrischer Flut?
Hat des hiberischen Biehs Tartessischer Rährer, der Baus, ...
Auf hesperischem Schaf dich mit den Wellen bespült?
Oder zählte dein Bließ den vielgespaltnen Timavus,
Den mit dem Sternenmund Chilaros früher geschlurk?

2415

<sup>26.</sup> B. 1. Evifch, f. Anm. ju III, 65, B. 6. — Gangetifch, bom Ganges, Indisch.

<sup>2. 2.</sup> Spreanifd, f. Anm. ju Cd. 18, 28. 2.

B. 5. Erpfhraer Triumphe, ben Indifcen Triumphang bes Bacochus; f. Anm. ju V, 37, B. 4.

<sup>28. 33. 3.</sup> Lebaer Phalant, f. Anm. ju II, 43, 33. 3. - Appu- lift, ju II, 46, 33. 6.

<sup>28. 4.</sup> Calabrisch, f. Anm. ju V, 30, 28. 2.

B. 5. Diberifc, Spanifc, vom Diberos, jest Coro. Tarteffifc, f. Anm. ju Ep. VII, 28, B. 3. Batis, ju 1, 96, B. 5.

B. 6. Sesperifc, abendlandifc, Spanifc.

<sup>23. 7.</sup> Limavus, f. Anm. ju IV, 25, 98. 5.

immer gewännst du an Zier, wenn Amyela's Purpur dich färbte, Und ein zu köstliches auch wäre dein Bließ für Milet. 10 lien stehen dir nach und frisch erblüttes Ligustrum, Elsenbein dir, gebleicht auf Tiburtinischen Schn. u bestegst den Spartanischen Schwan und Paphia's Tanben, Du die Perle, geraubt aus Erythrässcher Flut. ber wenn dieses Geschenk mit dem ersten Schnee sich auch misset, 15 Reiner strahlet es nicht, als des Parthenius Herz, orziehn würd' ich ihm nicht die stolzen bunten Gewänder Babylons, köstlich gestickt durch der Semiramis Hand; icht in des Athamas Gold würd' ich mich lieber bewundern, Schenketest, Phrizus, du auch mir das Neolische Schaf. 20 wie wird, wenn zugleich mit der Palatinischen Toga Reine Lacernen man sieht, über sie lachen das Bolt!

29.

iner der Diftichen fcreibt, will traun burch Rurge gefallen. Sage, was Rurge frommt, fulleft damit du ein Buch?

30.

das man als Spiel jest schaut auf der kaiserlichen Arena, Galt zu des Brutus Reit als der erhabenste Ruhm.

<sup>28.</sup> B. 9. Ampela's Burpur, Spartanifder Burpur, der fehr berühmt ar. Ampela, Stadt in Laconica bei Sparta und Therapua, Gedurtsvet bes after und Bollup.

<sup>3. 10.</sup> Miletos, Sauptstadt Joniens, wo auch Wolle mit Purpur farbt murbe.

<sup>9. 12.</sup> Bergi, Ep. IV, 62 und VII, 13.

B. 13. Den Spartanifden Soman, als welcher Jupiter Die partanerin Leda überrafcht hatte. Baphia, Benus (f. A. ju VII, 74, 18. 4), r die Tauben heilig waren.

B. 16. Parthenius, bes Gefchentgebers ber Toga, f. A. ju IV, 5, 8. 2.

<sup>2. 18.</sup> Bergi. Gp. XIV, 150.

B. 19-20, f. Anm. ju VI, 3, B. 6.

B. 21. Balatinifche Toga, aus bem Raiferpalafte, in welchem Bar-

<sup>30.</sup> B. 1. Auf der Arena mußte hier ein Berurtheilter in ber Birt, dfeit die Rolle bes Mucius Scavola fpielen. Bergl. Ep. X, 25.

Seht, wie die Flammen berührt und fich ergöst an der Strafe
Und in der staunenden Glut herrschet die muthige Pand!
Selber schaut er sich zu und hat an der edelen Rechten 5
Leiche Gefallen: sie wird ganz vom Altare verzehrt.
Und wenn man nicht mit Gewalt sie der Straf' entriffen, er hatte
Auf den ermüdeten herd kuhn auch die Linke gelegt.
Biffen mag ich es nicht nach solchem Muth, was sie erst that:
Daß ich die hand, die ich sah, kennen gelernet, genügt.

31.

Etwas gewiß nicht Schones von bir bekenneft bu, Dento, Der du das Baterrecht als ein Bermählter begehrft. Aber ermude den herrn nicht mehr durch flehende Schreiben, Und in die heimat kehr' endlich jurud aus der Stadt. Denn indem du, so weit und so lang entfernt von der Gattin, Dir drei Rinder gewünscht, findeft zu hause du vier.

32.

1.18

Durch die ruhige Luft sank jungst ein schmeichelndes Taubchen Auf Aratulla's Sig nieder und ihr in den Schoof. Bar es des Zusalls Spiel? Doch es blieb auch ohne Bewachung, Und es entsernte fich nicht trop der gestatteten Flucht. Benn zu erwarten ein Glück der liebenden Schwester vergönnt ift, 5 Und wenn ihr Wunsch der Welt herrn zu bewegen vermag, Kam der Bogel vielleicht vom Sardischen Strand als ein Bote Und fagt, aus dem Erfil kehre der Bruder zurück

33.

Baulus, du fcidft gum Gefchent mir ein Blatt vom pratorifden Rrange, Und du verlangeft, es foll Schale fich nennen bas Blatt.

<sup>31. 28. 2.</sup> Baterrecht, f. Anm. ju II, 91, 98. 6.

<sup>32.</sup> B. 7. Bom Sardifchen Strand, von Sarbinien (vergl. Anm. ju IV, 60, B. 6), wohin mahricheinlich ihr Bruber verbannt mar. — Biels leicht hat Martial burch diefes Epigramm ben Domitian ju beffen Begnadis gung bewegen wollen.

<sup>33.</sup> B. 1. Bom pratorifden Rrange, Rrange aus Blattern pon

urglid war dir bas Beama mit foldem Sauche verfilbert, Belden ein rothlicher Guß Safrans berunter gefpult. der ift es ein Blech, bas verschmist mit bem Ragel ber Diener 5 Abgefraget vielleicht von dem Geftelle des Betts? ochon aus der Rerne vermag's die fliegende Muche au füblen. Und von des Schmetterlings Flügelchen wird es verweht. leber ein Lampchen gebangt fliegt's auf von dem fleigenden Dampfe. Benn man es leife mit Bein fullet, gerreift es vom Drud. Rit dem Schaume bezieht an des Janus Erftem man Datteln, Belche ber arme Client bringt mit dem färglichen 26. jeinere Käden giebt der Rilkobl nimmer, der gabe. Lilien, fonnenverbrannt, fallen mit vollerem Blatt. Beber die Spinne läuft umber auf fo bunnem Bewebe. 15 Beder der Seidenwurm fowebt an fo leichtem Gesvinnft: Dictere Rreibe tragt bas Geficht ber alten gabulla, Didere Blafen wirft Baffer, bom Sturge geveiticht. Stärker lieget bas Ren als Soun bem gekräuselten Saupt auf Und der Batavifche Schaum, farbt er Latinifches Saar. 20 lebnliche Saut umbullt im Ledaifden Gie bas Ruchlein. Aebnliches Bflafter fint auf der bemondeten Stirn.

unnem Gold, ober Silberbled, welche ber Brator an die Sieger in den Spie,
n austheilte.

<sup>33.</sup> B. 3. Das Beama, f. Anm. ju Co. 2. B. 2.

<sup>26. 4.</sup> Safrans, f. Anm. ju Sch. 3. 98. 8.

<sup>3. 5.</sup> Bled, Bergierungen von bunnem Gifter, ober Golbbied, vergl. 5uet. Calig. 32. G. auch Ep. IX, 22, B. 6.

B. 11. Am ersten Januar brachten arme Clienten ihren Batronen einen is, auf welchem ein Janustopf war, und vergoldete Datteln jum Gefchente, auch Ep. XIII, 27.

<sup>28. 13.</sup> Der Rilfohl, colocasia, Aegoptifche Bohne, Nefumblum spelosum, Willd. eine prachtvoll blubende Wafferpfange, zu beren Familie unfere weiße Wafferrofe, Cautila alba, link, gehört, welche zur Spelfe diente. Pfisius fagt (Naturg. XXI, 15, 5. 87), daß der Stengel, wenn er gelocht ift, eim Rauen spinnewebenartig sei, f. auch Ep. XIII, 57.

B. 19. Das Reg, eine dunnes Reg, wie eine Blafe.

B. 20. Batavifder Schaum, eine alkalifche Seife, um bas haar bifitich ober blond ju farben, beren fich bie Germanifden Boller und nach hnen auch die Romerinnen bedienten, vergl. Ep. XIV, 26 und 27.

B. 22. Bflafter, von halbmondformiger Beftalt, f. Mum. ju 11, 29, 8. 9.

Aber warum die Schale? Da auch ein Löffel es thate, Da es ein Löffelchen selbst thate, zu Schneden bestimmt; Bu voll nehm' ich den Mund, da du schiden könntest ein Schned-

lein;

Baulus, ba endlich bu nichts hatteft gu foiden gebraucht.

34.

Aecht von bem Meigel bes Mys, ergablft bu, habeft bu Silber : - Das ift achter, was nicht felber bagu bu gemacht.

35.

Da ihr ahnlich, ja gleich, euch feib im Leben, Du die schlechtefte Frau, ber schlechtfte Mann bu, Rimmt mich's Bunder, daß nicht ihr euch vertraget.

36.

Lache ber Byramiben, ber Königswunder, o Raifer: Memphis, das robe, schweigt jest vom Colichen Bert. Bas ift gegen ben Bau ber Barrhafischen Burg ber Tegytens! Größeres fiehet, als fie, nirgends auf Erben ber Tag. Sieben Berge zugleich erheben sich, scheint's, und der Offa Trug in Theffalien einst minder der Belion boch.

<sup>33. 35. 23.</sup> Ein Lbffel, ligula (f. Ep. XIV, 120), von beffen Cobrauch wir weniger wiffen, etwa von der Größe unferer Efibffel; als Mas enthielt er nach Columella 12,21 den vierten Theil des cyanthus faste alfd 6,81 Zollquentchen oder etwa 0,01 Quart Waffer.

B. 24. Ein Löffelden, ju Schneden bestimmt, cochlear, eine unseren Theelbfielden vergleichbar, am Stiel mit einer Splie versehen, womit man Gier öffnete, oder Schneden aus ihren Schalen zog; denn zu beiden wurden sie gebraucht, s. Ep. XVI, 121. Es enthielt den zehnten Theil eines cyathus, faste also 2,7 Zollquentchen oder 72 Gran Waffer.

<sup>34.</sup> B. 1. Mys, ein berühmter Runftler in erhabener Arbeit. Bergiauch Anm. ju Ep. VIII, 6, B. 1.

<sup>36. 3. 1-2.</sup> Bergi. Anm. ju Sch. 1. 3. 1. Colfc, f. Anm. ju III, 65, 35. 6.

<sup>28. 3.</sup> Der Parrhafifchen Burg, f. Anm. ju VII, 56, 98. 1 u. 2.

B. 5. Gieben Berge, b. h. fleben Thurme erheben fich wie Berge. -

50 in den Aether dringt's, daß, im Glanz der Gestirne vergraben, Donnern das tiefre Gewölf höret ihr heiteres haupt nd es gesättiget wird vom verborgenen Strahle des Phobus, Che des Laters Gesicht Circe zu sehen vermag.

10 de, Augustus, das haus, deß Zinne reicht zu den Sternen, Ist dem himmel wohl gleich, aber zu klein für den herrn.

37.

Beil, Polycharmus, den Schein du dem Cajetanus zurückgibk, Glaubst du, du habest ihm jest hundert Sesterze geschenkt? Schuldig war er sie", sagst du. Den Schein, Polycharmus, behalte.

3mei Seftertien borg' aber dem Freunde bagu.

38.

Ber freigebig sein Gut und unermadlich inem spendet, der seine Lieb' empsudet, 5ucht zu erben vielleicht und hosst Bergeltung.
doch wenn Einer des Abgeschied'nen Manen luch im Grabe noch zu beschenken sortsährt, Bas sucht anders er, als den Schmerz zu lindern?
darin lieget's, ob gut man ist, ob scheinet.
du bist, Melior, so, es weiß der Rus das,
denn du lässest, besorgt um Todtenseiern,
licht vergehn des begrabnen Bläsus Ramen,

ffa, Berg in Thegalien, auf welchen die Siganten, um den himmet zu fturen, die Berge Pelion und Olympos thurmten.

<sup>36.</sup> B. 10. Eirce, Tochter des Sonnengottes, fich aus Colchis nach dem in ihr benannten Circaifchen Borgebirge, mo die Stadt Circeji flegt; hier ift in diefer Ort gemeint.

B. 11. Muguftus, Chrentitel bes Raifers.

B. 12. Dem Simmel mohl gleich, f. Anm. ju VII, 56, 98. 1.

<sup>37.</sup> B. 2. Sundert Sefterze, etwa 5000 Thaler.

B. 4. 3mei Seftertien, etwa 100 Thaler.

<sup>38.</sup> B. 4. Manen, Seelen ber Abgefdiedenen.

<sup>98. 8.</sup> Melior, f. Anm. ju 11, 69, 98. 7.

Und indem du aus vollem Raften reichlich, Daß der Tag der Geburt gefeiert werde, Schenkft den Schreibern, die seiner fromm gedenken, Machft du selber ihn zu des Bläsus Festag. Dies wird während der Dauer deines Lebens, Dies auch, wenn du zur Asche wardst, dein Ruhm sein.

39.

Bormals fehlte der Raum, der des Balatinischen Tisches
Gäste hatte gefaßt und das ambrosische Mahl.
hier, Germanicus, ziemt's, den heiligen Rektar zu leeren
Und Bokale, gemischt von Ganymedischer hand.
Spät erft mögst du der Gast des Donnerers werden, so sieh' ich: 5
Aber wenn, Jupiter, du eilest, so komme du selbst.

40.

Richt bes Gartens, noch eines reichen Beinbergs, Sondern dunnen Gehölzes Out, Briapus, Das bich fcuf und bich wieder tann erschaffen, Scheuche, warn' ich, zurud die hand ber Diebe Und bewahre den Balb dem herd des herren. Benn er fehlete, bift du felber Golz auch.

41.

Traurig fendete mir Athenagoras nicht die Geschente, Die im Decembermond immer zu schiden er pflegt. Seben werd' ich, Faustin, ob Athenagoras traurig: Sicher traurig gemacht hat Athenagoras mich.

<sup>39. 8. 1.</sup> Balatinifder Tifd, Mahlzeiten im Ralferpalafte.

B. 3. hier, im neuen Palafte, f. Anm. ju VII, 56, 28. 1. - Ger. manicus, Domitian, f. Anm. ju II, 2, B. 3.

B. 5. Gaft bes Donnerers werben, b. f. fterben und ale Gott in ben himmel, nicht, wie Sterbliche, in die Unterwelt tommen.

<sup>28. 6.</sup> D. h. bann mirft bu felber auch perbraunt.

42.

Sat die größere Sportel bei den Reichen Dich nicht, wie fie es pflegt, verführt, so tannft du hundertmal dich von meiner baben, Matho.

43.

Fabius läßt bestatten die Frau'n, Chrestilla die Männer, Und die Faceln des Grabs schütteln sie beide dem Bett. Ein', o Benus, die Sieger: und ihrer harret der Ausgang, Daß Libitina zugleich beide zum Opfer erhält.

44

Titullus, lebe : benn gu fpat gefdieht's immer. Bu fpat gefchieht's, beginnft bu auch ale Schulfnabe. Doch du, Titullus, Armer, lebft als Greis noch nicht, Bertrittft vielmehr als Gruger Jedermanns Schwelle, Und fcmigeft morgens, triefend von der Stadt Ruffen, 5 Und läufft por allen Roffen auf ben brei Roren, Und vor Augusts Rolog und vor des Mars Tempel: Dich theilend, jede britt' und funfte Tageftunde. Raff' ein, befit, bauf' auf: bu mußt's jurudlaffen. Es blinte Mung' an Mung' im ftolgen Gelbtaften, 10 Dir mogen bundert Mongterfte Bins bringen, Dein Erbe foworet, daß bu nichts gurudliegeft, Und mabrend bu auf Brettern ober Stein liegeft. Und Dein mit Schilf gefüllter Bolgftoß auffteiget, Bird folg er tuffen beine weinenden Gunuchen; Und dein betrübter Sohn, du magft, magft nicht wollen, Berbringt die erfte Racht mit beinem Beifchlafer.

<sup>42.</sup> B. 1. S. Anm. ju I, 59, 38. 1.

B. 3. Sundertmal, von ber gewöhnlichen Sportel von 100 Quas branten, ba ber Preis far ein Bad ein Quadrant mar.

<sup>43.</sup> B. 4. Libitina, Die Leichengottin.

<sup>44.</sup> B. 6. Roffen, Reiterftatuen; auf ben brei Foren, bem alten, bes Cafar und bes Augustus.

<sup>28. 11.</sup> Bergl. 21nm. ju VI, 30, 28. 5.

#### 45.

Briscus Terentius tehrt mir gurud von des Aeina Geftaben, Flaccus: ein weißer Stein moge bezeichnen ben Zag. Langfam rinne mir Bein burch flarendes Linnen, den bunbert

Confuln trube gemacht und in dem Raffe gezehrt.

Bann wird wieder mein Tifd fo gludlicher Racht fich erfreuen? Bann wird's wieder fo recht fein, von dem Beine gu glubn? Wenn dich, Rlaccus, gurud mir gibt bas Cytherifche Chyros, Rebrt ein fo trefflicher Grund für mein Befdwelge gurad.

#### 46.

Schon, wie bein reines Gemuth, ift beine Jugendgeftalt auch, Ceftos, teufcherer Anab', als es Sippolytus war.

Baden wurde mit dir und bich fcwimmen lehren Diana, Cybele batte bich gang lieber, als Attis, gehabt.

Du marft murdig, im Bett Ganvmeb's Rachfolger an werben. Sprode jedoch murd'ft bu Ruffe nur geben bem Beren.

Gludlich die Braut, die bich als gartlichen Gatten entflammer Gludlich fie, die querft machen gum Danne bich wirb.

#### 47.

Ein Theil ift dir barbiert, ein Theil der Riefer geschoren, Giner gerupft. Ber balt bas fur ein einziges Saupt

<sup>45.</sup> B. 1. Briscus Terentius, ein Freund Martial's, Brief im ambiften Buche gerichtet ift.

B. 2. Gin meißer Stein, hergenommen von ber Sitte ber Ihracer , welche gludliche Tage mit weißen Steinen, felbst auch mit Berlen, unglädliche mit ichmargen Steinen bezeichneten.

B. 3. Rlarendes Linnen, f. Anm. ju II, 40, 28. 5. - Sundert Confuln, 50 Jahre.

<sup>8. 7.</sup> Eppros, Infel im mittellandifden Meere bei Cilicien, mo Benus (Cythere) fehr verehrt murbe. - Flaceus, vergl. Ep. IX, 90.

<sup>46.</sup> B. 2. Dippolptus, der teufche Cohn des Thefeus, Der Die Liebes. antrage feiner Stiefmutter Phabra abwies und badurch feinen Lob fand.

<sup>28. 4.</sup> Gang, b. h. nicht entmannt, wie Attis, f. Anm. ju II, 86, 98. 4.

#### 48.

Jungft vergaß es Crispin, wer den Burpurmantel ihm abnahm, Während beim Wechseln des Rleids er in die Toga sich hüllt. Der du ihn haß, gib ihre Bededung wieder den Schultern:
Richt Crispinus sowohl, als die Abolla verlangt's.
Richt für jeglichen paßt ein Gewand mit Burpur getränket,
Diese Farbe gebührt glänzenden Gerren allein.
Billft du der Beute dich freun und der Buth auf schmußigen Bortheil,
Rimm, was zum Täuschen sich mehr eignet, die Toga zum Raub.

#### 49.

Eine Schone furmahr liebt Asper, welcher boch blind ift. Dehr liebt Asper baber, als er gu feben vermag.

## 50.

So groß, wie das Gelag man beschreibt beim Gigantentriumphe, Und wie die sestliche Racht allen Unsterblichen war, Als mit der Götter Bolk der gütige Bater bet Tisch lag Und von Jupiter Wein fordern die Faunen gedurft: Feiert, o Raiser, dein Mahl den von dir errungenen Lorbeer 5 Und auch die Götter beseelt unsere Freude zur Lust. Mit dir schmausen die Nitter gesammt und das Bolk und die Väter Und mit dem Fürsten empfängt Kom die ambrosssche Rost.

Großes verhießest du zwar, doch wie viel Größeres gabst du! Du, der die Sportel versprach, gabst uns ein sörmliches Mahl.

<sup>48. 3. 1.</sup> Crispin, f. Anm. ju VII, 99, 98. 1.

<sup>28. 4.</sup> Abolla, f. Anm. ju IV, 53, 28. 5.

<sup>50.</sup> B. 5. Dein Dahl, bas von Domitian nach bem Sarmatischen Rriege bem Bolte gegebene Gaftmabl.

B. 10. Bergi. Anm. ju I, 59, B. 1; formliches Mahl, coena recta.

#### 51.

Ift die Schale das Werk von des Mys Kunft, oder des Myron? Stammet sie von Mentor's hand, oder von dir, Bolyclit? Rirgends verdunkelt den Glanz ein Hauch, und es fürchtet die Rasse, Frei von jedem Gewölk, nimmer den prüsenden Herd.
Beniger strahlt, als das gelbe Metall, der wirkliche Bernstein, Weißer, als Elsenbein, lauteres Silber daran.
Und nicht weichet dem Stosse das Berk: so schließet der Bosmond, Wenn er mit ganzem Licht glänzet am himmel, den Kreis.
Mit dem Neolischen Bließ des Thebanischen Phrizus geschmikket, Stehet ein Bod: gern hätt' ihm sich die Schwester vertraut.

Nimmer hätt' ihn verletzt der Cinpphische Scherer, und du hättst Selber, Lyäus, ihm gern, Reben zu nagen, erlaubt.
Ihm auf dem Rücken sitzt ein geslügelter goldener Amor:
Lotos, Balladischen, läßt tönen sein zärtlicher Mund.

51. 95. 1. Mps., f. Anm. ju VIII, 34, 95. 1. - Mpron, ju IV, 39, 95. 2.

Sie trug froh ber Delphin des Methymnäers Arion Richt verflummete Laft burch bas gebulbige Meer.

B. 2. Mentor, f. Anm. ju III, 41, B. 1. — Polyelit, nach Sibab ber beruhmtefte Bitbhauer, auch Maler, ber in ber neunzigften Niemplabt (420—417 v. Chr.) blutte, f. Bun. Rat. XXXIV, 8, 9. 49.

B. 5. Das gelbe Metall, Electron, eine Mifchung von Gold mit 1/5 Silber, welche fo in ber natur vortam und auch funftlich legirt wurde. Mus diefem Metall und aus Silber und Gold icheint ble Schale gearbeitet gerwefen zu fein. Leifing (B. IV, S. 299—307) nimmt an, daß fie aus einem toftbaren Steine nefchnitten fei.

B. 7-8. Das Gefas mar eine fiache Schale, hatte alfo an Beftalt und an Farbe Aehnlichfeit mit bem Bollmonde. Leffing (a. a. D. G. 307) nimmt an, bas wirflich ein voller Mond auf die Schale geschnitten gewesen.

B. 9. Dit goldenem Bliefe, f. Unm. ju VI, 3, 98. 6.

B. 10. Gin Bod, vergl. Juv. Gat. I, 76. - Die Schwefter, Delle.

<sup>23. 11.</sup> Der Einpphifche Scherer, f. Anm. ju VII, 95, 28. 12. 29. 12. Lyaus, Bacchus, ber ben Boden feindlich mar, weil fie bie Re-

ben benagen. B. 14. Lotos, f. Anm. ju IV, 13, B. 6; hier eine Flote aus beffen

B. 14. Lotos, f. Anm. ju IV, 13, B. 6; hier eine Flote aus beffen Dol3; Ballabifc, weil ber Lotosbaum in Libnen am See ber Ballas muchs.

B. 15. Arion, der in Methymna auf Lesbos geborne berühmte Ganger,

ulle das stolze Geschent mit wurdigem Rektar, mein Cestos, Reines Geringeren Hand, sondern die deinige mir. estos, des Tisches Schmuck, mtsch' ein Setiner: mir scheint es, Daß den Knaben sogar durste, sogar auch den Bock. 20 iebe den Bechern die Zahl das Wort "Instantius Rusus": Denn er ist es, der mir gab ein so großes Geschenk. denn Telethusa kommt und bringt die versprochenen Freuden, Spar' ich der Herrin mich auf, Rusus, durch deinen Trient; ichwanket sie, werd's ein Septung; wenn sie käuscht den Geliebten,

Beibe Ramen gugleich trinten, ju tobten ben Gram.

52.

iinen Anaben, der so geschickt den Bart schor, die selbst Thalamus nicht, des Nero Diener, der zu psiegen der Druss Barte hatte, ieh ich, Cadicianus, jungst dem Aufus, m einmal ihm die Wangen glatt zu machen. bahrend er auf Geheiß dieselben haare, eberwacht von dem Spiegel, wieder handhabt nd auspupet die Haut, und lange Zeit er mmer wieder die abgeschornen wegnimmt, ft der Scherer mir bartta beimaekebret.

10

r, von Schiffern in die See geworfen, durch feinen Befang Delphine angelodt itte und von einem folden gerettet wurde.

<sup>51. 3. 21.</sup> Gebe ben Bedern bie Bahl, f. Anm. ju I, 71, 98. 1.

B. 24. Rufus, im Bocativ Rufe, alfo 4 Buchftaben; Erient, 4 cyathi.

B. 25. Septung, sieben cyathi. Wenn die Lesart fur B. 21 in eder's Gallus II, G. 243 "Instantis" richtig ware, stimmte ber Septung i ben sieben Buchstaben Instana. Aus Ep. VII, 68, VIII, 73, XII, 95 und 8 aber, in welchen keine Menderung möglich ift, geht nur Instantlus hervor; inige nehmen bacher hier die ungefahre Salfte ber 15 Buchstaben von Instanus Rufus als gemeint an.

<sup>52.</sup> B. 3. Der Drufus, ber Familie bes Rero.

<sup>9. 10.</sup> Bergi. Ep. VII, 83.

Martial, Epigramme.

53.

Allerschönfte, die einst es gab und noch gibt, Aber Frechste, die einst es gab und noch gibt, O Catulla, wie wünsch' ich doch, daß teuscher, Oder weniger schon du werden möchteft.

54.

Schenkft du auch Großes fo oft und finnft auf noch größere Baben, Der du die Fürften und felbst dich zu bestegen verftebft, Liebet dich nicht dein Bolt der Geschenke megen, o Kaifer, Deinetwegen nur liebt beine Geschenke das Bolt.

55.

Solches Gebrull, wie es hören fich läßt in Massplischen Busten, Benn in unendlicher Zahl Löwen durchtoben den Bald Und der erblassete Hit die erschrockenen Stiere zurückruft Und das betäubete Bild treibt in das Punische Zeit: Hallete graufig jungst auf dem Sand Ausonia's wieder.

Ber nicht hielt's für ein Deer? und nur ein Einziger war's, Doch dem das marmorreiche Rumidien gabe die Krone,

Und vor deffen Gewalt Lowen erbebeten felbft.

O ein wie prächtiger Schmud um den Sale, was ftrafite für Bube, Benn goldschimmernd die Mahn', abnlich dem Monde, fich hob! 10

Bie geziemte die Bruft, die gewaltige, machtigen Speeren, Und mit wie großer Luft fublt' er ben berrlichen Tod!

Ber hat, Libyen, dich mit der Balder Ruhm fo beglücket?

Ober war er vielleicht Cybele's Jochen entflohn?

Dber, Germanicus, hat vielmehr von des hercules Sterne Dir dein Bruder das Bild oder dein Bater gefcidt? 15

<sup>55.</sup> B. 1. Maffpler, ein Bott in Rumidien.

B. 14. Cybele's Joden, die mit einem Bowengefpann fnbr; f. Catull.

B. 15. Bon bes hercules Sterne. Der Remoifche Lbwe war an ben himmet verfeht worden.

B. 16. Dein Bruber ober bein Bater, Titus ober Befpafian, Die, wie die meiften Raifer, nach ihrem Tobe unter Die Botter verfett waren.

Babrend ber Bater Reit vor unseren Reiten gurudftebt Und zu boberem Glang Rom mit dem Furften erwuchs, Bunderft du dich, daß der Geift des erhabenen Maro ihm fehle Und mit der Tuba fo behr teiner befinge den Rrieg. ft ein Macenas, fo wird nicht fehlen, Rlaccus, ein Daro, Und dein Ader fogar gabe bir einen Bergil. ityrus tam um fein gelb, bas ju nab dem armen Cremona Lag, und weinte betrübt, daß man die Schaf' ibm entführt. uldreich lächelnd vertrieb ber Tuscifche Ritter Die Armuth. Die ibn gedrudet, und bieß ichnell fie ergreifen die Rlucht. Reichthum", fprach er, "empfang' und fet der größte ber Dichter; Meinen Alegis auch ift dir gu lieben erlaubt". iefer fand an ber Zafel bes Berrn, ber lieblichfte Rnabe. Und mit der Marmorband ichenft' er den braunen Kalern. nd gab bin ben Botal, tredenat mit den rofigen Lipven, Belde den Juviter felbit batten zu reizen vermocht. itaunend veraaf der Boet Galateg's Rull' und ber Bangen, Belche der Thefiplis roth hatten bie Ernten gefärbt: nd "Stalien" fang und "Baffen bes Rriege und ben Dann" er, Der nur als Reuling taum batte "die Dude" beweint. das foll Barins ich und Marfus nennen und andre Reiche Dicter, da fcwer gablen die Ramen man tann?

<sup>56.</sup> S. 7. Lityrus, f. Berg. Bucol. IX, 28. Da Cremona es mit r Bartei des Brutus und Caffius gehalten hatte, vertheilte Augustus beffen ndereien unter feine Beteranen und nahm noch einige des benachbarten Mana baju, wodurch Bergil, der fich felbft hier unter dem Namen Lityrus meint, n fein Lleines Gut tam.

<sup>3. 9.</sup> Der Euseifche Ritter, Macenas, ber von Etrurifchen Ronigen Rammen follte.

<sup>98. 12.</sup> Aleris, f. auch Anm. ju V, 16, 98. 12.

B. 17-18. Safatea und The ftylis, janbliche Schonen in Bergit's irtengebichten.

B. 19. Waffen bes Rriegs und ben Mann, arma virumque, die nfanasworte ber Meneis.

<sup>20.</sup> Die Dude, culex, bas dem Bergil jugefdriebene Gedicht.

<sup>28. 21.</sup> Barius, f. Anm. ju VIII, 18, 25. 7.

Burd' ich barum ein Bergil, wenn bu mir bes Macenas Gefdente Spendeteft? Richt ein Bergil wurd' ich, ein Marfus jeboch. 57.

7 m. 1811

Company of the state of the

Bicens batte nur noch brei Bahn' und verlor fie burd buften. Babrend an feinem Grab eben er fag, auf einmal; at ter tie Mundes und grub fie ein unter gebaufelten Sand. Stirbt er, fo braucht fein Erb' einft nicht die Bebeine an fammeln: 5 Den Dienft hatte bereits Bicens fich felber gethan.

58.

Da bu bich, Artemidor, umbulft mit fo biden Lacernen, wer berift. Ronnt' ich bich, Artemibor, Sagaris nennen mit Recht.

em of suither fall Siebest du ihn, dem genug Ein Aug' ift, welchem die Liede : 18 48 Offen ftebet und trieft unter ber frecheften Stirn & and beite and Richt migachte ben Ropf, nichts ift fo biebifch, wie biefen: Solche gepfefferte mar nicht bes Autolpeus Band. 3ft er bein Baft, fo bewach' ibn, ich rath's, porficitig : er rast bann. 5 Trop bes einzigen Augs weiß er mit zweien zu febn. Becher und Löffel verliert auch ber aufmertfamefte Diener. Und in bem warmen Schoof bergen ber Tacher fich. viel. Rortziehn unter bem Urm fann er entfallene Mantel, Und oft geht er mit zwei Lanen bedecket bavon.

<sup>58.</sup> B. 2. Sagaris, einer ber eine dayn ober ein angum tragt. Zayn eine Ruftung, alfo sagaris ein Gerufteter, mas ju bem Ramen Wetemiborn (ein von ber Artemis, ber Diana, Befchenfter) paft; aagum, ein bides, bichte Sewand ober Mantel aus Wolle, gegen die rauhe Bitterung, daber auf Rei fen, im Rriege, Golbatenmantel. Beide Borter tommen won, Garrage, ruften bemaffnen, auch bicht machen. Martial vennt baber den Artemidor von day feines Ramens megen, von sagum megen ber biden Lacernen.

<sup>59.</sup> B. 4. Autolpeus, Cohn bes Mercur und ber Chions, ber po feinem Bater die Runft ju ftehlen und bas Geftoblene untenntlich au mache gelernt hatte.

<sup>3. 10.</sup> Lana, ein weites Gewand, Mantel, welches über Die Toga obe

Und dem Stlaven, der schläft, auch die Lampe heimlich zu nehmen Schämet der Gauner fich nicht, moge fie brennen sogar. Benn er auf gar nichts ftieß, so umschleicht er sauernd ben Anaben Liftig und nimmt dann zulest felber die Sohlen fich weg.

60:

Claudia, du warft groß, wie der Palatiner Rolof ift, Wenn du um anderthalb Fuße verfürzen dich tonntft.

··· 61.

Charinus will vor Reid zerbersten, rast, heulet, Und sucht sich einen hohen Aft zum Aushängen: Richt weil die ganze Welt mich liest und hersinget, Noch weil gesalbt mis Cedrus ich und buntnablig Durch alle Bölker, welche Rom beherrscht, sliege: Nein, weil ich vor der Stadt ein Sommerhaus habe Und nicht, wie früher, sahren darf mit Niethseseln. Was soll ich, mein Sever, dem Reidhart anwünschen? Ein gleiches Landgut wünsch' ich ihm und Naulesel.

62.

Auch auf ben Ruden des Blatts fcreibt Picens noch Epigramme, Und er beklagt fich, der Gott kehre ben Ruden ihm gu.

63,

Theftylus wird von Aulus geliebt, nicht minder Alexis, Mein Spacinthus vielleicht ift's auch, der jest ihn entflammt. Geh und zweifele nun, ob die Dichter felber er liebe, Da mein Aulus fo febr unsere Lieblinge liebt.

Lacerna geworfen wurde, von verfchiedenen Stoffen und Farben, auch bei Bes

<sup>60.</sup> B. 1. Der Balatiner Rolof, f. Anm. ju Co. 2. 8. 1.

<sup>61.</sup> B. 4. S. Anm. ju I, 66, B. 11 und III, 2, B. 7. B. 9. Weil er babei murbe haben verhungern muffen, wenn ihm fonft

Martial's Gaben gefehlt hatten.
62. B. 1. Die Rudfeite ber Blatter murbe nicht beforieben. fondern in

Dag bu, Clytus, Gefchente tonn'ft erpreffen, Birft achimal bu in einem Jahr geboren, Und vielleicht nur an bret bis vier Ralenben Bird nicht, glaub' ich, gefeiert bein Geburtstag. Sei auch glatter bein Angeficht, als Riefel, Abgeschliffne bes burren Deeresftranbes : Bie Maulbeeren und ichwarzer fei bein Saupthaar; Beicher gittere bir, als Rlaum, die Bange Und als Dilch, die fo eben erft geronnen. Und fo ichwellende Bruftchen magft bu haben. Bie dem Manne fie aufbewahrt bie Jungfrau: Dir erfcheineft bu, Clotus, als ein Greis icon. Denn wer glaubet, daß Briamus und Reftor So oft haben gefeiert ihr Beburtsfeft? Scham' einmal dich und balte Daß im Blunbern. Benn du ferner fo fvielft und Gin Geburtstag Jahrlich nicht bir genügt, fo werd' ich auch nicht Einmal, Clytus, dich fur geboren anfebn.

65.

hier, wo der Tempel ftrahlt des zurückgekehreten Glückes, Gin weit leuchtender, war kurzlich ein glücklicher Blat: hier ftand, schon von dem Staub Arctoischer Ariege, derRaiser, Und es ergoß sein haupt purpurne Strahlen umber; hier begrüßte den Gott, das har umwunden mit Lorbect Und in weißem Gewand, Roma mit hand und mit Mund.

den Buchern mit Cedrus voer gelber garbe bestrichen. — Picens hatte aber fo lange Epigramme geschrieben, daß er die Rudfeite des Bapiers hatte ju Dulfe nehmen muffen. Bergl. Juven. Sat. I, 5—6.

<sup>64.</sup> B. 3. Ralenden, f. Anm. ju IV, 68, B. 3. Dier fo viel wie

<sup>65.</sup> B. 1. Des jurudgefehreten Gludes. Schon bem Auguftas ju Chren mar nach feiner Rudfehr ein Altar ber Fortnua Redux errictet worben, f. Dio Caff. LIV, 10. Domitian hatte nach feiner Rudfehr vom Saxmatifchen Kriege einen Tempel ber Fortung Redux gebaut.

och ein Geschenk bezeuget des Ortes hohe Bedeutung: Ein Siegsbogen erzählt ftolz, wie er Bölker bezwang. or zwei Wagen gespannt sind hier Elephanten in Unzahl, Und er selber in Gold ift für die Joche genug. Bürdig ift dieses Thor, Germanicus, deiner Triumphe, Und für des Navors Stadt ziemen sich Pforten, wie die.

66.

Beihrauch bringt dem Augustus fromm und Opfer ür den Silius, euren Freund, Camenen. biederkehren die zwölf Gebunde heißt er u des Sohns Confulat und von den Stäben as Castalische haus des Sängers tönen. aiser, erstes und einz'ges heil auf Erden, twas bleibt dem Erfreuten noch zu wünschen, och ein Aurpur und noch ein dritter Consul. dard auch einst dem Bompejus vom Senate nd vom Kaiser dem Eidam diese Würde, eren Namen der Friedensschließer Janus reimal heiligte: öftre Consulate bunsches Silius lieber so zu zählen.

67.

och hat nicht dir der Anabe die fünfte Stunde gemeldet, Und icon tommft du ale Baft, Cacilianus, ju mir,

<sup>66. 3. 1.</sup> Dem Muguftus, bem Domitian.

<sup>98. 2.</sup> Silius, Anm. ju IV, 14, 98. 1.

<sup>28. 8.</sup> Roch ein Confutat fur ben zweiten Cohn.

B. 10. Bom Raifer bem Gibam, vom Augustus bem DR. Bipfanius grippa.

B. 11. Deren Ramen breimal in Das Jahrbuch bes Janus als Consin eingetragen waren, f. Anm. ju VII, 8, B. 5.

B. 13. D. h. fo, daß lieber er und feine amei Shine Coufuln murben, 6 er allein breimal.

<sup>67.</sup> B. 1. Die funfte Stunde, etwa 10-11 Bormittags, f. Anm. I, 108, B. 9. Bum Anmelben ber Beit hielt man befondere Stlaven, Juv. Cat. X, 216.

Wann die heisere vierte verlagt taum hat die Termine
Und die Arena mid hehet Floralisses Wis.
Lauf und rufe, Callift, die noch ungewaschenen Diener;
Leget die Polster zurecht: setze dich, Cäcilian.
Deises Wasser verlangst du; nach ist tein kaltes vorhanden;
Eisig und leer noch der herd und noch die Küche gespereit wieder komm in der Frühe; warum auf die fünste denn warten?
Bum Frühftüden erscheinst, Cäcilian, du zu spät.

68.

Ber die Gärten gesehn des Corcyrässchen Königs,
Bieht, Entellus, das Feid vor, das dein Haus dir gewährt.
Daß nicht neidisch der Winter die Purpurtrauben versenge
Und nicht eisiger Frost nag' an des Bacchus Geschent,
Lebet die Rebe gewahrt durch den Schut durchstictigen Steines,
Belcher die Traube bedeckt, aber doch nicht sie verbirgt.
Durch ein Seidengewand scheint so der weibliche Körper,
Jeglichen Stein läßt so zählen der blinkende Bach.
Bas hat nicht die Ratur dem Scharssinn Alles erlaubet?
Daß er trage den herbst, zwinget dem Binter man ab.

69.

Rur die Alten bewunderst du, Bacerra, Und nicht andre, denn todte Dichter, lobst du. Rimm's nicht übel, ich bitte dich, Bacerra, Dir zu Liebe verlohnt fich's nicht, zu sterben,

<sup>67.</sup> B. 4. Die Thiertampfe, hier der Floralien, maren des Morgens.

B. 7. Deißes Baffer, calda, f. Anm. ju I, 11, B. 4. — Diefe Stelle ift ein Beweis, bag bie calda nicht blog in der kalten Jahreszeit beliebt war, ba die hier ermannten Floralien am 28. April gestiert wurden, wo es in Rom fcon recht warm mar.

<sup>68. 86. 1.</sup> Des Corcyraifden Ronigs, des Afeinous, f. Anm. ju VII, 42, 95. 6.

<sup>8. 5.</sup> Durchfichtigen Steines, f. Anm. ju VIII, 14, 9. 3.

Groß, wie die Sanftmuth, ift auch des milben Rerva Beredtbeit: Doch die Befcheibenbeit gugelt bie Araft und ben Beift. Trinten mit vollem Dund ans bem beiligen Quell ber Bormefis Ronnt' er, jedoch er begabmt lieber ben fouchternen Durft, Und der Bierifden Stirn genügt'ein fleineres Rranglein Und nicht fpannt um ben Rubm fcwellenbe Gegel er auf. Aber daß unserer Reit Tibull er ift, bas erkennet Beber, ber angefebn Rero's Gebichte fich bat.

## 71.

Bier Bfund Silbergeraths find mir gu ber Beit bes Decembers Bor zehn Jahren von bir, Boftumianns, gefdidt. Defter ermartet' ich bie - benn Beschente muffen fo bleiben. Der machfen -, bod tam etwa die Galfte nur an. Roch viel weniger gab's im britten Jahr und im vierten. Ein Septicifdes Rfund bat mir bas fünfte gebracht. Bis auf ein Schalden tam's, acht Ungen wiegend, im fechsten; Rnapp feche Ungen noch fower, gab es ein Dagden barauf. Einen Löffel pon nicht zwei Ungen fchidte bas achte; Ein Giloffelden bann, leichter, als Rabeln, erfcbien, 10 Siebe, das gebente Jahr hat nichts mir weiter ju fchiden: Rebre an vier Bfund jest, Boftumianus, gurud. 72

Ungeschmudt noch mit Burpur und vom scharfen Bimofteinzahne noch nicht geglättet, elleft, Buchlein, bu, ben Arcanus zu begleiten, Den das berrliche Narbo jest gurudruft -

<sup>70. 38. 3.</sup> Bermeffis, f. Anm. ju I, 76, 98. 11.

<sup>8. 8.</sup> Rero's Gebichte, f. Mnm. jt 111, 20, 98. 25; vergl. auch Gp. IX, 26, B. 9-10. Bielleicht meint Martial hier, daß manche dem Rero jugefdriebene Bedichte von Rerva finb.

<sup>71. \$. 6.</sup> Gepticifdes Bfund, f. Anm. ju IV, 88, 98. 3.

<sup>72.</sup> B. 1-2. G. Anm. ju 1, 66, B. 3 und B. 10.

<sup>3. 4.</sup> Rarbo, Stadt in Gallien, jest Rarbonne.

Rarbo, Wiege des Dichters Botienus — 5 Bu den jährlichen Fasces und Geseten. Bas gleich eifrig du wünschen mußt, das wird bix der Beides werden, ein Dut und Freund, wie diese.

73,

3.35

The Control of the

Mein Juffantine, Freund, bem an mahrer Gute des herzende 163 Reinen man vorziehn tann, teinen an bieberem Sinn, 2000 1600 Gib mir, wenn Kraft und Geift empfahn foll meine Thatia 240

Und fortleben mein Sang, was ich zu lieben vermag. Dich, verliebter Broperz, ließ Cynthia werden zum Sanger;

Schone Lycoris, du wedteft des Gallus Talent.

Seiner Remefis Reiz gab Auhm dem beredten Tibulus: Lesbig gab den Gefang, feiner Catulus, dir ein.

Mich als Dichter verschmahn foll Mantua nicht, noch Beligni, Benn ein Werts, wenn eine Corinna mir wird.

74.

Früher ein Augenarzt, bift jest bu Fechter geworben. 2008 2008 Bas als Fechter bu thuft, haft auch als Arzt bu gethan. 2009

75.

Bahrend ein Lingener fpat in ber Racht gur gemietheten Bohnung Jungft von ber Tecta gurud und ber Flaminia tehrt,

<sup>72.</sup> B. 6. Den Proconfuln in den Provingen, Die fie gewhinuch ein Jahr lang verwalteten, gingen, wie den Confuln, Lictoren mit Jasces voran.

— Und Gefegen, b. h. um Recht zu fprechen.

<sup>73. 8. 5.</sup> Conthia, Des Propery Freundin, beren wirflicher Rame Softifia war.

<sup>28. 7.</sup> Remefis, eine Geliebte bes Libulus.

B. 9. Mantua, in deffen Rabe Bergil; Beligni, in beffen Gtabt Guimo Dvid geboren mar.

B. 10. Aferis, f. Anm. ju V, 16, B. 12. — Corinna, Doide Geliebte. 75. B. 1. Lingoner, aus einer Gegend im Celtifchen Gallen.

B. 2. Tecta, eine Strafe Roms in ber Rabe ber Flaminifchen, f. Aum. ju IV, 64, B. 18.

Rentt' er bas Anochelgelent fic aus und verlegte bie Bebe, Und laa ba, mit bem Leib lang auf ben Boben geftredt. Bas nun machen? wie follte von bier fortfommen ber Galle? Ginen Stlaven nur, flein, hatte der maftige herr, Und fo hager, daß taum bas Lämplein balten er tonnte: Aber ein Rufall tam jest ibm au Bulf' in ber Roth. Bier mit gezeichneter Stirn, Die ben Leichnam eines Geringen Trugen, wie taufend bavon traurige Klammen empfabn. 10 Ramen, und flebenden Zons bat fie der fcmache Gefährte,. Daß fie irgendwohin brachten den fläglichen Leib. Und man vertauschet die Laft, und es wird die gewaltige Daffe Rnapp in die Babre geftopft und in die Bobe gebracht. Der icheint Giner au fein von jenen Bielen, au welchem 15 "Tobter Balle" mit Recht fagen, Lucanus, man tann.

76.

"Sag', ich bitte bich, sage mir die Bahrheit; Marcus, nichts, was ich lieber hörte, gibt es". Das sind, wenn du mir deine Bücher lieses, Der eines Clienten Sache führeft, Deine Reden und deine Bitten immer. Sart ist's, dir, was du bittest, abzuschlagen. Also höre, was wahrer ist, als Bahrheit: Ungern, Gallicus, hörest du die Bahrheit.

77.

Liber, subertes Ziel fur beiner Freunde Gebanten, Liber, der du verdienst, ewig auf Rosen zu gehn, Bift du weise, so lag von Affprischem Balsam dein haar stets Glanzen und winde dir frisch blubende Krang' um das haupt.

<sup>75.</sup> B. 9. Dit gezeichneter Stirn, Gflaven, die an ber Stirn ges brandmartt maren, weil fie entfiohen maren.

<sup>9. 10.</sup> Urmer murben immer Biele jugleich auf bem Scheiterhaufen perbrannt.

<sup>28. 14.</sup> Bahre, f. Anm. ju VI, 77, 98. 1.

<sup>76.</sup> B. 2. Marcus, Martial.

<sup>77. 38. 3-4.</sup> G. Anm. ju III, 12, 38. 1.

78, the fire and the contributed for aid R

Richt genügt ihm dagu ber von Golbfand fclammige Dermus

Sammt bem Tagus, ber laut braust in Desperiens Au'n,"
Rein Tag ohne Gefchent'; und ber Reichen Reihen auch gebn nicht
Leer aus, und auf bas Bolt ftromet Die Beitet berat.

Bald ergießt auf einmal fich ein luftiger Regen von Mungen,

Bald gibt's Tafelchen, reich spendend bas Wild, bas man schaut, 10 Bald gelangen zu herrn burch bas Loos abweiende Bogel

Ungerriffen, die gern fullen ben ficeren Schoof.
Renn' ich der Bagen Bahl und die breißig Preise bes Siege noch,
Wie fie der Consuln Baar selten zu geben pur pfiegt?

<sup>78. 2. 1.</sup> Bhlegraif de Fluren, Gegend in Macebonien, wo Studies mit dem Beiftanbe bes hereufes Die Giganten beffente.

B. 3. Des Opperboreer Trimmphes, Des Sarmatifchen Gieges, f. Anm. ju VII, 6, B. 1.

<sup>3. 5.</sup> Sermus, f. Anm. ju VI, 86, 3. 5.

B. 6. Desperien, Spanien, f. Anm. ju VIII, 28, 28. 6.

B. 7. Der Reichen Reihen, bas Bobium, ber erhöhete Blas junachst ber Arena, auf welchem bie Bornehmsten fagen, Die Genatoren, unsbake,
tigen Gesandten, Bestalinnen, ber Geber ber Spiele und auf einer Erionne unter einem Balbachin ber Raiser. — lieber die Geschente, welche bei folden Spielen vertheilt wurden, vergleiche man Sueton. Renr 11. Dier werden genannt: Bogel jeder Art, vielersei Speisen, Täfelchen mit Anweisungen auf Getreibe, Ateiber, Gold, Gilber, Berten, Gemalbe, Eflaven, Jugvieh, auch gezähmte
wilde Thiere, jutest auch Schiffe, Saufer, Aecker.

B. 9. Mungen, nomiamata, wenn hier nicht auch Marten gemeint fint, f. Anm. ju I, 11, 18. 1.

Sec. 64 3 19

5

ber es übertrifft bas Alles, Raifer, die Chre, werte sie berg, an 15 Dag auch dein Lorbeer dich unter ben Schauenden beteint in nicht ist, frank ein dein seitmers gegen. D vie eine de generamen der G eine Freundinnen find entweder Alte, angen bunn 5 beine ? tag. ber häßlich und ärger noch, als Alte. iefe führeft und ziehft bu immer mit bir a ben Bortifen, Schmäusen und Theatern. o erscheinest du schon, so jung, Fabulla.

aifer, bu gibft und gurud, mas die bieberen Bater bewundert, Und Jahrhunderte, grau, bleiben lebendig burch bich, a bu den alten Gebrauch ber Arena Latiums berftelift Und nun die Capferfeit fampft mit ber ehrlichen Fauft. io mabrit bu als ibr bort ben alten Tempeln bie Burbe, Und nebft Jupitere Bracht wird auch fein Guttden verehrt. o erneuft du, indeg bu Reues grundeft, bas Mite: Dir wird, Raifer, was ift und was gewesen, verdantt

icht beim myftischen Dienfte Dinbumene's. och beim Stiere ber unberührten Rilfub, ura bei nichts, mas ba Göttin ober Gott ift, chworet Bellia, fondern bei ben Berlen. ie umarmt fie, die werden abgefuffet, iefe nennet fie Bruber, nennt fie Schweftern,

80. B. 4. Domitian führte ben Fauftfampf auf der Arena wieder ein.

<sup>28. 6.</sup> Jupiters Bracht, Jupiters von Domitian mit großer Bracht eber aufgebauter Tempel auf bem Capitolinifden Sugel. - Sein Suttden, ihl Jupiters alter Tempel, f. Anm. ju Gp. V, 22, B. 4; vielleicht auch ber inere Tempel des Jupiter Confervator, f. Anm. ju VI, 10, 98. 2.

<sup>81.</sup> B. 1. Dinbymene, Cybele.

B. 2. Der Stier der unberührten Rilluh, Apis, der von einer ngfraulichen, nur vom Strahle bes Simmels gefcmangerten Ruh geboren n follte.

Diese liebet fie mehr, als beibe Kinder. Wenn zufällig darum die Arme tame, Will fie, saget fie, teine Stunde leben. O wie nüglich, Papirianus, wurde Jest Annaus Serenus' Hand fich machen!

10

82.

Bring, Auguflus, auch ich bem Gebieter Kleine Gedichte, Bahrend mit Schriften das Bolt klagend und bittend dir naht, Beiß ich, es kann fich zugleich den Staatsgeschäften und Rusen Beihen und dieser Kranz' auch fich erfreuen der Gott. Duld' uns Dichter, o Fürft: wir find's, die Ehre dir bringen, Bir, die gehegt und geliebt schon in der Jugend du haft. Richt die Eiche nur ziemt und der Lorbeerkranz des Apoll dir, Unseres Epheu's Kranz ziere dich burgerlich auch!

<sup>81. 8. 11.</sup> Unnaus Gerenus, ein Dieb.

<sup>82. 2. 1.</sup> Muguftus, Domitian-

B. 6. Bergi. Tacit. Diftor. IV, 86 und Gueton. Dom. 2; 3m beiden Grellen wird gefagt, bas Domitian Liebe jur Dichtfunft geheuchelt habe. Sneton fagt fogar, bas er auch bffentiich Gebichte vorgelefen habe.

B. 8. unferes Ephen's Rrang, f. Anm. ju VII, 63, 98. 4.

## Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis

# neuntes Buch-

ir, des herrlicher Geift, wenn du auch nicht wollteft, bekannt ift, Dichter, dem würdigen Lohn bringe der spätefte Tod, ei dies kleine Gedicht die Inschrift meines Gemaldes, Das du, Avitus, mit bell frahlenden Mannern vereinst: ich bin der, ber vor keinem an Ruhm in Boffen zurückleht, ben du bewunderft nicht, Leser, doch, dent' ich mir, liebst. ibgeres fing' ein Größrer: für mich, der Kleines gesprochen, Ift es genug, wenn ihr oft wieder mich nehmet zur Sand.

Sei gegrüßt, mein Toranius, theuerster Bruber. Das Epiamm, welches außer ber Reihe ber Blätter ift, habe ich an ben tertinius, ben ausgezeichnetsten Mann, geschrieben, ber gewollt hat, f mein Bild in seiner Bibliothet aufgestellt werde. Und ich habe zlaubt, dir von ihm schreiben zu muffen, damit dir nicht unbekannt ibe, wie jener Avitus heißt. Lebe wohl und erwarte mich als aft.

1

o lange Janus Binter, Domitian Berbfie, iguftus Sommer ichenten unfrem Jahr werben;

<sup>1. 28. 1.</sup> Rach dem Janus hatte ber Wintermonat, Januars feinen

So lange ftolz des unterjochten Rhein's Ramen Der Germanicus wird tragen, unser Festmonat; So lange Jovis' Larpejer Felsen stehn werden; So lange fromm Gebet und Beihrauch Rom's Frauen Der hehren Julia süßer Gottheit weihn werden: So lange wird bestehn des Flavierstamms Zierde, Der Sonne gleich und Sternen und dem Glanz Roma's. Des himmels ist's, was unbesiegte hand baute.

10

5

2

Lupus, bu bift gwar arm fur ben Freund, boch nicht fur die Freundin Und es hat fich allein nicht zu beklagen bein Glieb. Jene Buhlerin wird mit weizenem Ruchen gemäftet,

Aber mit ichwarzem Dehl werben bie Gafte gespeist.

Sonee entflammenden Bein aus Setia feiht man der Berrin,

Schmutiges Gift muß uns trauten aus Corfifcen gag. : 1 - Benige Stunden ber Racht ertauft ein vaterlich Gut bir,

Bein verlagner Genog pflüget gepachtetes Land.

Deine Geliebte ftrabit im Glang Erpthräifcher Steine, Deinen Clienten fchleppt, mabrend bu bubleft, man fort.

10

Ramen. Domitian gab, wie Augustus bem Gertilis, bem fraheren Ramen bes Augustmonates, bem Derbstmonat, bem October, feinen Ramen welcher aber nicht beibehalten murbe.

<sup>1.</sup> B. 4. Germanicus (f. Anm. 3. II, 2 B. 3) follte ber Geptember genannt werben, mas aber bem Domitian eben fo wenig gelang.

<sup>93. 5.</sup> S. Mum. 3. IV, 54 93. 1.

<sup>28. 7.</sup> Julia, f. A. 1. VI, 3 28. 5.

B. B. Des Flavierstamms Bierbe, ber Tempel, welchen Domitie feiner Familie, ber goan Plavia, b. h. bem Befpafian und Titus, an de Stelle feines Geburtshaufes in der fechsten Region am "Granatapfel" erban hatte, f. Suet. Dom. 1.

<sup>2. 38. 5.</sup> S. Anm. ju IV, 64 B. 34 und ju II, 40 B. 5.

B. 6. Der Corfifche Bein und Sonig war als folecht verrufen.

<sup>3. 9.</sup> Erpthräticher, Inbifder, f. M. 1. V, 37 8. 4.

B. 10, Mis Gflaven bes Glaubigers.

ton acht Spreen geftatt bat eine Sanfte betu Dabigeir, Gine Babre nur wird tragen ben nadenben Rreund. debe mir, Cybele, nun und verschneid' elende Cinaben : Dies Glieb, Diefes verdient, daß es dein Reffer empfangt. Benn bu, Raifer, mas icon bu ben Gottern gabft und bem Simmel. Biederverlangteft und bich zeigen als Glaubiger wollt'ft. lam' es im boben Olymp'au einer großen Berflefgrung: 19 39 Und zu verlaufen zwäng's jeglichen Gott, mas er bat! Allas murfe dann um, und ber Gatter Batet bezahlte! : : 12 5 Richt ein Zwolftes, wofern er fich vergliche mit bir. Bomit tann er die Sould fur die Capitolinifden Tempel Deden und bie für ben Rubm feines Tarveiliden Bweig's, Bas für das doppelte Dach des Donnerers Gattin: vereuten ? Ballas verschmeig', ich : fie Rebt bei ben Geldaften bir beit 10 lenn' ich den Sercules noch und Avoll und die treuen Laconet. Tempel ber Algvier noch, Latium's himmel geschentt? Barten mußt bu, bu mußt Gebuld noch haben, Auguftus. Dich zu bezahlen, gebricht's Jupiter's Raften an Gettiffen an if o oktobro do ob objekto o nedkrodnog o objektor do objektor objektorani dik

da fich Galla für zwei Goldftude laffet umarmen ber be bei beite Und auch mehr noch gemabrt, wenn bu bas Doppelte gibft;

<sup>2. 8. 11.</sup> Won acht Spreen, f. Anm. ju VI, 77 9-4-16 (1997)

<sup>8. 12.</sup> Gine Babee, fa M. ju VI, 77, 9. 10. 11. 28. 13. Cpbele, f. M. ju II, 86 98. 4.

<sup>3. 3. 5.</sup> Atlas, bier ber gange Simmel, murbe Banterott machen.

B. 8. Tarpejifden 3 weig's, Der Enpitolinifden Spiele, f. Anm. u IV, 54 %. 1. 28. 10. Ballas, f. A. 1. V. 2 28. 8.

B. 11. Bereules' Tempel an' ber Mppifchen Strafe, worin Dos nitian feine Gratue als Bereules hatte aufftellen taffen; vergl. 'Gp: 64, 65 ind 101 diefes Buches. - Die treuen Laconer, Caftor und Bollur, in Ampela in Cheonten geboren, tren, wegen ihrer Benbertiebe, f. Anm. 1. I, 36 B. 2; hier beren Tempel."

<sup>3. 12.</sup> Tempet ber Flavier, f. A. J. Cp. 1 3. 8 blefes Buches. 4. 3. 1. 3mel Golbftude. Gin Golbftud, aureur, gatt 100 Ges' 20

Martial, Epigramme.

Bober, Aefchule, tommt's, baf du gehn Goldflide bezahleft? Billiger leibet ben Mund Galla. Bas ift's benn? Sie foweigt.

5 's **5** in a community delay, air south

Priscus möchteft bu frei'n : nicht wundert's, Baula, mich: Mug ift's' Rebmen will er bich nicht : Brideus ift ebenfo flug. The man tank Matter, new the form of the term of the Man and matter with the man and the m

Dir bobem Abeinbefleger und der Belt Bater, Dir teufdem Aurften fagen Dant bie Stabt' alle, ber gur fall Best madet ibr Bolt: Geberen ift nicht mehr Schande, griffe beit Rein Anabe, burd habgier'ger Sandier Runk Rrimpel; ab 1 111 Beklagt binfort geraubter Mannbeit Ginbube: - :: 17 111 12 11 15 Richt werben Gelb, bas ftplge Ruppler aufgablem, 3:5 a pr. 300 Mißbrauchten Kindern arme Mutter barreichen. 1996 and 1996 1996 Die Scham, big auch bem Chebette fonft fehlte, 3ft fest durch dich au finden auch im Bublbaufet. and the second second

to The company of the first of the contract of A. 3 Chill 300 Afer, nachbem bu gurud and Libpen tehreteft, bin ich ::: 1 : 1 Bintereinander fünf Tage getommen gum Gruß.

Runfmal bieß es, er bat nicht Reit jest, ober er folaft nod.

Gut: bu vermeibest ben Stuß, Afert: fo febe benn wohl! to the at the state of the stat

Gleich als, ware ju Blein die Unbill unfres Gafchleches, 11 74 14 Dag zu ichandlicher Buft Danner bem Bolte man bot, ...

ftertii, hatte alfo ju Domitian's Beit, mo bas mittlere Gemicht bes Gilberbenars 63,8 Barifer Gran mar, ben Werth von 4 Thalern 26,8 Gilbangr., nach jegigem Goldwerthe 7 Thaler, ba es im Durchfonitt 141,22 Bar. Gran mog und 140,927 Bar. Gran reipes Gold enthielt.

<sup>6. 3. 1.</sup> Rheinbeffeger, f. M. j. II, 2 8. 3.

B. 2. Reufden, f. M. s. VI, 2 B. 3. B. 7. Digberauchten Rinder,n. Domitian brachte bie ben Benn. tinia de nefanda Venere wieber in Anwendung, f. Guet, Dom. &. Dies Gefet war befonders gegen, die Baberaftie gerichtet und hatte feinen Ramen nach bem Bolfstribun C. Geantinius Capitolinus, melder ben Sohn bes

| b icon Biegen bem Ruppler man preis, daß, ben Bruften entriffen, |
|------------------------------------------------------------------|
| Bimmernde Rnaben bereits forberten fcmupiges Gelb.               |
| ber, noch unreif, find in verruchter Beife gemigbraucht. 5       |
| Latium's Bater ertrug langer bas Scheufliche nicht,              |
| , der mit rettender Sand jungft garten Junglingen beiftand, in   |
| Daß nicht grause Begier raube die mannliche Rraft.               |
| üher verehrte der Greis und der Jungling dich und der Rnabe.     |
| Jest, o Raifer, jedoch lieben die Rinder dich auch. 10           |
| a <b>9.</b> 0 og å dal stor, se til stor                         |
| chts hat Fabius dir vermacht, Bithhnicus, flagft du,             |
| Dam ladittarland had Crahed in it will will be saldrust          |

Dem sechstausend des Jahrs, wir ich mich nicht, du geschenkt. inen beschentt' er mehr: Bithpuicus, laffe bas Rlogen : Denn fechstaufend bes Jahrs mutben won tom bir bermacht.

the control of the first term of the control of the

ern zwar, Cantharne, fpelfeft bu bet Anberit. if in a chaft bet ennoch machft du Befdrei und flucht und brobeft. ffe, rath' ich, bir beinen Trop bergeben: et und leder gu fein verträgt fich nimmer.

er ben lieblichken Theil bes Sabre benenntet. er nach Attifchen Blumen und bem Sybla, Bertiger iber beit nd bem Defte bed ftolgen Bogels buffet; 1864 550 250 51 na 8 3 ame, fuger, ale unfrer Gotter Retter, in Change find bei 6 5 en der Cybele Rnabe lieber führte, v auch, welcher bem Donn'rer mifcht bie Beder; and conti

Control of the Control

rufilden Mediten DR. Clandius Marcellus gefcanbet hatte und beshalb pertheilt murbe. G. Baler, Mar VI, I. 7.

<sup>9. 3. 2.</sup> Sechstaufend, etwa 300 Thaler, 11. 3. 3. Sobla, f. Anm. ju II, 46 3. 1.

<sup>3. 4.</sup> Des ftolgen Bogels, Des Phonix, f. Anm. ju V, 7 B. ...

B. 6. Attie, f. Anm. ju II. 86 . . .

<sup>28. 7.</sup> Ganymed.

Im Paerhafischen Sofe laß dich hören, Und Cupido und Benus geben Antwort: Edler, zärtlicher, wonnereicher Rame, Rennen wollt' ich dich gern in feinem Berfe: Doch hartnäckig, o Silbe, widerftrebst du. Zwar Ciarinus heißt es bei den Dichtern, Doch sind's Griechen, die Alles sich erlauben Und die Ales Ales auch sagen dürfen. Uns ist nicht es gestattet, so zu dichten, Die wir strengeren Rusen unsern Dienst weihn.

15

#### 12.

Gabe ber herbft mir ben Ramen, ich wurd' Oporinus heißen: Gab' ihn bes Binters Gestirn, wurd' er Chimerinus fein. Burd' ich vom Sommer benannt, fo mußteft du Therinus fagen: Ber ift's, welchem ber Leng hatte ben Ramen geschentt ?.....

**13**.

Einen Namen, nach dem fich die Zeit des sproffenden Jahr's nenut, Wann die Bienen Athen's plündern den flüchtigen Leng, haft du, welcher verdient, daß ihn Acidalisches Rohr malt, Den mit der Radel Kunft gern Cythereia schreibt, Den Buchstaben, gesormt aus Erpthrässchen Steinen; 5 Den Heliadengestein zeichne, gerieben vom Daum, Den in schreibendem Flug zu den Sternen Kraniche tragen, Dem in des Kaisers Haus einzig zu weilen geziemt.

<sup>11.</sup> B. 8. Parrhafifcher Dof, Domitians Balaft, f. Ann. ju VII, 56 B. 2.

<sup>9. 13.</sup> Giarinus, für Garinus (von cao Fruhling), welches wegen feiner erften brei turgen Silben im Berfe nicht gebraucht werben tann; Cabrinus mar ein fchner Munbichent bes Domittan. G. Anm. ju Ep. VI, 2 B: S.

B. 15. Aoes Aoes, der Anfang des B. 31 im funften Buche ber Blias. 12. B. 1. Oporin us, von onwoon, welches aber eigentlich nicht ben herbst bedeutet, fondern die hundstage bom Aufgange des hundefterne bis zu bem bes Arcturus.

<sup>8. 2.</sup> Chimerinus, von yeinuby Binter.

B. 3. Therinus, von Bepog Commer.

#### 14.

laubeft du, er, ben ber Tifch, ben das Mahl bir gum Freunde gemacht hat,

Trage der Freundschaft Berg redlich für bich in der Bruft? othbart, Eber und Auftern und Saubruft liebet er, dich nicht. Dein Freund wurd' er fogleich, speifet ich eben so gut.

#### 15.

hloë, die schandliche, schrieb auf das Grab der fieben Gemahle: "Chloë hat es gemacht." Ronnte fie ehrlicher sein?

#### **16**.

seinen Spiegel, den Rath der Gestalt und sein liebliches haupthaar Gab dem Pergamischen Gott hin als geweihtes Geschenk ener Rnabe, dem herrn am ganzen hose der liebste, Welchem die Frühlingszeit hatte den Ramen geliehn.
lücklich der Ort, der würdig geschätzt wird solchen Geschenkes! 5
Selbst Ganymedisches haar war' ihm ein lieberes nicht.

#### 17.

Burdiger Sproß Latona's, der du durch heilende Arauter Länger ber Parcen Bert machft und ihr turges Gespinnft, dieses vom herrn gepriesene haar, das gelobet dir murde, Sendet aus Latium's Stadt jener dein Anabe dir ju;

<sup>13. 8. 2.</sup> Athen's, bes Symettus.

B. 3. Meibalifch, von ber Benus Meibalia.

<sup>3. 4.</sup> Enthereia, Benus.

B. 5. Ernthräifche Steine, Indifche Edelfteine, f. Anm. ju V, 7 B. 4.

<sup>3. 6.</sup> Deliabengeftein, Bernftein, f. Anm. ju IV, 25 8. 2.

B. 7. Die Rraniche follen in Geftalt bes Griechifchen Y ober bes Las inifchen V (ver Fruhling) gufammen fliegen.

<sup>16.</sup> B. 2. Bergamus ober Pergamon, Stadt in Popfien, wo ein ruhmter Tempel bes Mesculap mar; ber Bergamifche Gott baber Mesculap.

<sup>17.</sup> B. 1. Sprof Latona's, Mesculap, ber Cohn Apollo's und Der oronis.

Bu dem geweiheten Haar fügt auch er die blinkende Scheibe, 5 Belche zum Richter treu diente dem schonen Besicht. Wahr' ihm der Jugend Schmuck, daß ihn nicht mindere Schönheit Bier' in dem kurzen haur, als er im langen gehabt.

18.

Raifer, ich hab', und mir bleib's mit deinem Schute noch lange, Ein klein Gutchen, ein klein hauschen dazu in der Stadt. Aber aus seichtem Thal, das die durftenden Garten versorget, Schöpfet ein ledes Werk Wasser mit Muhe berauf: Lechzend klaget mein haus, daß gar kein Thau es erquicke, Während mir nahe vorbei rauschet der Marcische Quell. Gäbft du, Augustus, daraus ein wenig meinen Benaten, Sollt' es die Castalis, soll's Jupiter's Regen mir sein.

19.

In dreihundert von Berfen lobft, Sabellus, Du des Bonticus Bad, der trefflich fpeifet. Speifen willft du, Sabellus, nicht dich baden.

ስር

Diefer offene Plat, der bedeckt mit Marmor und Gold ift,
Bar mit unferem Herrn, als er ein Kind noch, vertraut.
O von wie edlem Geschrei erscholl der glüdliche, welche
Kriechenden Händlein auch hat er gesehn und geftügt!
hier stand früher das Haus, das verehrete, welches der Belt bot,
Bas dem gestirnten Olymp Rhodos und Ereta gewährt.

<sup>17.</sup> B. S. Die blintende Scheibe, der Spiegel.

<sup>18. 3. 2.</sup> Bergi. Ep. VII, 49 3. 1, VIII, 16 38. 6.

<sup>38. 6.</sup> Der Mareifche Quell, f. Anm ju VI, 42 25. 18. 28. 8. Caftalis, Die dem Apoll und den Mufen heilige Quelle am

B. 8. Caftalis, die dem Apoll und den Mufen heitige Rivelle am

<sup>20. 38. 1.</sup> Dit Marmor und Gold, mit bem Flaviertempel, f. Anm. ju IX, 1 38. 8.

B. 6. Rhodos, Reptun's Gebustsort, Ereta, Jupiter's f. Anm. 34 IV, 1 B. 2.

ipiter fongetein einft mit raffeinben Baffen Careten, Bie fe'bie Balitingsichaar Bhrygiens fabren getointt :" an; ich bat aber befchilbt ber Botter Buter, o Ratfet

Und die als Speer und Schift Biff und Regte gedient. 10
rtemidor verlaufte fein Geld und bat unn den Knaben Statt des Anaben befitt Calliodorus das Reib. uctus, fage mir, wer von den belben beffer gethan bat, Artemidorus, ber liebt, Calliodorus, ber pfligt. Beiff ic mid gib The section of the se

after, Du glaubft vielleicht, daßiich beffalb Schale mir wünfche, Belbalb folde bes Botte Worldter Deufe fich wanfat, aß Setinifches Band frumpf meine Raffte mie madell al in !! Und von Rettengeflirr tone mein Tuscifdes Feld; af auf Libpichem Babn mir bundert Maurifche Blatten Ruben und mir am Bett thiftere gotbenes Bled," 114 mit ber 18 ... ad daß fich nur an großem Arbffall mir reiben bie Libven Und Kalernischer Bein buntel mir farbe den Schnee:

<del>- Property generally justiced the property better the 29 - 60</del>

<sup>20. 8. 7.</sup> Cureten ober Corpbanten, Die verfchnittenen Briefter ber Coe, hier ber Rhen, bet Dutter Impiters, mit welcher fie off von ben Dich. in Dermechfelt: wirby die bei ber Gebuft bell Jubitet einen farmenden affentang halten mußten, bamit Saturn, bem Rhea fact bes Rinbes einen in i Biegenfell gewidelten Gtein ju verfchlingen gegeben hatte, bas Gefchebt bes augeborenen nicht höpte. 4 201 f. bei an in ber beit bei beiten

<sup>28. 10.</sup> Blis und Megibe, Supiter, ba Domitian inr Rriege mit bem tellins im Capitolinifchen Tempel Sous gefunden hautes f. Anm, ju Gp. فالمراجع والأحجاريون 5 98. 7.

<sup>22.</sup> B. 3. . Setinifches Land, f. Anm. Ju IV. 64 88. 34.

B. 4. Rettengefifre, ber im Ergaftulum frenge gehaltenen land. ien Stlaven. Bergl. Juv. Sat. VIII, 180.

<sup>28. 5. 6.</sup> Amm. 31 11, 43 28. 9.

<sup>93. 6.</sup> Golbenes Blech, f. Anm. ju VIII, 33 93. 5.

<sup>28. 8.</sup> Den Sonee, f. Anm. ju II, 40 28. 4.

Daß in Canufischem Rleib' an der Stange Sprer mir fcmiten,
Und um den Tragfuhl fic drangen Clienten im Steat; 10
Daß der berauschete. Saft fich für meinen Schenken entflamme,
Belden vertauschen auch nicht mit Ganymedes du möcht's;
Daß mir Burpurlacernen mit Koth bestede das Maulthier
Und mit Massylischem Reis werde gelenket mein Ros.
Deß ift's nichts: und ich ruf' als Zeugen Götter und Stern' an. 15
Bas denn? Bastor, damit fchenken und bauen ich Lank.

Du, dem zu ftrahlen im Kranz jungfräulichen Golbes das Glad ward, Sage mir, Carus, wo ift jest dein Balladischer Schmud?
"Siehft du in Marmor dort des Gebieters leuchtendes Antlig?
Diesem legte mein Kranz fich um die Stirne von selbst."
Reid wird hegen mit Recht auf den Delzweig Alba's die Eiche; 5
Weil sie früher das haupt hatte dem Sieger betränzt.

r 🗇 kira 🛂 🔃 i i meraji ka jalim njak sabirak

erters martialists that

24

Ber hat in ber Geftalt der Palatinischen Buge 2000 Bhiblas' Elfenbein bier durch ben Marmor befiegt?

5.00

<sup>22.</sup> B. 9. Canufium, jest Canoffa, Stadt in Appullen, burch feine Bolle berühmt. — Sprer, f. Anm. ju VI, 77 B. 4.

B. 10. 3m Staat, eulti, in glangend weißer Toga.

<sup>25. 14.</sup> Mit Maffutifdem Rais, b. 6. ein Rumibifdes 906g f. Unm. ju VIII, 53 98. 1.

<sup>8. 2.</sup> Balladifder Comud, der Rrang ber Minerva. 4.

B. 3. Carus befag die Marmorftatne, ober Bafte bes Domitian, f. bas folgende Epigramm.

B. 5. Der Delgweige Alba's, ber Stegerfrang in den Quinquatrien. Die Giche, der Eichenfrang, mit welchem gewöhnlich ber Raifer gefront wurde.

<sup>24</sup> B. I. Der Palatinifden Buge, bet Domitien; palatinifd vom Batafte bes Raifers. G. B. 3 bes vorigen Epigramms.

<sup>2.</sup> Phibias, f. Anm. ju III, 35 B. 1.

i bas Auge ber Belt, ja bes Jupiter beitres Geficht iff's. Alfo donnert ber Gott, donnert er ohne Gemolt. illas bat nicht allein ben Rrang bir, Carus, gegeben ; Auch das Bildnif bes Deren gab fie dir, bas du verefest.

enn ich ben Spflus, ber uns bei beinem Rable ben Bein gibt. \_ Anfab, zeigeft bu mir, Afer, gin finftres Beficht. elches Berbrechen denn ift's, nach reigenden Dienern gu fchauen ?. Seben wir Sonn', und Mond, Tempel und Botter bad an. oll ich ben Blid abwenden, ale wenn mir den Becher die Gorgo 5 Reichete, welche das Aug' und das Geficht uns bedrobt ? rimmig mar ber Alcid' und ließ anschauen den Oplas. m. der in Zandeln batte Mercur mit Ganvmedes gedurft. fünscheft bu, daß bein Baft nicht garte Diener befdaue, ..... Labe ben Phineus bir, Afer, und Debipus ein, con the trait. 10

er es magt, ein Gedicht bem beredten Rerva ju fchiden, Schenfete, Cosmus, dir graues, verblagtes Gewand, .... ote Biolenftrauf' und Liguftrum Baftifden Gartnern, Bienen des Sybla den Seim Corfifchen Boniges an. inige Reize jedoch bat auch die bescheidene Ruje, .... 5 Much zu bem Lupus nicht werden Oliven verfdmabt; was a few or a name of will be a

10 July 1 19 11 12

<sup>24. 9. 3.</sup> Des Jupiter, Domitian's.

<sup>3. 6.</sup> b. h. Das Bildnif des Raifers ift fo portrefflich, daß es pon inerva felbft gemacht ift. Bergl. Ep. VI, 13 8. 1-2.

<sup>25. 3. 8.</sup> Die Gorgo, Medufa mit Dem Schlaftgenhaupte, welches : baffelbe Anfcouenden in Stein vermandelte.

<sup>2. 7.</sup> Der Micibe, Bercules. . . ..

B. 10. Phineus, Ronig in Arcadien, ober Thracien, ober Baphlas nien, ber feinen Cohn blendete und dafür pon ben Gottern felbe blind geicht murbe. - De bip us, ber fich felbft bie Mugen ausflach, ale er erfuhr) B er feinen Bater gerodtet und feine Mutter, jur Bemablin genommen hatte.

<sup>26.</sup> B. 2. Cosmus, der reiche und lururibfe Galbenhandler in Rom.

<sup>98. 3.</sup> Baftum, f. Mnm. 34 IV, 42 98. 10.

<sup>98. 4.</sup> Corfifden Soniges, f. Ham. ju Cp. IX, 9 98. 6.

Und nicht wundere bich, daß dein Urtheil meine Thalia Fürchtet, die weiß, wie gering ift; was ihr Dichter vermag. Sat doch, wie man ergabit, dein Ohr felbft Rero gefchenet, Benn Leichtfertiges er batte gebichtet für bich.

27

Obaleich bu, Chreftus, beinen Schoof etithaart trageft Und nadtem Beierhalfe beine Scham gleichet Und glatter, ale Cinabenbintre bein Saupt glanget Und nicht ein Saar auf beinen Schenkeln auffproffet Und fcarfe Bangen tein ben bleichen Mund rupfen : Sind Ruma, Curius, Quintins, Camill, Ancus Dir ftete im Mund', und wen man je behaart nannte, a . 61 1964 Und drobend flingen beine Bort' und bochtrabend, gradu Brand Und mit Theatern feifft du und bem Reitalter. 2 3 3 5 4 3 40 Begegnet mabrend beffen bir ein Dannichander, Bom Anabenführer icon befreit und deß Seftel Der Bürtler vom geschwollnen Blied gelöst hatte: So wintft bu ibn berbei, und nicht geftebn mag ich, Bas du mit beiner Catozunge thuft, Chreftus.

28.

Ich bin jener Latinus, die fuße Zierde der Buhnen, Unserer Spiele Ruhm, Inbel und Freude des Bolts, Der des Fabricius Ernft und des Curius hatte zu losen, Der Zuschauer zu sein hatte den Cato vermocht.

<sup>26.</sup> B. 6. Bu bem Lupus, bem geschätten Fifche (f. Mum. ju U, 37 B. 4) Die geringe Olive.

<sup>3. 9.</sup> Nero, f. Anm. ju III, 20 8. 4.

<sup>27.</sup> B. 6. Ruma Bompilius, ber zweite, und An en's Martius, ber vierte Abnig Rom's, murben haufig als Mufter ber Sittlichfeit aufgeftellt. — Eurius und Camillus, f. Anm. zu I, 24 B. 3.

<sup>98. 11.</sup> Deftel, f. Anm. 10 VII, 82 95. 1.

<sup>28. 3. 1.</sup> Latinus, f. Unm. ju I, 4 95. 5.

<sup>28. 3.</sup> Fabricius, f. 21nm. ju VII, 68 18, 4.

<sup>38. 4.</sup> Cato, vergl. I, Brief.

e mein Leben nahm nichts an von unfrem Ebeater ind nur allein in bet Runft werb' ich ein Dime genannt! nicht batte ber Betr mich obne Sitten eiftragen! die fin bie Inn'te bitteln blittet ben Ceeten ber Gott: nt ben Schmaroger mich bes lorbeertragenden Phobus, Beiß man es nur, daß ich Roin's Jupiter habe gedient. 10

Auf butte, des hern Arctoligoradifen begleitend. Diefen Bogel dem Mars für gut Gelegerer, gelobt. Philanis, bie bu bes Reftor Alter burchlebt haft, Bift fo fonell ju bes Die Baffern ber Tief' uns entführt? erreichteft noch nicht bie Beit ber Euboer Gibplle: Drei Monate gewiß murde fie alter, als bu. de Bung', ach, fdweigt! Richt taufend Martte befiegten 5 jemale fie, noch die Schaar, die ben Sarapis verehrt, in ber Morgenftunde ber Trupp fraustopfiger Schuler, loch ber ichreiende Schwarm an bem Strymontiden Strand. giebt fürder ben Dond berab mit Theffalifcher Beife, Ber wird Dirnen und Frau'n fest zu vertuppeln verfiehn ? , 10 die Erde dir leicht und bedede loderer Sand bich, Daß bein Gebein berand induren fich tonie bet ound.

gar is a graph of the **30**%, have spaying the de-

Im fein Beben. D was fibte füt Freud bas Kand !! or formalisely remier dietrestiss iss sie bie

B. 10. Rom's Jupiter, Domitian. ?'?:

<sup>29. 2.</sup> Dis, Bluto.

B. 3. Gubber Gibplie, fo viel wie Cumder, weil Cuma eine Ro. aus Gubba, einer Infel Des Megalichen Meeres, mat. Gie ergable bem as, daß fie fcon fiebenhundert Indrejalt; fei und inpch einige Lobinunderte muffe, bis nichts, als die Stimme, von ihr übrig bliebe.

B. 6. Sarapis ober Gerapis, Rame bes Ofiris; hier bas Geforei ber riefter, wenn flesben Offrist gefundent if the bei bei bet and bit

<sup>28. 8.</sup> Strymon, ein Blug gwifchen. Dontedonien und Thracien; beffen

d von Macedonieu, war beruchtigt megen feiner Gifte und Bauberfunfte; Teffalifche Weife, womit bie Bauberinnen ben Mond verfinftern und Simmel herabgiehen follten. Bergi. Cp. XII, 57 8. 17.

Ihres Theuren Gebein trug heim im Bufen Rigrina, Und fie klagte, daß nicht langer noch ware der Weg; Und als dem Grabe mit Reid fie gab die heilige Urne, Schien des entriffenen Mann's Wittwe fie fich nach einmal

31.

Belius hatte, des herrn Arctoriche Baffen begleitend, Diesen Bogel dem Mars für den Gebieter gelobt. Achtmal hatte der Mond noch nicht vollendet den Areislauf, Und es verlangte der Gott schon die gelobete Schuld. Freudig eilte die Gans von selbst zu seinen Altären, Und das kleine Gethier fiel auf dem heiligen hetd. Siehst du die Münzen, die acht, im offenen Schnabel des Bogels Hängen? es waren ihm die jüngst in den Körper gelegt. Daß sich das Thier mit Silver und nicht mit Binte dir opfert, Beigt, o Kaiser, daß nicht mehr du des Eisens bedarst.

32.

Die begehr' ich, die leicht, die ein Mantelden tragend herumschweift, Die begehr' ich, die schon früher mein Anabe gehabt; Die begehr' ich, die gang man mit zwei Denaren erkaufet, Die begehr' ich, die drei Manner befriedigt zugleich. Eine, die Geld verlangt und mit großen Worten hervorkommt, 5 Moge der Zeitvertreib reicher Burdigaler fein.

33.

Benn, Flaccus, du im Babe Beifall horft flatichen, So wiffe, daß fur Chefrau'n ein Glied ba ift.

<sup>31.</sup> B. 1. Arctoifde Baffen, f. Anm. ju Gd. 15 B. 4. Dier ift ber Carmatifde Rrieg gemeint.

B. 7. Acht, mit Bejug auf Die acht Monate, welche ber Sarmatifche Rrieg gebauert hatte.

<sup>32.</sup> B. 3. 3 mei Denare, etwa 111/2 Gilbergrofden.

B. 6. Burdigala, bas heutige Bordeaur.

, **84**.

iter lachte bes Lug's bes 3baifden Grabes, nachdem er Inter bem Simmel Auguft's Flaviertempel gefebn, s fprach drauf bei dem Dabl, von reichlichem Rettar geletet, Babrend er feinem Dars felber die Becher gereicht ) auf den Bhobus jugleich und des Bhobus Schwefter ben Blick warf

Ind ber Alcide babei und ber Arcadier mar : ir zu Ebren gebaut habt ihr bas Onpfifche Grabmal, Sebet, wie viel ift's mehr, Bater bes Raifere gu fein!" 

, Philomufus, verdienft bein Dabi bir immer burch bie' Runft, Daß bu Birles erfinnft, aber als Babres ergabift. s Pacorns befatiegt am Arfacifchen Bofe, bu weißt es, Bableft die Truppen am Rhein und bas Sarmatifde Beer; fneft die Schreiben, worin der Dacifche gubrer Befehl gibt, Siebeft den Lorbeer icon, eb' er gemelbet ben Sieg; ift, wie oft in Spene ber Bharifche Jupiter regnet, Beißt, bas wievielfte Soiff Libnen's Rufte verläßt,

<sup>34.</sup> B. 1. Des Idaischen Grabes, feines Grabmahls auf Ereta inm. ju Ep. 1V, 1 98, 2.

<sup>98. 2.</sup> Unter dem Simmel Muguft's, in Rom. - Flavier. ipel, f. Anm. ju IX, 1 98. 8.

B. 6. Der Micibe, Bercules. Det Artabier, Mercur, ber auf Berge Epflene in Arcabien geboren mar.

<sup>28. 7.</sup> Das Onofifche Grabmal, von Gnofus, Stadt in Ereta.

<sup>35. 28. 3.</sup> Bacorus, Ronig ber Barther. - Arfacifc, Barthifc, erften Barthertonige Arfaces.

B. 6. Den Lorbeer; Die Briefe, morin Die Feldherrn ben Gieg meln, maren mit Lorbeerlaub umwidelt.

B. 7. Gnene, Stadt in Dberagppten, Bharifd, Megpptifc, f. Anm. III, 66 %. 1.

Beffen Saupte bestimmt wird fein der Julifche Delaweig. Bem ben Rrang bes Dipmps Bater gu reichen gebentt. 10 Laffe die Runfte; du follft, Philomufus, heute mein Gaft fein Dit bem Bebing, daß du nichte Reites ergabten mit i Andre freier brand bet bem genet Begen ber Als mit verschnittenem Saat ben Ansonischen Schenten be Jupiter's Lieb' und Luft, Bhrbgien's Sthabe, gefebn, Sprach er: "Lenter ber Belt, mas feinem Anaben geftattet, Siebe, bein Raifer bat, gonne bem beinen and bu. Dein lang mallenbes Baar verbitgt ben proffenben Rlan Ueber mich tachet berette Juno und neinet mich Dann. "Guger Rnabe," fo fprach ber atherifche Bater, "bie Sache Selber verfagt, nicht ich, dir, was du eben verlangft: Unfer Raifer befigt bir abnlicher Diener an taufenden unglid ? ... Und taum faffet die Schaar bimmlifder Anaben fein Dof ... 10 Doch wenn bir bas geschorene Baar ein mannlich Beficht aift, ... Belder Undere benn mifchete Rettar für mich ?" Während bu felber ju Sauf und gefcmudt bift in ber, Subura; Und vom Saupte bereite, Balla, die Daare perfferft. Und, wie bein Gerifch Gewand, bes Rachts ablegeft die Babne, Und vergraben von fast bundert der Buchfen bu liegt, 35. B. 9. Der Julifde Delaweig, ber Gieg in ben Duinquatrien ber は、設立、試しお、make 在また。 3 98. 1. B. 10, Des Diving's Sager, Auster; der Rang, Es Ciegers in

Minerva, f. Anm. ju IV. 1. B. 5. 1- Gutifd, faiferich) fi Anm. Ju VI,

ben Capitolinifchen Spielen, f. Anm. Bu AV, BA B. d. . . sunige siere band

<sup>36. 38. 1.</sup> Den, Aufonifden Goenfan, Meringe fer Gp. IX, 16 und 17.

ten's Rnabe, Ganymeb. 37. 8. 1. 3n ber Subura, f. Anm. ju II, 17 8. 11 beitemittel in ber Gubura gefauft haft.

de in ider 11 Diefe toftbaren 25. 3. Serifd Gemand, f. Anm. ju Ill, 82 98. halbfeibenen Gewander march fehr bunn, faft burchflotig. .1 .80 ab .11.

ir bein Gesicht nicht mitschläfft, winkst bu mit jenen , 5 rauen, die dir morgens man hatte gemalt, feine Schen vor dem greifigen Schoofe bewegt bich, jablen bereits unter die Abnen du kannst. erspricht sechshundert; das Glieb hort aber darauf nicht, augig auch set's immen dich siehet es doch.

nighte \$8, might be the my many man but

athinus, du flint auch friest mit ben größten Gefahrent, du doch nimmer duhin, daß dir das Schilbchen entfällt. Buthun folgt's und juruchgekehrt aus den Luften auf dem Ruden, dem Fuß, oder dem Raget, dem Baar. jorveischer Guß-auch schlüpfrig machen die Bretter 5 Decken davon führen der reiffende Sud, inder's umber auf den sicheren Gliedern des Kindben ht Wasser noch Wind hindert den Kunstler im Spiel, 1 auch sehlen, nachdem du gethan hast Alles, dich kann's nicht

: der Runft bedarf's, daß dir das Schildchen entfällt. 10

en uns der Lag, der seinen Donnerer Mom gab, ban ich it des bes Jovis Geburt Cybele hätte gewähltig bie al.

<sup>9.</sup> Sechshundert Galifenth, gegen 30,000 Thateler Ginaugig, vergle Gp. II, 38. .... Dick fiches es doch) 71, 23 86 4.

<sup>71, 23</sup> B. 4.
1. Spielst. Lessing (f. B. VI, S. 312) liedt statt ludas 8 auch in vielen handschriften vorkomint, J. Schneidemin's große Martiaf 1842 B. II, S. 3/19, und legt die Stelle so aus:, gewandter Agathin, wie viel Gesahrnis bet deiner Kunft schloch nicht in deiner Macht, das Schlid fallen zu lassen, es verder Willen."

Gin Coricifder Guf, f. Anm. ju Sch. 3 B. 8. Die Decteu, vola, welche gegen bie Conne über bas Theater rben.

<sup>1.</sup> Geinen Donnerer, Domitian, Sein Geburtstag war am

Cybete, fier wieber für Rheg.

Er gebar auch bie feufche Cafonia unferem Rufus. Reine Tochter verdantt ibrer Gebarerin mehr. Doppelt erwünschten Befchide bat fic ibr Gatte gu freuen, Ihm vergönnte das Glud, boppelt zu lieben ben Tag. . 40 . . . Als nach Rom zu ben Tarpejaner Krangen Diodorus aus Pharus ging, gelobte, Benn ihr Gatte gurudgefehrt, Philanis. Ruffen wolle fie das als ehrlich Beiblein. Bas auch teusche Sabinerinnen lieben. Da gerschmettert bas Schiff burch bofen Sturm warb, .... Ram, gefturat in die See, bebedt von Bogen, Schwimmend beim jum Belübde Diodorus. D ju faumiger und ju trager Gatte! Satt' am Ufer des Meers für mich mein Radden Dies Belübbe gethan, ich febrte gleich um. CONTRACT WEST 41. Dag du, Bonticus, nie beiwohneft, fondern die Linte Brauchft ale Bublin, bie Sand fatt ber Geliebten bir bient, :!! 3 Saltft bu für nichts? und es ift ein gewaltiger Rrebel bod, glaub's mir. So groß, daß bein Berftand taum ibn zu faffen vermag. Ginmal mobnete bei Boratius, breie au gengen. Einmal Dars nur, daß ihm Ilia Zwillinge gab. Miles mare zu nichte gemacht, wenn, fich felber befledenb Beibe ju fcmugiger Luft batten die Banbe gebraucht. Sei verfichert, es fagt die Ratur dir felber: "es ift bas,

Bonticus, mas mit der Sand fo bu vergenden, ein Denfo

<sup>40.</sup> B. 1. Tarpejaner Rrange, die Capitolinifden Spiele, f. Anm. ju IV, 54 B. 1.

B. 2. Pharus, f. Anm. ju III, 66 B. 1.

<sup>41. 28. 5.</sup> Spratius, f. Anm. ju III, 47 98. 3.

B. 6. 3lia, Die Mutter Des Romulus und Remus.

Rögen, hehrer Apollo, so Delphine,
50 ftets greifige Schwäne dich erfreuen,
50 dir dienen die kenntnißreichen Schweskern,
50 die Delphische Priestrin nimmer lügen,
50 Baläste dich lieben und verehren:
Bie der gütige Kaiser auf dein Bitten
3ald dem Stella die zwölf Gebund' ertheilet.
blücklich will ich dann mein Gelübbe lösen
Ind mit goldenen hörnern einen Jungkier
dir als Opfer zum Feldaltare führen.
dier ist, Phöbus, das Opserthier; was säumst du?

43

Dieser gewaltige Gott im kleinen erzenen Bilde,
Der mit der Lowenhaut polstert den fteinernen Sis,
Der mit erhobenem Saupt zu den Sternen schaut, die er trug einst,
Deffen Linke den Baum faffet, die Rechte den Relch,
st nicht neueren Ruhms, kein Brachtftuck unseres Reißels;
Bon des Lystppus Sand siehst du ein edeles Werk.
Den Gott hatte der Tisch des Relläischen Gerrschers besessen,
Der in der Erde liegt, die er gebändiget schnell.

21

<sup>42.</sup> B. 1. Delphine, im Tert campae marinae, Meerthiere überhaupt; e Delphine maren bem Apollo heilig.

B. 2. Greifige Somane, bem Apollo heilig, well fie fur vor bem obe fingen follen, vergl. Ep. V. 37 B. 1 und Alli, 77.

<sup>28. 3.</sup> Die Mufen.

<sup>8. 7.</sup> Stella, f. Anm. ju Gp. I, 7 B. 1. - Die ambif Se, ande, die Fasces, die Confulmurde.

B. 9. Den behörnten Opferthieren murben gewöhnlich Die Dorner ver-

<sup>3. 10.</sup> Am gelbaltare, auf feinem Gute in ber Borftabt.

<sup>43.</sup> B. 1. Gine fleine Statue Des hereules Epitrapejios, Die bem Rous Binber gehorte, f. auch Statius Batber IV, 6.

<sup>28. 3.</sup> Die er trug einft, für ben Atlas.

<sup>23. 6.</sup> Enfippus, berühmter Bilbhauer gur Beit Alexandere des Großen.

B. 7. Bellaifc, von Bella in Macedonien, mo Alexander geboren mar.

Sannibal bat ibm als Rnab' am Libpiden Altar gefdworen: Er bat Sulla gemabnt, niederzulegen die Dacht. Abgeschredt durch den Stolz und bas Leib ber verfchiebenen bi Ift er ein Burgerhaus jest zu bewohnen erfreut. Und wie vor Reiten ein Saft er mar bem fanften Molordins. Alfo wollt' es ber Gott Binder, dem weisen, auch fein.

Begen feines Alciden fragt' ich Binber Rurglich, weffen gelungnes Bert es mare. Lachelnd, wie er gewohnt, und leife nidend, Sprach er: "Dichter, verftehft bu benn nicht Griechifch? Sieb ben Ramen bir an im Rufgeftelle." Sider Phibias, boch ich las Audlanov.

45 Marcellinus, du batt'ft im Rrieg dir bie nordifchen Baren in 194 Und bes Getischen Rol's trage Gestirne verfact: Sieb, wie die Dabr und den Relfen des Aromethelften Beides. Den jest balb du betrittft, nabe vor Augen bu haft! " " Sieheft du ibn, ben erfullt mit unendlichen Rlagen der Greis bat, Birft du fagen: "Er war barter noch, als bas Geftein: Und noch fege bingu: "Wer bas zu ertragen vermochte, Batte verdienet, daß er formte das Menfchengefdlect."

## 46.

Bellius muß ftets bau'n; balb bat er Schwellen gu legen, Bald tauft Riegel und pagt Schlüffel in Thuren er ein,

<sup>43, 8. 9.</sup> Daß Sannibal Diefen Bereules befeffen, fagt Ctatius q. a. D. **38.** 76 - 78.

<sup>3. 13.</sup> Molordus, f. Anm. ju IV, 64 98. 3.

<sup>45. 98. 1.</sup> Die nordifden Baren, d. h. bie Geftirne bes großen und fleinen Baren.

Getifc, f. Hum. ju VI, 58 93, 2.

Brometheifder Berg, ber Rantafus, mo Bromethens ange. ichmiedet mar.

5

ald verändert er dies, bald jenes Fenfter und flidt es: Alles, was möglich ift, thut et, damit er nur baut, aß, wenn ein Freund um Geld ihn anspricht, Gellius diesem Sagen könne die Paar Worte: "du flehst mich im Bau."

47

mo's Ramen und den Democrit's und des dunkelen Plato Und, wex im Bilbe noch sonft farret von zottigem haar, ennst du, als wärest du selbst des Pythagoras Schüler und Erbe, Und dem des Samiers gleich wallet dein Bart dir herab. och, was den Lockigen fremd und schmachvoll ist den Behaarten, 5 Sibst du dein glattes Gesäß gerne den Schändenden preis. u, der du kennest den Werth und den Grund der verschiedenen Sekten.

Pannychus, theile mir mit, was für ein Dogma bas lebrt.

48.

aß ich zum vierten Theil dein Erbe, Garricus, wurde, Schworft du bei deinem Paupt und bei den Göttern mir zu, 1d ich hab' es geglaubt — wer weif't gern ab, was er wünschet? — Und für die Poffnung hab' off ich Geschenke gebracht; runter erschien von seltnem Gewicht ein Laurentischer Eber, 5 Den von Aetolien's Stadt Calpdon stammend du glaubt'st. u hast aber sogleich das Bolt und die Bäter geladen; Und bleichwangig verdaut Rom an dem Eber noch jest. h war — glaubt man's? — auch nicht einmal der letzte der Gäste, Und nicht Rippe, noch Schwanz ward mir nach Sause geschickt. 10 ias soll, Garricus, ich von deinem Biertel erwarten, Da du von meinem Schwein nicht mir ein Zwölstel gegönnt?

<sup>47.</sup> B. 1. Beno, Stifter ber ftoifden Gette. Demoerit, ber Briesiche Philosoph.

B. 4. Des Samiers, des Bothagoras, der in Samos geboren mar.

<sup>48 9. 5.</sup> Laurentum. Stadt in Latium.

<sup>98. 6.</sup> S. Anm. ju I, 104 98. 7.

Sebet die Toga, die viel in meinen Buchern besung'ne, Belche mein Leser durch mich kennen gelernet und liebt. Eine Parthenische war's einmal, ein Geschent von dem Dichter, Berth es zu preisen: darin zeigt' ich als Ritter mich gern, Als sie noch neu, als sie hell von leuchtender Bolle noch glanzte, Als sie des Namens des würdig noch war, der sie gab! Alt jest, wurde sie kaum ein zitternder Armer noch nehmen, Sie, die mit völligem Recht schneeig zu heißen verdient. Bas verzehret ihr nicht, ihr langen Tage, ihr Jahre? Reine Parthenische mehr ift es, die meine nun ift's.

#### 50.

Daß mein Talent fehr klein, beweiseft, Gaurus, bu daraus, Daß die Gedichte, die ich mache, der Kurze sich freun. Gerne bekenn' ich's; doch du, der du Priamus' mächtige Schlachten In zwölf Büchern besingst, bist ein gewaltiger Mann. Ich mach' etwas, das lebt, ich des Brutus Knaben, ich Langon: 5 Gaurus, du Großer machst einen Giganten von Thon.

#### 51.

Was du erbatft von den Göttern des Bruders Billen zumider, Früher zu fterben, als er, ward dir, Lucanus, gewährt. Tullus beneidet dich drum; denn obwohl der Jüngere, hatte Er zu der Stygischen Fluth vor dir zu geben begehrt. Du, der Elysium's Au'n und lieblichen hain du bewohneft, Wünscheft zum erstenmal ohne den Bruder zu sein;

<sup>39. 3. 1.</sup> Die Loga, f. Gp. VIII, 28.

B. 6. Des Namens des Parthenius murdig, d. h. als fie noch jungfraulich war, von παρθένος Jungfrau.

<sup>28. 8.</sup> Schneeig, talt, weil abgefchabt.

<sup>50.</sup> B. 5. Des Brutus Rnaben, f. Ep. 77 B. 4 und XIV, 171. Langon; Plinius (Naturg. XXXV, 8 5. 79, wo andere handichriften Lagonem und mangonem teien) fuhrt als bas Wert des Luciecus den Langon an, einen verfcmigten, mit verftellter Ehrbarteit übertunchten Anaben.

<sup>51.</sup> Bergl. Gp. I, 36.

ib wenn Caftor erfchien' ans den glanzenden Sternen, du rieth'ft ihm, Richt an des Bollur Statt wieder jum himmel zu gehn.

**52**.

ie, mein Quintus Ovidius, du es werth bift, 26' ich, wenn du mir glaubest, dein Geburtssest April so, wie meine Märzkalenden. stlich sind mir die beiden Tag' und würdig, e mit besseren Steinen zu bezeichnen. efer schenkte das Leben, der den Freund mir. in Tag, Quintus, gewähret mir das Gröse.

**53.** 

uintus, ein kleines Geschent zum Geburtstag wollt' ich bir schiden; Du verbent'ft es: bu bift, Quintus, ein herrischer Mensch, lg' ich der Weisung denn, was wir beide wollen, geschehe, Und was beiden gefällt: Quintus, beschenke du mich.

54.

10 1 25 C C 12

<sup>51.</sup> B. 7. Caftor, f. Anm. jn Ep. 1, 36, 98. 2.

<sup>52.</sup> B. 1. Quintus Dvidius, f. Cp. I, 105.

B. 3. Märgtalenden, ber erfte Marg, ber Geburtotag bes Martialis.

<sup>28. 5.</sup> Mit befferen Steinen, f. Anm. ju VIII, 45, 98. 2.

<sup>54.</sup> B. 3. Un bem machfenden Rohr, welches, an der Spige mit jelleim bestrichen, der Bogeisteller allmatig jum Bogel vorschiebt. Bergl. XIV, 218.

B. 5. Das Bermandtichaftefeft, charistia, woju nur bie Bersidten jufammentamen, wurde am 19. Februar gefeiert. G. Baler. Maris 11, 1, 8 und Dvid's Festfalender II, 617 ff.

| Doch nur Finkengeschrei und nur armselige Staare und ihren Alle Hofer mein Aler und sprost zwitschernde Spagen hervor. Hier, von der Cliter begrüßt, antwortet wieder det Pflüger, i ihr Dort zu den Sternen empor flieget die Weihe, der Dieb.  Also schied ich dir nur von dem Reinen Hofe Geschenke, Rimmst du solche, so sollst oft mein Berwandten in skinism in ihr in ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>55.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An dem Berwandtschaftstag, wo man Bögel schielt in Falle, Satt' ich für Stella und dich, Flaccus, die Otoffein bereit: Blöglich erscheint mir ein großer und lästiger Saufe, worunted Jeder der Erste sich dunkt und sich den Meinigen neunt Mein Bunsch war, daß ich zwei mir verbände: Biele zu franken Ift kaum rathlich; zur Laft wird's, wenn man Viele beschenkt. Einen Weg, der allein mir Berzeihung schasset, wocht' ich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the distribution of the control |
| Libvens Städte besucht Spendophorus, Rnappe des herren:<br>Sinne, Cupido, darauf, wie die den Anaben bewehrst;<br>Sib ihm die Waffen, womit du die Jünglinge triffe und die Madden:<br>Doch in der zärtlichen hand sei auch ein zartes Geschof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Banzer sowohl, als Helm und Lanze wird die erfassen; S<br>Radend gehier, damit sicher er geh in die Schlacht.<br>Weder durch Schwert, noch durch Speer, noch durch Pfeile wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chamberran find all find was been Colonia film County                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parthenopaus, als frei war von dem Helme sein Haupt.<br>Jeglicher, welcher durchbohrt von dir wird, sterbe vor Liebe.<br>O der Glückliche, des harret ein solches Geschick! 10<br>Kehr' als Knabe zuruck und mit glatten Wangen, und mache,<br>Bunsch' ich, zum Ranne dich nicht Libpen, sondern dein Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>54.</sup> B. 11. Bom Sofe, vergl. Ep. III, 88, B. 12 ff.

<sup>56.</sup> B. S. Barthenopaus, f. Anm. ju VI, 77, 98. 2.

<sup>28. 11.</sup> G. Anm. ju Grp. I, 31, 28. 8.

| geriebener, als Sadyl's Lacernen,                |   |
|--------------------------------------------------|---|
| t Corinthifder alter Bafen: Griff nicht,         |   |
| icht zehnjähriger Beffeln Spur am Beine, mit     |   |
| icht der schwielige hals des alten Maulthiers,   |   |
| icht Flaminius' Straf' an ihren holpern,         | 5 |
| icht der Riefel, der an dem Strande glanget,     |   |
| icht die Sade, polirt vom Tuscer Weinberg        |   |
| icht die gelbliche Toga todter Armer,            |   |
| icht das wacklige Rad des trägen Fuhrmanns,      |   |
| icht des Bison vom Räfig table Seite,            | 0 |
| cht des grimmigen Chers alter Hauer.             |   |
| ins ift aber - er wird's geftehn -, fein hintrer |   |
| igeriebener als Hebyl's Laternen.                |   |
|                                                  |   |
|                                                  |   |

amphe bes beiligen See's, Beberricherin, welcher Sabinus Fromm ale ein liebes Gefchent bleibenbe Tempel geweiht, wig werbe bein Quell verebrt von Umbriens Bergen, Und nicht Bajifche Flut giebe bein Saffing vor; och nimm gutig auch auf mein Gefchent, bie angillichen Bucha lein;

Sei der Begafische Quell meinen Camenen binfort. -Beber, ber feinen Befang jum Gefchent Bringt Tempeln ber Nomphen,

Rundiget an, welch Loos feinen Gebichten gehührt.

man an en en mante à remaile :

<sup>58, 38. 1.</sup> Caftus Sasinus, vergt. Cp. VII, 97.

B. 4. Gaffina, Stadt in Umbrien.

B. 6. Der Begafifche Quett, fo viel wie Mufenquell überhaupt, n dem Mufenpferde Begafus, welches burch feinen Suffchlag die Quellen ppocrene und Aganippe auf bem Dufenberge Beileon in Bhotien hervor. bracht hatte.

B. 8. Welch Loos; namlich in's Baffer geworfen gu werden; vergi. ). I, 5, 23. 2, III, 100, 23. 4, IV, 10, 23. 8.

| Bahrend Mamurra viel und lang' in ben Septen umberging,        |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Sier, wo mit Schapen Bertehr treibet bas goldige Rom,          |       |
| Sab er reigende Anaben fich an und verschlang fie mit Bliden,  |       |
| Die nicht, welche man feil balt im gewöhnlichen Raum,          |       |
| Sondern, die der geheime Berichlag der Bude bewahret           | 5     |
| Und die weder das Bolt fiehet, noch unfere Schaar.             | ٠.    |
| Dievon gefättigt, nimmt er bas Tuch von Tifchen und Blatten;   |       |
| Fordert auch Elfenbein, maffiges, niedergelangt,               |       |
| Und ein Sigma für feche von Schildpatt viermal meffend,        | ٠     |
| Seufzet er, daß es zu flein fei fur ben Citrus babeim.         | 10    |
| Seine Rafe befragt er um Rath, ob das Erg nach Corinth riecht, |       |
| Und er bematelt, was du hatteft geformt, Bolyclit,             |       |
| Und am Potal von Arpftall ein trubes Stellchen betlagenb, die  | · ::. |
| Beichnet und ftellet er gehn Murragefage beifeit.              |       |
| Alte Schalen beschaut und prüft er, ob nicht barunter          | 15    |
| Becher, welche die Band Mentor's geadelt, gu febu; 100 100 200 |       |
| Bahlt auch bas grune Beftein, umfaßt von farbigem Golbe,:      |       |
| Und mas, höheren Berthe, flappert am foneeigen Ohr.            | :     |
| Jeglichen Tifch durchfucht er genau nach achtem Garbony        |       |
| Und er feilicht um ein Stud Jaspis von grekem Gewicht.         | 20    |

<sup>59. 38. 1.</sup> Septen, f. Anm. ju II, 14, 98. 5.

B. 8. Elfenbein, ju Lifchfugen. Riedergelangt, b. f. von ber Sbhe, wo es aufbewahrt war, heruntergereicht.

B. 9. Gigma, ein halbmondfbrmiges Speifefopha får runde Lifche.

<sup>9. 10.</sup> Citrus, f. Anm. ju Gp. II, 43, 9. 9.

B. 11. Das Corinthische Erz foll beim Brande Corinths burch Jusammenschmeigen von Gold. Silver und Aupfer entftanden fein. Plinins (Raeturg. XXXIV, 2, §, 8) gibt 3 Arten au, neißes, welches bem Silver an Glanz am nächsten steht, gelbes, bem Golde ähnlich, und ein brittes, in welchem Alles gleichmäßig gemischt war. Es wurde auch nachgemacht aus einer Mischung berselben Metalle. Das ächte war sehr koftbar.

<sup>28. 14.</sup> Murra, f. Anm. ju III, 26, 28, 2.

<sup>8. 18.</sup> Sheren Werths, Berlen.

B. 19. Carbonyr, f. Anm. ju II, 29, 98. 2.

in ber elften Stund' er endlich mube davon ging, Rauft' um ein Us er fich zwei Becher und trug fie fich selbst.

60.

i's, daß dich Baftums Flur, daß dich Tiburs Felder erzeugten, Daß mit den Blüthen du roth färbetest Tusculer Au'n, i's, daß die Meierin dich gepflückt im Pränestischen Garten, Sei's, daß du jüngst noch der Ruhm warst des Campaner Gefilds: ß du schöner erscheinst, o Kränzlein, meinem Sabinus, Blaub' er, du seist entsproßt meinem Romentischen Gut.

61.

len bekannt ist dort ein Sans auf Tartessischer Erde,
Bo sich des Batis, des sanst Krömenden, Cordubastreut,
sich vom heimischen Gold in der Flut gelb färben die Bließe
Und es in Blättchen sich legt auf das Desperische Bieh;
tten im Hause sieht und umfaßt die ganzen Benaten
Täsar's Platanusbaum, dicht in der Krone belaubt,
lchen gepflanzet die Hand des unbesiegeten Gases,
Ind aus dieser begann frählich zu wachsen das Reis.
r sein Erzeuger ist, wer sein Herr ist, scheint er zu fühlen:
Also grünt er und treibt Aeste zum himmel empor.
ward unter dem Baum gespielt von trunkenem Faunen

B. 21. In der eiften Stunde, Rachmittage um 8 ober 5 Uhr, nm. ju I, 108, B. 9.

B. 22. Trug fie fich felbft, weil er beinen Glaven hatte.

<sup>60.</sup> B. 1. Paftum, f. Anm. su IV, 42, 95, 10, . . . .

<sup>23. 3.</sup> Braneste, f. Anm. ju IV, 64, 28. 33. 28. 6. Romentifch, f. Anm. ju II, 38, 28. 1...

<sup>61. 98. 1.</sup> Zarteffifc, f. Ann. ju VII, 28, 98. 3.

<sup>25. 3-4.</sup> Auf Schaffellen fing man ben Golbfand goldhaltiger Bluffe auf, [, Gp. XII, 98, B. 1-2. - Desperifc, Spanifc.

<sup>28. 5.</sup> Benaten, f. Unm. ju I, 70, 28. 11.

<sup>61. 28. 6.</sup> Julius Cafar's.

<sup>3. 11.</sup> Faunen, Balbgbiter, bie von ben Aderleuten verehrt murden.

B. 12. Bon ben Fibten, ben Robrgoten ber landlichen Gottheiten.

Und vor bem nächtlichen Ban burch die oben Welber fich fluctenbalt Saben Ornaden fich oft unter bem Laube verftedter, mit frate Dft erfüllte bas baus auch ber Duft von Lnaus' Gelagen, Und vom vergoffenen Bein wuche um fo frober bas Laub: Und das gerbrudete Gras ift roth von geftrigen Rrangen Und für die feinigen bat keiner die Rofen erkannt. Sie ibe D von ben Gottern geliebter, o Baum bes erhabenen Cafar, Rurchte weber bas Beil, weber ben frevelnden Berb. 20 Soffen barfft bu barauf, bag für ewige Reit man bein ganb ebrt: Die bich pflangete, war teine Bompeiifde Banb. 62. Trägt bei Tag und bei Racht Bhilanis Aleiben. . . . 18 18 1990 miller Ift ehrgeizig und folg fle nicht zu nennen. . wer auch aber wie gir Ihr behagt ber Beruch und nicht die garbe. 63. Ballar & Blicher Phobus, es laben bich fets gum Dahl ein alle Cinaben andien. Rein ift, glaub' ich, ein Denfc nicht, wenn fein Glieb ihmernabrt. 64. The second of the second o Er, ber berat fic ließ, fich in Bereules! Buge au fleiben, it Grant 1 ...

Hat mit Tempeln auch jüngst Latiums Straffe beschente: 3 onli

<sup>· · · 61.495.18. · · ·</sup> Pany f. Anit. in Lit. 69, 98.46.

<sup>28. 14.</sup> Ornaben, Waldnymphen.

B. 15. Lyan's, Bacchus. B. 16. Biatanen follten, mit Wein befprengt, beffer machfen; f. Maerob.

Sat. II, 9.

B. 22. Bompejifche Sand, b. gu ungludliche. : : : : . .

<sup>62.</sup> B. 4. G. Anns. gu I, 49, B. 32.

<sup>64.</sup> B. 1. Gr, Domitian.

B. 2. Latium's Strafe, via Latina, bie juerft nahe bemt Capener Thor anfing, bann von ber via Appla (bie fpater gebaut und bie Her eigentich gemeint ift, fo auch in Livius II, 39) fich trennend butch bas Satiner Thor ging und bis Benevent fugrte,

ort, wo ben achten Stein von der Herrscherin Roma der Bandrer Zahlet, indem er besucht Trivia's waldiges Reich. dahrend zuvor er verehrt durch Gelubb' und reichliches Blut ward.

Opfert der Meinere Gott felber dem größeren jest.
iefen flehet man an um Reichthum oder um Barden,
Jenen bittet man dreift um ein geringeres Gut.

**65.** i. . i . . . . . .

ercules, bessen als Sohns sich Latiums Donnerer freun muß Jest, wo des Kaisers und Gotts liebliche Züge du trägst, dem du diese Bestalt, dies Antlitz früher gehabt hätt'st, Als du mit deiner hand grausige Thiere bezwangst; ätten die Bölker dich nicht dem Argolischen Könige dienen 5 Und sein schreckliches Joch nicht dich erdulden gesehn, iondern Eurosthens Herr wärst du gewesen, auch hätte Ressus' tücklich Gewand nimmer dir Lichas gebracht. einer Flammen des Deta bedurft hätt's, daß in den Himmel Ungeschret du gingst, den du mit Qualen erwarbst; beder hätt's du gesponnen der kolzen Lydischen Herrin, Weder gesehen den Styr, weder des Tartarus hund. est will Juno dir wohl, jest liebt als die Deine dich Sebe; Sähe die Rymphe dich jest, gabe sie Hylas zurück.

<sup>64. 3. 4.</sup> Trivia's malbiges Reich, Diana's Sain bei Aricia, vergl. 1, 38. 2.

<sup>28. 6.</sup> Der fleinere Gott, der eigentliche Dercules, der größere,

<sup>65.</sup> B. 5. Dem Argolifden (b. f. Griechifden) Ronige, bem Guftheus, Ronige Mycene's, der dem hereules auf Anfliften Juno's die ambif beiten auferlegte.

B. 8. Lichas, der dem Dercutes bas mit dem Blute des Centauren effus vergiftete Gewand brachte.

B. 9. Deta, ber Berg in Theffallen, auf dem fich hercules verbrannte.

B. 11. Der Endischen Berrin, ber Renigin Omphale.

Schon und guchtig und jung ift beine Gattin, Fabullus, Und um die Rechte ber drei Rinder bemubft du dich doch? Bas du von unferem herrn und Gott erfleheft als Gnade, Birft du dir felber verleibn, wenn du zu zeugen vermagk.

67.

Bahrend ber ganzen Racht hab' ich ein Madden befeffen, So leichtfertig, daß keins fie zu befiegen vermag.
Rüde von tausend Arten, verlangt' ich jene der Knaben:
Eh' ich die Bitte gethan, ward fie gewähret bereits.
Noch unkeuscheres heischt' ich darauf erröthend und lächelnd:
Und die Berbuhlete sagt', ohne zu zögern, es zu.
Aber fie blieb mir rein; dir wird fie's, Aeschplus, nicht sein.
Billt du, so nimm auch dies übel beschaffne Geschenk.

68.

Sprich, was haben wir dir gethan, Schulmeifter, verwanschier;
Ungludseliges haupt, Anaben und Radchen verhaßt?
Roch nicht haben die Racht die bekammeten Sahne verscheuchet,
Und schon donnerft im Jorn scheltend und schlagend du los.
So ftart dröhnet das Erz, das gehämmert wird auf dem Ambos, 5
Wenn Anwalte vom Schmied werden auf Rosse gepaßt:
Sanster klinget der Lärm im großen Amphitheater,
Wenn den siegenden Schild jubelnd sein Hause begrüßt.
Richt daß die ganze Racht wir schlasen, fordern wir Rachbarn:
Leicht ist Wachen, doch schwer ist's, zu durchwachen die Racht. 10
Schide die Schüler heim. Du Polterer, willst du dasselbe,
Was du empfängst, um zu schrei'n, nehmen dafür, daß du

<sup>66.</sup> B. 2. Rechte ber brei Rinder, f. Unm. ju II, 91, 88. 6.

<sup>68.</sup> B. 6. Ueber Reiterflatuen, die fich Anwalte feben ließen, vergi. Buv. Sat. VII, 126 ff.

Bohnft, Bolycharmus, bu bei, fo hofirft bu meiftens am Ende. Bas, Bolycharmus, wird, wenn man bich fcanbet, gefchehn?

Tullius hat voreinst gefagt: "D Beiten, o Sitten!" Als zu verruchtem Berrath fich Catiling verichwor, Als in graufigem Rampf fich befriegeten Schwäher und Eidam Und von der Burger Blut trof bas befummerte Land. Begbalb rufeft bu jest "o Reiten!", jest bu "o Sitten!" Cacilianus, mas ift's, bas bir fo übel gefällt?" Reldberen droben fich nicht, nicht rafen Schwerter gufammen; Sicheren Friedens barf froblich genießen bas Banb. Unfere Sitten gewiß find's nicht, Die die Beit Dir verleiben, Sondern ben beinen gebührt, Cacilianus, bie Schuld.

71.

Celtfam ift's, wie ein Lowe, ber Rubm ber Daffplifden Berge, Lebt mit bes wolligen Biebe Mannchen in trautem Berein. Seben tannft du es felbft, fie ftehn in bem namlichen Stalle, Und fie freffen zugleich beide vom nämlichen Dabl. Beber bes Balbes Bild, noch milbe Rrauter erfreun fie, 5 Sondern ein junges Lamm fattigt ben Sunger bes Baars. Bas bat Remee's Graun fur Berdienft, mas Belle's Berrather, Daß an des himmels bobn glanget ibr ftrablendes Bild? Ronnt' ein reifendes Thier und ein Bieb werth werden ber Sterne, Bat der Bidder und ber Lowe die Sterne verdient.

<sup>70.</sup> B. I. Tullius, Gicero.

B. 3. Somaher und Gidam, Jul. Cafar und Bompejus.

<sup>71. 28. 1.</sup> Daaffplifc, Rumidifc, f. Anm. ju VIII, 53, 98. 1.

B. 7. Remee's Graun, der Remeifche Lime; Delle's Berrather, ber Phririfche Widder, f. Unm. ju Gp. VI, 3, B. 6, die beide als Sternbilder an ben Simmel verfest maren.

| Liber, um beffen Stirn Amp | eläische ! | Aranze fich m | inden, 1 |      |
|----------------------------|------------|---------------|----------|------|
| Der mit Aufonischer Bant   |            |               |          |      |
| Befhalb fommt, wenn bu     | Speisen    | mir schickt,  | im Rorbe | ver- |
|                            | · · ·      | foloffen,     |          |      |

73.

Du, ber sonft mit dem Bahn bas alte Leder zu reden Und in Sohlen, von Roth stinkend, zu beißen den pflegt'sterntam. Saft des berudten Batrons Branestifche Guter geerbet,

Drin du ein Rammerlein nicht zu bewohnen verdienst:

Und jest sprengst du berauscht Arnfall mit beißem Falemer, 55 5 Und mit bes Geren Ganpmed treibest du lüsternes Sviel.

Dich bagegen erzogen gelehrt die thorichten Eltern:

Bas find Redner mir jest sammt den Grammatitern, werth? Rnide bas durftige Rohr und gerreiß', o Thalia, die Buder, 1912 Benn dem Schufter der Schuh das zu gewähren vermag, 10

74.

at the state of

Rur das Rnabengeficht des Camonius mahrt das Gemalde Und von dem Rinde nur bleibet die Eleine Geftalt. Rein Bild hat ihm jurud die Jünglingszuge gelaffen, Beil fich der Bater zu febn fürchtet den foweigenden Rund.

<sup>72.</sup> B. 1. Am pelaifche Rrange, im Fauftfampf errungene, in weichem fich ber in Ampela geborene Bollur auszeichnete.

<sup>72. 38. 5.</sup> Deines Ramens, Liber, ber and ber bes Bacons ift.

<sup>28. 6.</sup> Mit Wein.

<sup>73. 38. 3.</sup> Braneftifd, f. Anm. ju IV, 64, 98. 33.

<sup>25. 5. 6.</sup> Anm. ju Ep. X, I3, 13. 5.

<sup>74.</sup> B. 1. Des Camonius, f. Ep. VI, 85 und IX, 76.

Ein Bad gebaut hat Tucca, nicht von Bruchfteinen, Roch Riefeln ober Riegeln, die, fich weit breitend, 4,5 Semiramis um Babplon gelegt hatte: Bielmehr vom abgeholzten Bald und Richtbalten, So daß im Bade Tucca tann zu Schiff fahren. Much reiche Thermen ließ der Brachtfreund aufbauen ... Aus allem Marmor, den Carpftos ließ brechen, Den der Abryger Spnnas, der Afrer Romas berfendet Und den gefvult der grune Quell des Eurotas. Doch fehlt's an holg: ben Thermen wirf bas Bab unter. 10

76

Bas ihr erblickt bier, find bie Ruge meines Camonius, Rraftig gewachsen war in zwanzig Inhren: fein Antlig. Und icon batte ber Bart freudig bie Bannen gefarbi Und er ale Opfer erft Ginmat bie: Schneibe bee Deffers ... 1 : . . . . 5 Burpurn Bestreut: als ber bret Schwestern ibm eine gegrollt: Und fie durchichnitt, beeilend ihr Bett, ben gefponwenen gaben, Und aus ber Rerne gebracht wutbe ben Bater fein Stanbet inte

Aber damit nicht bloß bas Gemalde zeige ben Rnaben,

Wollt' ich in meinem Blatt schilbern bes Aelteren Bilb. 10

<sup>75. 3. 1.</sup> Ein Bab. Bir ben Babern (balneum) murbe gran auch varm gebadet, aber fie tonnten von Soly fein, da nur marmes Maffer bahin eleitet ju merben brauchte. Die Thermen mußten aber gang bon Stein ebaut fein, weil baju funftliche Barmeleitungen durch geheigte Ranale (hypoausta) erforderlich maren,

<sup>28. 3.</sup> Babyton, f. Anm, ju Gd. 1. 28. 2, :

B. 7. Carnftos, eine Stadt auf der Infel Gulba, burd Marmor erühmt.

B. 8. Spnnas, Stadt in GroßeBhrygien. Romas, Rumidien.

B. 9. Gurotas, ein Flug bei Lacedamon; alfo hier Lacedamonifcher Marmor.

<sup>76. 2. 6.</sup> Der brei Comeftern, ber Baren.

Belch Gaftgelag das beste fei, darüber fpricht Beredt sich aus des Priscus Schrift Und faget viel Anmuth'ges, viel Erhabenes, Doch Alles mit gelehrtem Geist. Belch Gaftgelag das beste fei, so fraget ihr? Wo nicht im Chor die Riote blast.

78.

Balla vermählte fich bir, als fie fieben Ranner begraben, Bicentinus : fie will folgen ben Rannern, fo fceint's.

79.

Bormals wurden von Rom die Freigelassen und Diener Seiner Fürften gehaßt und Balatinischer Stolg: Aber so groß ist jest zu den Deinigen, Raiser, die Liebe, Daß sein eigenes haus jeglichem weniger gilt. So sanstmuthigen Sinns, so achtungsvoll und so friedlich Sind sie gegen uns stets und so bescheidnen Gesichts. Richt die ihren — das ist die Ratur des mächtigen Posts. Sondern die Sitten des herrn zeiget die fürstiche Schaar.

80.

hungrig und arm, vermählte mit einer Reichen und Alten Gellius fich: er vergehrt und er umarmet die Fran.

81.

Aulus, mit Beifall liest und bort man meine Gedichte, Doch ein gewiffer Poet nennt fie zu wenig gefeilt. Richt febr gram' ich mich drum : denn lieber will ich beim Mahle, Daß mein Gericht dem Gaft, als daß dem Roch es gefällt.

<sup>79. 3. 2.</sup> Balatinifder Stolj, ber ber Balaftbiener.

5

82.

unna, dir ward prophezeiht, bald fei mit dir es zu Ende, Und nicht hatte man dir, dunket mich, Lugen gefagt. enn aus Furcht, nach dem Tode noch etwas übrig zu laffen, Saft du dein väterlich Gut ganzlich verpraßt und verbracht, ad nicht währt' es ein Jahr, daß die zwei Millionen verschwanden: 5 Bift du, Munna, nun nicht eilig zu Ende gelangt?

83.

iter den Bundern, o Fürst, durch welche deine Arena Jedes gepriesene Spiel früherer Kaiser bestegt, anken die Augen dir viel, allein weit mehr noch die Ohren, Weil die, welche vordem hören sich ließen, nun schaun.

84.

s für den Kaiser und herrn, Norban, mit heiliger Treue Gegen verruchte Buth wilder Empörer du ftrittst, drieb ich in Sicherheit im Pierischen Schatten die Scherze, Ich, den als deinen Freund, deinen Berehrer du kennft. ätier nannten mich dir an Vindelicia's Grenzen, Meines Namens gedacht ward auch am Arctischen Pol. wie hast du dann oft, dich des alten Freundes erinnernd, Freudig: "mein Dichter ist's, meiner!" gerusen dabei. eine Gedichte gesammt, die in sechs versoffenen Jahren Leser dir gaben vorher, schickt der Verfasser dir jest.

85.

ienn, Atilius, oft nicht wohl ift unserem Paulus, Will er das Mahl nicht sich, sondern den Gaften entziehn. u zwar bift's, den plöglich befällt die erdichtete Krantheit, Doch mein Sportelchen hat, Paulus, die Füße gestreckt.

<sup>82. 3. 5. 3</sup>mei Millionen, gegen 100,000 Thaler.

<sup>84. 3. 5.</sup> Bindeticia, Gegend in Deutschland, wo jest Augeburg

<sup>85. 3. 4.</sup> Die Guße geftredt, b. h. ift Leiche geworden.

Martial, Epigramme.

Daß um den frühen Tod des Sever fich Silius harmte, Deß Ausonischer Mund doppelter Macht fich erfreut, Rlagt' ich, betrübt mit Apoll und dem Chor der Bierischen Schwestern, Phobus sagte: "Ich selbst habe den Linos beweint": Und auf Calliope wandt' er den Blick, die dem Bruder zunächst fand.

Und fprach: "Schwester, auch du haft ein verwundetes Berg. Sieh den Tarpejischen an und den Palatinischen Donn'rer: Beide Jupiter hat Lachesis frevelnd verlett". Benn du dem harten Geschick auch Götter fiehest verfallen, It es billig, daß du nicht auf die himmlischen gurnft.

87.

10

5

Als nach sieben Opimianer Bechern
Ich von vielen Trienten stammelnd liege,
Bringst du Täfelchen mir, ich weiß nicht, welche,
Und sprichst: "Eben befahl ich, frei zu lassen
Nasta — einer der Stlaven ist's vom Bater —,
Siegle". Morgen, Lupercus, macht sich's besser,
Heute möge mein King die Flasche stegeln.

86. B. 1. Severus, Sohn des Gilius. Silius, f. Anm. ju IV,

<sup>14,</sup> B. 1. B. 4. Linos, Cohn Apollo's und der Mufe Urania, berühmter Citherspieler.

B. 7. Den Tarpejifchen Donnerer, Jupiter, den Balatinifden, Domitian.

B. 8. Lachefis, Die Barce, melde ben Faben fpinnt.

<sup>87.</sup> B. 1. Opimianer, f. Anm. ju I, 26, B. 7.

<sup>3. 2.</sup> Eriente, f. Anm. ju I, 106, 3. 8.

<sup>28. 6.</sup> Siegle, als Beuge.

<sup>2. 7.</sup> Die Flasche fiegeln; bas geichah diebischer Staven wegen; hier so viel ale heute will ich nicht mehr trinten, sondern die Flasche ichtlegen. Martial fürchtet sich hier zu untersegeln, weil er berauscht ift und ihm etwas Anderes, etwa ein Schulbschein oder bergteichen, hatte untergeschoben werden tonnen.

Als du fangen mich wollt'ft, erhielt ich immer Geschenke: Run ich gefangen bin, sendest du, Rufus, mir nichts. Daß der Gefang'ne dir bleibt, schick' auch dem Gefang'nen Geschenke, Oder der Eber entflieht, übelgefüttert, dem Stall.

89.

Durch ein zu hartes Gefet, mein Stella, zwingft bu ben Tifchgaft Berfe zu ichreiben: ich tann's, ichlechte, verfteht fich von felbft.

90.

Auf ben blumigen Rafen bingeftrecet, Bo geschlängelte Bache bier und bort fich Kunkelnd über die glatten Riefel fturgen, Mögft bu, allen Beschwerben weit entrücket, Gis von braunen Trienten fcmelgen laffen, 5 Bahrend Rofen die Stirn dir roth befrangen; Dog' ein Rnabe von bir allein umarmt fein Und das feuschefte Madchen dein begebren: Doch du mußt des verruf'nen Cppros Sike. Dabn' und bitt' ich bich, Klaccus, nicht vergeffen, 10 Benn die raffelnden Ernten drifcht die Tenne Und die mallende Mabne ftraubt der Lome. Doch du, Baphische Göttin, fende, sende Meinen Bunichen gefund gurud ben Jungling. Mögen fo bich bes Mara Ralenden feiern 15 Und mit Bein und mit Opferthier und Beihrauch Auf ben weißen Altaren bir geweihet Biele Stude gerschnittnen Ruchens werden.

<sup>90.</sup> B. 5. Braune Triente, Becher mit über Schnee gegoffenem, braus nem Kalerner.

B. 12. Der Löwe, ber Monat August, s. Anm. ju IV, 57, B. 5. B. 15. Des März Kalenden; am ersten März wurden bie Matronatien geseiert, s. Anm. ju V, 84, B. 11; auch war es Martials Geburtstag, ber hier biesen Lag ber Benus (ber Baphischen Göttin) felern will.

Lube zum festlichen Mahl mich ein nach verschiedenen Sternen Jupiters Botschaft hier, dort die des fürstlichen herrn, Und war' auch der Balast der entferntere, nahet die Sterne, Schickt' ich zur Antwort doch dieses den Göttern zurud: "Sucht euch einen, der lieber der Gast des Donnerers sein will, Seht, mein Jupiter halt hier auf der Erde mich fest".

92.

Du weißt nicht, wie bem herrn es fchlecht, wie bem Stlaven es gut gebt,

Condylus, der du beklagft, Sklave so lange zu sein. Dir wird sicherer Schlaf von der dürftigen Matte gewähret,
Siehe, wie schlaslos sich Gaius wälzet auf Flaum.
Saius grüßet, sobald es Tag geworden, mit Zittern 5
So viel herren, doch du, Condylus, deinen noch nicht.
"Gaius zahle die Schuld", so mahnt hier Phobus ihn, dort ihn Cinnamus: Condylus, dir wird das von Keinem gesagt.
Bift du vor Geißeln in Furcht? Die Gicht an Füßen und handen Beiniget Gaius, gern litt' er die Streiche dafür.

Daß nicht morgens du spei'st, noch sonst die Zunge besudest,
Gilt es dir nicht dreimal mehr, als dein Gaius sein?

93.

Anabe, was faumeft bu, mehr Falernischen Rettar zu bringen? Schent' aus bem alteren Jag zween Quadranten mir voll. Jest sag' an, Calociffus, wer ift's von ben Göttern, für den du Füllen ber Becher sechs sollft? für den Raiser geschieht's. Behnmal leg' um das haar fich für ihn die gestochtene Rose, Der für das behre Geschlecht baute das ebele Werk.

93. 2. 3meen Quabranten, feche cyathi.

5

B. 4. Fur den Raifer, Caesar, aus feche Buchftaben beftebenb.

B. 5. Behnmal — Die geflochtene Rofe, mahricheinlich ein Rrang aus gehn Rofen, f. Beder's Gallus 11, G. 216, wegen bes aus gehn Buch. ftaben bestehenden Ramens Domitianus.

<sup>28. 6.</sup> Den Flaviertempel, f. Anm. ju IX, 1, 28. 8.

ehnmal tuffe mich jest, daß jenem Ramen es gelte, Den das Ddryfifche Land unferem Gotte verliehn.

94.

Bahrend Sippocrates mir als heiltrant Sardifche Rrauter Reichet — o frecher Mensch! — fordert er Meth für fich selbst. so dumm, dunket mich, bift auch du nie, Glaucus, gewesen, Der für die Waffen von Erz einst du die goldenen gabst. ann für ein bittres Geschent ein Mensch ein sußes verlangen? Nehm' er es; Rieswurz sei aber darunter gemischt.

95.

lphius war er vorher, jest kann er Olphius heißen, Seit mit einer vermählt fich Athenagoras hat.

95. b.

Biffen möchteft bu gern Athenagoras' wirklichen Ramen? Bringe mich um, wenn ich weiß, wer Athenagoras ift. ber, Calliftratus, glaub's, ich gab den wirklichen Namen: 3ch nicht, sondern vielmehr dein Athenagoras fehlt.

96.

inem Rranten entwandte der Arzt herodes den Schöpftelch. Als er ertappt fich fah, fprach er: "Bas trinteft du, Thor?"

<sup>93. 2. 7.</sup> Jenem Ramen, Germanicus, der auch gehn Buchftaben bat.

<sup>3. 8.</sup> Dornfifch, f. Anm. ju VII, 8, 3. 2.

<sup>94.</sup> B. 2. Meth, mulsum, f. Anm. ju Ep. XIII, 6, 3. 1.

B. 3. Glaucus, ber mit bem Diomebes bie Baffen taufchte.

B. 6. Rieswurg, helleborus (ber schwarze, jum Unterschiede vom ifen, veratrum), galt als heilmittel gegen viele Krankheiten, besonders auch gen Wahnsinn, f. Plin. Naturg. XXV, 5, 5. 54.

<sup>95.</sup> B. 1. Alphius leitet Calberinus von adoo, vitiligo, ab, einer autfrantheit mit weißen Fleden, und nimmt an, es fei hier der Arzt biefer rantheit gemeint; Olphius leitet er von olfacere, riechen ab und verbindet mit den obsehnen Sinn, wie in Auson. Epigr. 118, 119, 120 in Eunum guritorem.

Jemand berftet vor Neid, mein theuerster Julius, berftet,
Beil ganz Roma mich gern lieset, er berftet vor Neid.
Berftet vor Neid, weil stets, wo ein Hause Bolkes versammelt,
Jeder mit Fingern auf mich zeiget, er berftet vor Neid.
Berftet vor Neid, weil mir durch die Huld der beiden Cafaren
Baterrechte verliehn wurden, er berftet vor Neid.
Berftet vor Neid, weil mir vor der Stadt ein freundliches Gutchen
Und ein Häuschen in Rom eigen, er berftet vor Neid.
Berftet vor Neid, weil gern ich geschen werde von Freunden,
Beil man zu Tische mich oft ladet, er berftet vor Neid.

Berftet vor Neid, weil jeder mich liebt und jeder mich lobet:
Berfte denn immerhin jeder, der berftet vor Neid.

98.

Nicht überall hat schlecht gelohnt die Beinlese, Dvidius; der ftarte Regen war nüglich. Gewonnen hat Coranus hundert Faß Waffer.

99.
Marcus Antonius liebt, mein Atticus, unsere Musen,
Sat sein freundliches Blatt Wahres so eben gesagt:
Marcus, dessen Tolosa, die Stadt der Pallas, sich rühmet,
Welchen des Friedens Kind, welchen die Ruhe gezeugt.
Gehe denn hin, mein Buch; als ein Pfand abwesender Freundschaft, 5
Das du des weiten Wegs Dauer zu tragen vermagst.
Werthlos wärst du, gesteh ich, wenn jest ein Käuser dich schiedte:
Werth erhältst du dadurch, daß der Verfasser dich schenkt.
Viel macht's, glaube mir, aus, ob vom fließenden Quelle man trinket,
Oder das Wasser, das träg stocket im stehenden See.

<sup>97.</sup> B. 5. Der beiden Cafaren, des Litus und Domitian.

<sup>28. 6.</sup> Baterrechte, f. Ep. 11, 91 und 92.

<sup>3. 7-8.</sup> Bergi. Gp. IX, 18, 3. 2.

<sup>99.</sup> B. 3. Lolofa, Stadt in Gallia Narbonensis, jest Louloufe, megen ihrer Gelehrten berühmt, daher Stadt ber Ballas.

Baffus, du ladest mich ein zu dreif Denaren und heißest Mich in der Toga bei dir früh in den Atrien sein: Stets dich begleiten sodann und vorangehn soll ich dem Tragstuhl Und vielleicht noch zu zehn Greisinnen wandern mit dir. Schlecht ist freilich und alt und schabig schon mir die Toga, Drei Denare jedoch, Baffus, bezahlen sie nicht.

#### 101.

Appische Straße, geweiht durch den Kaiser, den wir verehren Unter des Hercules Bild dursen, Ausonia's Stolz, Höre die Thaten an, vollbracht von dem ältern Alciden:

Er holt goldenes Obst, bändigt des Libpers Krast;
Nimmt den Scythischen Gurt der beschildeten Amazone, 5 Kügt zu der Löwenhant die des Arcadischen Bilds;
Hat aus dem Walde den hirsch mit ehernen Küßen, vom himmel Stymphaliden, vom Styr her sich geholet den hund;
Hat es der Hydra gewehrt, nach dem Tode wiederzuwachsen, Hat in dem Tuscischen Strom Hesperis' Rinder geschwemmt. 10 Dies die des kleinern, vernimm des größeren Hercules Thaten, Den man am sechsten Stein ehrt vom Albanischen Schloß.

<sup>100.</sup> B. 1. Bu drei Denaren, 17 Silbergr. 5 Pfenn., d. f. ju einem Mahle von diefem Werthe.

<sup>2. 2.</sup> Atrien, f. Anm. ju Gp. II, 90, 28. 6.

<sup>101.</sup> B. 1. Appifche Strafe, f. Gp. 64 diefes Buches.

B. 4. Golbenes Doft, die Aepfel der Desperiden; Des Libpers, Des Untaus, f. Anm. ju V, 65, B. 3.

B. 6. Arcadifches Bild, ber Erymantifche Cber, f. Anm. in Co.

B. 8. Stymphaliben, bie menichenfreffenden Bogel vom Gee Ctym; phalus in Arcadien.

<sup>3. 10.</sup> Sesperis' Rinder, f. Anm. ju Gp. V, 65, 98. 11-12.

B. 11. Des tleinern, bes eigentlichen hercules, bes größeren, Domitian's.

B. 12. Um fechsten Stein von Alba, am achten von Rom, f. Gp. 64 biefes Buches, im Berculestempel.

Er erfocht ben Palast von der unrechtmäßigen Herrschaft:
Als er ein Anabe noch war, führt' er für Jupiter Arieg.
Als er bereits allein die Julischen Zügel gehalten,
Sab er sie ab und war gern nur der Dritte der Belt.
Dreimal hat er das Horn des Sarmatischen Hifter's zerbrochen,
Dreimal küblt' er sein Roß ab in dem Getischen Schnee.
Bährend der Sieger oft den Triumph ablehnte bescheiden,
Hat ihm Namen verliehn Hyperboreisches Land.
Tempel hat er den Göttern, den Bölkern Sitte, den Seinen
Sterne, Ruhe dem Schwert, Jupiter Kränze geschenkt.
Hercules' Gottheit reicht an so Großes nimmer: von dem Gott
Wuß der Tarpejischen Burg Bater die Züge sich leihn.

#### 102.

Phöbus, du schenkst mir den Schein, auf den vierhundert ich schuldig: Lieber borge dafür, Phobus, mir hundert, und baar. Um mit so eitsem Geschenk zu prahlen, suche dir Andre: Was unfähig ich bin, wiederzuzahlen, ift mein.

<sup>101.</sup> B. 13. Bon ber unrechtmäßigen Serrichaft, vom Bietellus.

<sup>28. 14.</sup> Bergi. Anm. ju Gp. V, 5, B. 7.

B. 15. Bahrend der Abmefenheit des Bespafian.

B. 16. Domitian fagte fetbft im Genate, er habe feinem Bater und Bruber die herrschaft gegeben, jene hatten fie ihm wiedergegeben; f. Guet. Dom. 13.

B. 17. Das horn bes Sarmatischen histers, vergl. Anm. ju Ep. VII, 7, B. 3 und ju Ep. VIII, 15, B. 4.

B. 18. 3m Getifchen Schnee; fier ift ber Dacifche Rrieg gemeint, bie Dacier murben von ben Griechen auch Geten genannt.

<sup>9. 19.</sup> Bergi. Unm. ju Gp. VIII, 15, 98. 4.

<sup>2. 20.</sup> Spperboreifches Land, f. Anm. ju Gp. VIII, 6, 26. 1; hier Deutschland ben Ramen Germanicus.

B. 21. Tempel, vergl. Gp. 3 biefes Buchs; ben Bblfern Sitte, als Cenfor und burd bie Reufdheitegefete, f. Anm ju VI. 2, B. 3.

B. 22. Sterne, bezieht fich auf die Bergotterung ber Flavier; Rrange, bei ben Capitolinifcen Spielen.

B. 24. Der Larpejifchen Burg Bater, Jupiter Capitolinus.

<sup>102.</sup> B. 1. Bierhundert (taufend), etwa 20,000 Thaler.

5

### 103.

Belche Leda gebar dir von neu'm die so ähnlichen Diener? Welche Laconerin gab nacht sich dem anderen Schwan? aftor leiht die Gestalt dem Afill, dem Hierus Bollux, Und auf beider Gesicht ruhet der Tyndaris Glanz. darg die Reize der Schooß des Therapnäer Amyclä, Als zwei Göttinnen trog ihr zu geringes Gebot, diebst, Helena, heim, und von zwei Ganymeden begleitet Kehrte der Dardanersproß Paris zum Ida zuruck.

103. B. 4. Ennbaris, Belena.

B. 5. Des Therapnaer Ampela, f. Anm. ju VIII, 28, B. 9.

<sup>28. 6. 3</sup>mei Bottinnen, Juno und Minerva beim Urtheil bes Paris.

<sup>28. 8.</sup> Dardaner, f. Anm. ju VI, 3, 28. 1.

## Der Epigramme

# des M. Valerius Martialis zehntes Buch.

1.

Schein' ich Buch dir ju groß und tommt ju fpat dir mein Schnortel, Lies draus wenig: fodann werd' ich ein Buchelchen fein. Jegliches Blatt schließt drei= und viermal ab ein Gedichtlein: Mache daher mich so turg, als dein Geschmad es begehrt.

2.

Leser, mein zehentes Buch, das zu eilig früher geschrieben, Sibt jest wieder das Wert, welches den handen entglitt. Manches Bekannte bringt's, doch durch frische Feile geglättet: Mehr noch darin ift neu: Beidem gewähre die Gunft, Leser, mein Schat, von welchem, als Rom mir ihn gab, ce gesagt hat:

"Größeres haben wir nicht, was wir dir konnten verleihn. Er macht's, daß du entrinnft den traurigen Fluten der Lethe, Und daß auf Erden zurud bleibet dein befferer Theil.

<sup>1.</sup> B. 1. Schnbrlei, coronis, ein Zeichen, welches Schriftfteller am Schluffe eines Buchs ober eines Theils beffelben festen und welches aus trans ineinander gezogenen Schlangenlinien ober 3figen bestand. G. Meleager Epigr. 129.

eigen sprengen den Marmor Meffala's, und zu verlachen Baget der Maulthierknecht Erispus' verstümmeltes Roß: 10 ber die Blätter entgehn dem Geschick, Jahrhunderten trogend, Den Denkmälern allein bleibet ein Fremder der Tod.

3

aussklavenwiße, niederträchtige Bosheiten,
)er Gassenläuserinnen schnöde Schimpsworte,
30 für auch nicht ein Schweselstücken hingäbe
)er Sammler von Batinianer Glasscherben,
5 ucht auszustreu'n ein Winkeldichter nichtswürdig 5
nd gibt sie aus für meine. Glaubst du das, Priscus,
)aß mit der Wachtel Ton ein Papagei spreche
nd daß sich Canus gerne säh' als Sachpseiser?
ern möge meinen Büchern schwingen fortträget.
10
die Nuhmesglanz auf weißen Schwingen fortträget.
31
die das Schweigen könnte ganz umsonst haben?

4.

Der du ben nachtumhullten Thyeft und den Dedipus liefeft, Seyllen, Medeen, warum liefest du Graufiges nur?

<sup>2.</sup> B. 9. Feigen; die Burgeln der wilden Feige, caprificus, drangten fi zwilchen die Fugen der Steine und sprengten sie, vergl. Juv. Sat. X, 146. Leffala, f. Ann. zu VIII, 3, B. 5.

B. 10. Crispus, f. Anm. ju IV, 54, B. 7.

<sup>3.</sup> B. 1. Saussklaven wige, vernaculorum, von Verna, ein im Saufe borner Stlave, die fich mehr herausnahmen und dreifter und muthwilliger in ren Reden waren, so daß ihre Wige sprichwörtlich geworden waren.

<sup>33. 4.</sup> Batinianer Glasicherben. Rach ber großen Rafe eines ühren Schultere, ipateren Ganfllinges Rero's, ber fogar bei Benevent ein anzendes Fechterspiel gab, murde eine Art geschnäbetter Glaspotale Batinianer nannt, f. Epigr. XIV, 96. Sammler von Glasicherben jum Einschmelzen unichten biefe gegen Schwefel ein. Bergl. Juv. Sat. V, 46—48.

B. 8. Canus, f. Anm. zu IV, 5, 28. 8.

<sup>4.</sup> B. 1. Threft, f. Ann. ju III, 45, B. 1. — Dedipus, ju IX, 5, B. 10.

B. 2. Schlien. Schlla, die Tochter bes Phorcus, melde von ber

Sage, was Spilas' Raub, was Parthenopäus und Attis, Bas Endymion's Schlaf Frommendes haben für dich? Oder der Knabe, beraubt der geschmolzenen Fittige? oder Der die verbuhlete Flut haffete, hermaphrodit?

Bas fann eiteles Spiel trubfeliger Blatter bir nugen?

Dies, mas das Leben mit Recht nennet das Seinige, lies. Reine Centauren und nicht Gorgonen ober Barppien

Findest du hier; mein Blatt gibt von dem Menschen ein Bild. 10 Aber, Mamurra, du willft nicht deine Sitten erfahren,

Dich nicht ichauen barin: lies bes Callimachus "Grund".

5.

Ber Stola oder Purpur, die ihm ehrwürdig Sein sollten, frech in seinen Bersen angreifet,

Eirce in ein Meerungeheuer mit Seehundstopfen am Unterleibe vormandelt wurde und eine Sobie am Felfen Senfla, bem Strudel Charpbois in der Sich lifchen Meerenge gegenüber, bewohnte. — Medea, die Colderin, die ihren Bruder Abiprtus gerftudte und ihre vom Jason geborenen Rinder ermurgte.

<sup>4.</sup> B. 3. Spilas, f. Anm. ju V, 48, B. 5; Parthenopaus, ju lV,

<sup>11, 98. 3;</sup> Attis, ju II, 86, 98. 4.

<sup>28. 4.</sup> Endymion, der fcbne Sager, den Diana mahrend feines Salafes gefüßt haben foll.

B. 5. Scarus, der mit feinem Bater Dabalus mit machfernen giagein, welche letterer gemacht, aus bem Thurm des Minos fioh, aber der Sonne ju nabe tam, fo daß die Flügel ichmolgen und er in's Jearifche Meer fiel.

B. 6. Hermaphrodit, f. Anm. ju VI, 68, B. 9.

B. 9. Centauren, bis jur Bruft mit menfchlichem, im Uebrigen mit einem Pferbekörper. Gorgonen, die Tochter des Meergottes Phorcus und der Ceto, geflügelte Jungfrauen mit ehernen Rlauen, ungehenren Bahnen und mit zwei Schangen ftatt Gartels um den Leib, unter ihnen Medufa, f. Ann. ju VI, 10, B. 11. — harpvien, Tochter des Thaumas und der Efectra, Jungfrauen mit abgezehrten Gesichtern, mit Geierfedern am Leibe und Geierfauen an Handen und Füßen, die den Menschen, welchen sie zur Strafe geischiet waren, die Speisen wegfraßen und verunreinigten, so daß sie verhungern mußten.

<sup>23. 12.</sup> Des Callimadus "Grund". Callimadus (f. Ann. 3u IV, 23, B. 4) foll auch ein Werf über ben Grund und die Gebrauche bei ben Opfern "ra atraa" fehr buntel und verwirrt gefdrieben haben.

<sup>5.</sup> B. 1. Stola (f. Anm. ju I, 35, B. 9), b. h. ehrbaren Frauen; Purpur, Senatoren.

durchirre Rom, verbannt jur Brud' und Anbobe. nd bitte beifer ale bee Bettelvolfe letter m einen Mund voll Brotes, das den Sund fpeifet. 5 ecembereis und Regen und der Berberge ierwehrter Eintritt laff' ibn langen Froft leiben. beneidenswerth und gludlich mog' er bie preifen, )ie auf der Todtenbabre fortgeschleppt werden. boch wenn der letten Stunde Raden anlangte, 10 ber erfehnte Tag, fo mogen bund' um ihn tampfen nd Lumpenscheuchen Bogel von ihm abhalten; ber Tod auch moge nicht des Alebenden Bein enden: iald treff' ibn Meacus' ftrenge Beigel blutrunftig, bald drud' ibn Sifnphus' rubelofer Kels nieder, 15 sald durft' er in der Rlut bes alten Ausplaud'rers, nd alle Dichterfabeln mog' er burchmachen: nd wenn die Furie dann ibn zu geftebn zwinget, 50 ruf' er in Bemiffensangft aus: "3ch fchrieb es".

6.

lludlich, wem das Geschick ben von Arctischen Sonnen und Sternen Leuchtenden Führer bes heers schauen zu durfen vergönnt. Jann wird kommen der Tag, wo Feld und Baume bedeckt find Und mit Latium's Frau'n jegliches Fenster sich schmuckt?

<sup>5.</sup> B. 9. Todtenbahre, f. Anm. ju VI, 77, B. 10.

B. 14. Aeacus, Cohn des Jupiter, Bater des Beleus und Thelamon, rogvater des Achilles, der nach feinem Lode von Jupiter jum Richter der terwelt berufen wurde.

<sup>28. 15.</sup> Gifpphus, f. Anm. ju V, 80, 28. 11.

B. 16. Tantalus, ber Jupiters Beheimniffe verrathen und viele Grauet gangen hatte, mußte zur Strafe im Tartarus mitten im Waffer fteben, maßend Doft an Baumen feinen Lippen gang nahe war, welches beibes, sowie bavon genießen wollte, zurudwich, so daß er ewigen Hunger und Durft lein mußte.

<sup>6.</sup> B. 1. Arctifch, f. Anm. ju Cd. 15, B. 4; hier Germanifch.

B. 2. Führer des Beers, Trajanus.

Wann der geliebte Zug und der lange Staub von dem Kaifer !!
Und daß sich sehn ganz Rom läßt auf der Straße Flamin's?
Wann kommt, Ritter, ihr an und ihr Mauren, bunt in des Rils
Trackt.

Bann wird tonen ber Ruf fammtlicher Stimmen "Er tommt"?

7.

Mhein, du Bater der Nymphen und der Fluffe, Die Odryfischen Reif und Nebel trinken, So mög' immer dein Wasser flusst ftrömen Und nicht irgend ein Ochsentreiber schmachvoll Mit barbarischem Rade dich befahren; So mögst goldene Hörner du empfangen Und, ein Römer an beiden Ufern, wallen: Wie Trajan du der Stadt und seinen Bölkern Wiederschieft auf der Herrin Tiber Bitte.

8.

5

5

Paula begehrt mich zu frei'n; ich will fie nicht zur Gemahlin: Paula ift mir zu alt; wäre fie älter, ich wollt's.

9.

Der durch Fülle von Salz, doch nimmer frechem, In elf Füßen sowohl, als elf der Silben, Allen Ländern und Bölkern wohl bekannte Martialis — was seid ihr neidisch? —, bin ich Richt bekannter, als euer Gaul Andrämon.

6. B. 6. Strafe Flamin's, f. Anm. ju IV, 64, B. 16; fie führte nach Deutschland.

B. 7. Ifr Mauren; viele Ritter ericienen babei, wie bie Mauern, in bunter Megpptifcher Tract.

<sup>7.</sup> B. 2. Obrnfifch, f. Anm. ju VII, 8, 93. 2.

B. 6. Goldene Sorner, f. Anm. ju VII, 7, B. 3; golbene, wohl weil ber Rhein Golbfand fuhrt, vergl. auch Anm. ju V, 37, B. 5.

<sup>9.</sup> B. 2. In elf Fugen, herameter und Bentameter, elf Gilben, hendecafpllaben.

B. 5. Madramon, ein Circustenupferd.

Wenn du, der du das Jahr beginnst mit den Fasces in Lorbeer, Tausend Schwellen dich früh morgens als Grüßender nahst, Was bleibt mir da zu thun? was lässest, Paulus, du uns noch, Die vom niedrigen Volk Numa's, vom Hausen, wir sind?

Soll ich König und Herrn ihn nennen, der mir den Blick gönnt? 5 Dieses — jedoch um wieviel schmeichelnder! — thust du ja selbst: Tragstuhl solgen und Sänst'? auch du nicht weigerst dich dessen, Kämpsit drum, mitten durch Koth, ja und voran noch, zu gehn: Ausstehn öfter vor ihm, der Gedichte lieset? Du selbst stehst, Während die Hände zugleich beide zum Munde du streckt. 10 Was bleibt Armen zu thun, die nicht mehr dürsen Client sein? Euer Burvur entließ unsere Togen des Diensts.

#### 11.

Anderes hört man dich nicht, als Pirithous nennen und Theseus, Calliodor, und du glaubst, daß du dem Pylades gleichst. Sterben will ich, wosern des Pirithous Schweine zu stüttern, Oder zu reichen den Topf Pylades, würdig du bist. "Aber ich habe dem Freund fünstausend", heißt's, "und die Toga, 5 Orei= bis viermal nur höchstens gewaschen, geschenkt". Pylades hatte sogar niemals den Orestes beschenket:

Wer, wenn auch noch so viel, schenket, versaget noch mehr.

#### 12.

Da der Aemilia Stadt' und Apoll's Bercella du febn willft Und die Gefilde, die hold Phaëthon's Padus durchstromt,

<sup>10.</sup> B. 1. Mit ben Fasces in Lorbeer, d. h. als Conful; vergl. Juv. Sat. 1, 117 ff.

<sup>11.</sup> B. 1. Birithous und Thefeus, f. Anm. ju VII, 24, 3. 4.

B. 5. Fünftaufend, etwa 250 Thaler.

<sup>12.</sup> B. 1. Memilia, f. Anm. ju III, 4, B. 2. - Bercella, jest Bercelli in Biemont, eine Stadt, in welcher Apollo verebrt murbe.

B. 2. Phaëthon's Badus, f. Anm. ju IV, 25, B. 2.

Laß ich, Domitius, gern dich fort, so wahr ich gesund bin,
Wenn auch nimmer ein Tag ohne dich Freude mir macht.
Doch es verlohnet sich wohl dein Wunsch, vom städtischen Joche
Einen Sommer auch nur frei dir zu machen den Hals.
Gehe darum, und es trinke die Haut begierig die Sonne.
O wie wirst du so schön, bist in der Fremde du, sein!
Rommen wirst du, daß nicht die weißen Freunde dich kennen
Und daß die bleiche Schaar neiden die Wange dir wird,
Schnell wird aber dich Rom der Reisefarbe berauben,
Rebrst du auch schwarz im Gesicht, wie ein Neapyter, zurück.

#### 13.

5

10

Während dein Wagen mit dir wollüstige Diener dahin trägt, Und dir im weiten Staub Libyer schwißen zu Roß, Und mit Triclinien rings dir manches Bajä geschmüdt ist Und dir die Thetis darin schäumet von Salben und Dust, Und Setinischer Wein Arystalltriente dir sprenget, Und nicht Benus des Schlass psieget auf besserem Flaum: Liegst du jegliche Nacht vor der stolzen Buhlerin Schwelle, Uch ! und die taube Thür seuchtest mit Thränen du an, Und es zermartern die Brust dir unaushörliche Seuszer.

Weßhalb geht es dir schlecht, Cotta? Dir geht es zu gut.

#### 14.

Reinem ftebeft bu nach von meinen Freunden, erklarft bu. Aber ich frage, wodurch macheft du, Crispus, es mahr?

<sup>13.</sup> B. 2. Libner, Rumidifche Borreiter.

B. 3. Triclinien, Speisefale. Manches Baja, b. 6. manche bir geforige Baber, die Baja ju vergleichen find.

B. 4. Thetis, das Meermaffer.

<sup>98. 5.</sup> D. fi. die Calba (f. Anm. ju 1, 11, 4) mit Setiner (f. Anm. ju IV, 64, 28. 34) bereitet. Die Arnftallpotate (f. Ep. XIV, 111) vertrugen die Hife nicht fo gut, wie die callces audaces (f. Ep. XIV, 94); es tonnte aber auch hyperbolisch gemeint sein: Setiner in solchen Maffen, daß die Glafer berften.

5

3 fünftausend du jüngst mir leihn sollt'st, hast du's verweigert, Während dem Kasten der Raum sehlte, zu fassen dein Geld.
19 inn gabst je du ein Naß voll Bohnen oder Getreide, 5
Während dein Ackersmann Felder am Nile dir pflügt?
19 inn im Decemberfrost erschien die knappeste Toga,
Wann nur ein halbes Pfund Silbers von dir zum Geschenk?
19 deres seh' ich nicht, was als Freund dich lässet erkennen,
10 daß, Erispus, vor mir Winde zu lassen du pslegst.

#### 15.

er traf in das Herz mit dem Pfeil die reiche Gemahlin, Aber während des Spiels: Aper verstehet das Spiel.

#### 16.

rius, heißt versprechen, jedoch nicht halten, dir schenken, Dann will ich noch zuvor dir in Geschenken es thun. as der Afturier gräbt aus Callaischen Feldern, empfange, Was in der reichen Flut Goldes der Tagus besitzt, as Erythräischer Tang dem schwarzen Indier spendet, Und was der Bogel, der Welt Einziger, birget im Nest, les, was Tyros vereint im Agenorischen Kessel: Alles, was jeder besitzt, nimm in Empfang, wie du gibst.

#### 17.

use, du wünschest umsonst, um die Saturnaliengabe Macer zu bringen: du darfft nicht, er begehret fie selbst: d die Scherze des Fests, nicht tragische Sänge, verlangt er, Und beklagt sich, daß nicht hören sich lasse mein Wis.

<sup>14.</sup> B. 3. Fünftaufend, etwa 250 Thaler.

<sup>16.</sup> B. 3. Afturien, Landichaft Spaniens. Callaifc, f. Anm. ju

B. 5. Ernthräifch, f. Unm. ju V, 37, 98. 4. Indifche Perlen.

<sup>23. 6.</sup> Der Phonix, f. Unan. V, 7, 28. 1.

<sup>23. 7.</sup> Agenorifch. Agenor mar Ronig von Phonicien, deffen Seefladt ros durch ihren Burpur beruhmt mar.

Martial, Epigramme.

Aber er widmet die Beit jest langen Buchern der Deffunft. Appia, wie wird dir's geben, wenn Macer mich liest?

18.

Marius ladet zum Mahl nicht ein, noch schickt er Geschenke, Burgt auch für Keinen und borgt Keinem, er hat es auch nicht. Dennoch gebricht es ihm nicht an der Schaar, die den mageren Freund ehrt.

D wie haft bu, mein Rom, alberner Togen fo viel!

19.

Seh, Thalia, und bringe dieses Buchlein, Das nicht eben gelehrt und wenig ernst ift, Richt zu fade jedoch, dem wohlberedten Freunde Plinius: leicht zu überwinden, Bist du durch die Subura, ist der Hochweg. Dorten wirst du sogleich den Orpheus schen, Bon des feuchten Theaters Firste schlüpfrig, Und das staunende Wild und jenen Bogel, Der den Phrygischen Raub dem Donn'rer brachte. Dorten schmuckt das häuschen deines Bedo Ein gemeißelter Nar mit klein'ren Schwingen. Aber hüte dich, daß du nicht zur Unzeit Trunken an die beredte Thüre klopfest. Ganze Tage der ernsten Ballas weiht er,

10

5

5

<sup>17.</sup> B. 6. Appia, die Appische Strafe.

<sup>18. 3. 4.</sup> Logen, Clienten.

<sup>19.</sup> B. 4. Plinius, f. Anm. ju V, 80, B. 5. Es ift diefes das Epigramm, welches Plinius in Br. III, 21 mittheilt, bei welcher Gelegenheit er bem Martial ein ehrenvolles Zeugniß gibt.

<sup>93. 5.</sup> Subura, f. Anm. ju II, 17, B. 1. — Sochweg, ju V, 22, B. 5.

B. 6. Orpheus, deffen Statue.

B. 7. Schlupfrig, entweder vom Eropffall, oder vom Safrangus, f. Anm. ju Sch. 3, B. 8.

<sup>23. 10.</sup> Pedo, f. I, Brief.

15

Denn er schreibt für das Ohr der hundertmänner, Bas Jahrhunderte, was die späte Rachwelt Gleich Arpinischen Werken schähen können. Sichrer gehft du beim späten Lampenlichte. Dann ift's Zeit für dich, wenn Lyaus schwärmet, Wenn die Rose da herrschet, wenn das Paar trieft. Dann mag selbst mich ein strenger Cato lesen.

20

#### 20.

Daß mich zum Golbland führt der Celtiberische Salo,
Daß zu der Baterstadt hangenden Dächern mich's zieht,
Das machst, Manius, du, seit den Unschuldsjahren geliebter
Und in dem Saumkleid schon theuer gewesner Freund,
Der du so süß mir bist und wahrer Liebe so würdig,
Wie kein Anderer mir ist im Siberischen Land.
Mit dir hätt' ich sogar Gätulische Zelte der Wüste,
Schthische Hütten sogar lieben gekonnt als ihr Feind.
Wenn dir der nämliche Sinn, wenn gegenseitig die Lieb' ist,
Werden wir beide Kom sinden an jeglichem Ort.

#### 21.

Daß du ichreibeft, mas taum Modeftus felber verftande Oder Claranus, mogu, Sertus, ich frage bich, nugt's?

<sup>19. 28. 15.</sup> Sundertmanner, f. Anm. gu VI, 38, 28. 5.

B. 17. Arpinifd, Ciceronifd, weil Cicero in Arpinum geboren mar.

<sup>28. 20.</sup> S. Anm. ju III, 12, 28. 1.

<sup>28. 21.</sup> Cato, f. Anm. ju II, 89, 98. 2.

<sup>20.</sup> B. 1. Galo, Fluß bei Bilbilis, Martial's Geburtsorte, wohin er jurudfehrte.

B. 4. 3m Caumfleib, in der Toga praetexta, welche von Rindern Bobihabender bis jum Tirocinium Fori, etwa bis jum funfgehnten Jahre, gestragen wurde, wo fie fie ablegten, und die einfache weiße Mannertoga empfingen.

<sup>23. 7.</sup> Gatulifd, f. Mnm. ju Cd. 4, 28. 3.

<sup>28. 8.</sup> Centhifd, f. Anm. ju Sch. 7, 28. 1.

<sup>21.</sup> B. 1. Motestus, ein Grammatifer, beffen Sueton (ber. Gramm. 20) bei C. Julius Spginus als beffen Freigelaffenen ermannt, ber an Eifer und Gelehrsamkeit in die Fußstapfen seines Batrons getreten sei, eines Spaniers und Freigelaffenen bes Augustus und Borftehers der Palaftbibliothet.

Richt des Lesers bedarf dein Schriftwerk, sondern Apollo's: Größer, als Maro, war Cinna nach deinem Geschmad. Lobe man dein Buch so: das meine, Sextus, gefalle So den Grammatikern, wie ohne Grammatiker auch.

22.

5

5

5

Barum ich oft mit Pflaftern auf bem Kinn gehe Und gang gesunden Lippen Bleiweiß auflege, Philanis, fallt dir auf? ich will dich nicht kuffen.

23.

Funfzehn Olympiaden hat schon Antonius Primus Sinter sich, und ihn beglückt ruhigen Alters Genuß, Und der versiossenen Tag' und der ganzen Jahre gedenkend, Fürchtet er Lethe's Flut nicht, der bereits er sich naht. Seiner Erinn'rung ift kein Tag unlieblich und lästig: Reinen gab es, den nicht gern er sich riefe zurud. Gute Menschen erhöh'n sich die Lebensdauer: und zweimal Lebet man dann, wenn man freun früheren Lebens sich kann.

24.

Ihr Ralenden des Märzes, mein Geburtstag, Ihr von allen Kalenden mir die schönften, Bo auch Mädchen mir Festgeschenke senden, Beihrauch hab' ich und Ruchen eurem herde Jest schon sieben und funfzigmal geopfert. Bollt dem Bittenden, doch nur, wenn es frommet, Achtzehn Jahre zu diesen geben, sieh' ich,

<sup>21.</sup> B. 2. Claranus, ein Grammatifer, den Aufonius in Epift. 18 nenut.

B. 3. Apollo's, d. h. eines Deuters und Weiffagers.

B. 4. Cinna, ein Dichter, den Bergif (Eclog. IX, 35) aus Befcheibens feit aber fich fest.

<sup>22. 2. 3.</sup> Richt fuffen, f. Mum. ju Gp. 1, 83, 2.

<sup>23.</sup> B. 1. Funfzehn Olympiaden, f. Anm. ju IV, 45, 98. 4, 65 Jahre.

Daß ich, nicht durch zu hohes Alter träge, Sondern schließend mit breien Lebensschranken, Der Elyfischen herrin hain besuche. Dann begehrt' ich auch keinen Tag von Reftor.

10

5

#### 25.

Wenn dir der jungst auf dem Feld der Arena morgens geschaute Mucius, der auf den Gerd hatte die Glieder gelegt, Als geduldig erscheint und hart und muthigen Herzens, Haft du wahrlich das hirn Abderitanischen Bolts. Denn wenn, das Martergewand vor Augen, Einem gesagt wird: "Brenne die Hand", ist's mehr, sagt er: "Ich weigere mich".

#### 26.

Barus, durch Latium's Rebe bekannt Parätonischen Städten Jüngst noch, der hundert Mann rühmlich du hattest geführt, Du liegst aber, umsonst versprochen unsrem Quirinus, Jest, ein Schatten und fremb, an dem Lagäischen Strand. Thränen könnten wir nicht auf die kalten Jüge vergießen, Qampsenden Weihrauch nicht bringen dem slammenden Holz. Aber ein unvergänglich Geschent gibt dieses Gedicht dir. Kannst du, tückscher Nil, auch noch ihm dieses entziehn?

#### 27.

Deinem Geburtstag wohnt, Diodor, als Baft ber Senat bei Und nicht felten auch find Ritter zu Tische babei, Und als Sportel empfängt bei bir man breißig Sefterze. Reiner jedoch, Diodor, fieht für geboren bich an.

<sup>25.</sup> B. 4. Die Abberiten in Thracien maren als einfältig verrufen.

B. 5. Martergewand, tunica molesta, von Werg und Bech gemacht, worin Nero Rachts die Christen als Laternen brennen ließ. Bergl. Juv. Sat. I, 156 und VIII, 235.

<sup>26.</sup> B. 1. Rebe, ber Stod bes Romifchen Centurio. — Paratonifch, Aegyptifch, von ber Stadt Paratonium in Marmarica bei Aegypten.

B. 4. Lagaifch, Megyptifch, vom Megyptifchen Ronige Lagus.

Janus, herrlicher Gründer des Jahrs und des ftrahlenden Weltalls, Welchem zuerft fich das Bolt naht mit Gelübb' und Gebet, Früher bewohnetest du durchgängige kleine Penaten, Deren Mitte von Rom häusig durchschnitten du sahst. Jest umgürten die Schwelle dir rings Cafarengeschenke, 5 und du zählest so viel Märkt', als Gesichter du trägst. Doch sei dankbar auch für die Gaben, heiliger Bater,

29.

Soupe die eiferne Thur ewig durch Riegel und Schloß.

Jene Schale, die sonft zum Saturnussest du mir schickteft, Gabst du, Sextilian, deiner Gebieterin jest; Und was du dieser geschickt an den Märzkalenden, die grune Synthesis, ist für den Preis unserer Toga gekauft. So beginnen bereits die Mädchen nichts dir zu kosten, Da für der Liebe Genuß meine Geschenke du zahlst.

30.

5

5

D lauer Strand, o Formia, du füßliebes, Dich zieht, wenn er die Stadt des rauhen Mars fliehet Und mude seine steten Sorgen abwälzet, Apollinaris vor der ganzen Welt Orten. Nicht seiner keuschen Gattin suße hohn Tibur's,

<sup>27.</sup> B. 3. Dreißig Gefterge, 1 Thaler 134/2 Sitbergr., alfo faft bas Funffache ber gewöhnlichen 100 Quadranten.

<sup>28. 93. 6.</sup> Martte, namlich bas alte Forum, bas Forum Caesaris, bas Forum Augusti und bas Forum Nervae ober transitorium.

<sup>25. 8.</sup> Mahrend des Friedens murbe bie Thure des Janustempels ge. ichloffen.

<sup>29. 93. 3.</sup> An ben Margtalenden, ben Matronalien, f. Anm. ju V, 84, 93. 11.

<sup>28. 4.</sup> Sonthefis, f. Anm. ju II, 46, 28. 4.

<sup>30.</sup> B. 1. Formia, Stadt in Latium, an der Grenze Campaniens, heute Bola Baeta, in beffen Rabe Apollinaris ein Landgut hatte.

Richt Alaidum's und Tusculaner Rubplake Sind ihm fo werth, noch Antium und Branefte. Rein boldes Circe, fein Dardanisch Cajeta Bermift er, nicht den Liris, nicht die Marica Und nicht der Salmacis Lucriner Seebader. 10 Sier gugelt fanfter Bind ber Thetis Aufwogen. Doch ftodt die Gee nicht, fondern ftilles Deerregen Trägt bin ben bunten Nachen mit der Luft Gilfe. Die wenn ein Madchen, das des Sommers Glut abmebrt. Sich mit bem Burpur frifche Rublung aufachelt. 5 Much barf die Schnur nicht weit im Meer den Kang fuchen. Man wirft fie aus dem Rimmer und vom Rubbette Und fiebt den Rifch ben Kaden tief berabzieben. Benn Nereus aber Meol's Macht einmal fühlet. Co lacht der Tifch der Sturme, feines Mahle ficher. 20 Steinbutten nabrt und Lupus gieht der Rifchweiher, Muranen, ledre, fdwimmen bin gum Teichmeifter,

B. 6. Algibum, Stadt in Latium. Tuseulum, besgleichen, mit vielen Billen ber Romer, auch ber bes Cicero.

<sup>28. 7.</sup> Antium, f. Anm. zu V, 1 28. 3. — Praneste, f. Anm. zu V, 64 28. 3.

B. 8. Circe, Circeji, f. Anm. ju VIII, 36 B. 10. — Cajeta, jeht Gasia, Borgebirge, Stadt und hafen an ben Grengen Latium's und Campanien's am Loscanischen Meere, ein fehr angenehmer und von den Romern haufig zur Jurudgezogenheit benugter Ort, war von den Erojanern gestiftet worten, daher Dardanisch. Bergs. Anm. ju V. 1 B. 5.

B. 9. Liris, ein Fluß zwischen Latium und Campanien. Marica, eine Nomphe im Gebict der Stadt Minturna in Latium neben dem Flusse Liris, wo ihr ein Hain geweiht war; auch ein See dieser Gegend.

B. 10. Salmacis, bie Romphe, die den Dermaphroditus im Babe fo brunflig umarmt hatte, daß fie mit ihm jusammenwuchs; daher ihre Quelle in Carien, die weichlich und wolluftig machen follte. Darum "der Salmacis" fo viel als die wolluftigen Lucriner (f. Anm. ju 1, 62 B. 3) Seebader.

B. 11. Der Thetis, bes Meers.

<sup>2. 15.</sup> Mit dem Burpur, mit dem Facher von purpurrothen Federn.

B. 19. Rereus (f. Anm. ju Sch. 28 B. 8), hier bas Meer.

<sup>93. 21.</sup> Steinbutten, rhombus, von gleichem Range, wie der Rothbart, mullus. Lupus, f. Anm. ju II, 37 B. 4.

25

5

Der Namenrufer lockt die zahme Meerasche Und auf Befehl erscheinen alte Rothbärte. Doch wann erlaubst du, Rom, daß er sich deß freue? Bie viele Formianer Tage zählt jährlich Ein Mann, den seine Stadtgeschäfte festhalten? Dier beglückten Meier und ihr Thurhüter! Dies Alles wird dem Herrn bereitet, euch dient es.

31.

Für zwölf hundert Sefterz verkauftest du gestern den Stlaven, Calliodor, um einmal trefflich zu speisen dafür. Doch nicht speisest du gut: ein dafür erkauseter Rothbart, Welcher an vier Pfund wog, prangte beim Mahl als das haupt. hier ruft jeder mit Recht: "Rein Fisch, Nichtswürdiger, ift das, 5 Sondern ein Mensch; du verzehrst Menschen, o Calliodor."

32.

Dieses Gemälbe, von mir befränzt mit Biolen und Rosen, Ben ftellt, fragest du mich, Cädictanus, es vor? Dieses Gesicht trug Marcus Antonius Primus in mittlern Jahren: als Jüngling sieht sich in dem Bilbe der Greis. O vermöchte die Kunst, das Gemüth und die Sitten zu malen, Richt auf der ganzen Belt gab' es ein schöneres Bild.

33.

Der du den Attischen Greis, Munatius Gallus, an Gute, Und an biederem Sinn alte Sabiner besiegst, Benus gewähre dir so, daß bei nie verlöschender Facel Deiner Tochter im Haus' ihres Gemahles zu lebst: Wie du, wenn böser Neid mit grüner Galle getränkte 5 Berse vielleicht einmal hätte die meinen genannt, Diese von mir abwehrest, wie sonst du gethan, und behauptest, Daß, wer gelesen wird, nicht so zu schreiben vermag.

31. B. 1. 3mblf hundert Sefters, etwa 60 Thaler.

<sup>33.</sup> B. 1. Den Attifchen Greis, nach Ginigen Gofrates, nach Unsberen Gpicur.

Meine Bucher verftehn bas Maß ftets inne zu halten, Daß fie bas Lafter zwar geißeln, boch nicht die Berson.

10

5

34.

Seben, o Cafar Trajan, dir die Himmlischen, was du verdieneft, Und stets wollen sie dir wahren das, was sie verliehn. Rein beraubter Patron, dem du seine Rechte zuruchgibst, It ein Enterbter hinsort seinem entlassenen Knecht. Daß die Clienten gesammt du beschügen könnest, verdienst du: Und — sei nur es vergönnt, dies zu beweisen — du kannst's.

35.

Mag Sulpicia jedes Mädchen lesen,
Das nur Einem der Männer will gefallen;
Mag Sulpicia jeder Satte lesen,
Der nur Einer der Frauen will gefallen.
Richt der Colcherin Raserei besingt sie,
Sicht das grausige Mahl Thyest's beschreibt sie;
Sie glaubt weder an Scylla, noch an Byblis,
Sondern lehret die keusche fromme Liebe,
Wis und Kosen und süße Tändeleien.
Wer zu schäsen verstehet ihre Lieder,
Der wird züchtiger keine heißen können,
Wird muthwilliger keine heißen können.
Glauben möcht' ich, in Numa's seuchter Grotte

<sup>34.</sup> B. 3. Trajan hatte das Recht der Patrone, ihre Freigelaffenen, die kein Testament und nur ein Aboptivkind hinterlassen hatten, um die Salfte zu beerben, wieder hergestellt, welches Domitian durch Gleichstellung der Freigetaffenen mit den Soldaten aufgehoben hatte. S. heinece. Synt. 111, 8 5. 8 nnb 9.

<sup>35.</sup> B. 1. Sulpicia, Romifche Dichterin unter Domitian, Rerva und Erajan, beren Satire auf Domitian wir noch besitien.

<sup>28. 5.</sup> Colderin, Deben.

B. 6. Thneft, f. Unm. ju III, 45 B. 1.

<sup>23. 7.</sup> Schilla, f. Anm. ju X, 4 B. 2. Bhblis, Tochter bes Milestus, weinte um ihren 3willingebruder Caunus, ber vor ihrer Liebe in ein entferntes Land gefiohen mar, fo viete Thranen, bas fie felbst jur Quelle murbe.

Sind Egerla's Scherze so gewesen.
Sie als Lehrerin oder Schulgenossin
Machte, Sappho, gelehrter dich und züchtig:
Doch hätt' er sie zugleich gesehn, verliebte
In Sulpicia sich der spröde Phaon.
Fruchtlos: nicht als des Donnrers Gattin würde,
Nicht als Bacchus', noch als Apoll's Geliebte
Sie, eutrisse man ihr Calenus, leben.

20

5

15

#### 36.

Was der abscheuliche Rauch Massilia's irgend erfasset, Jeglicher Krug, der alt wurde durch Feuer gemacht, Kommt uns, Munna, von dir: du schickt unglücklichen Freunden Beit durch das Meer und zu Land' alles das graufige Gift: Und für Preise, womit zufrieden wär' ein Falerner, Oder das seinem Gewölb theuere Setische Faß. Daß in so langer Zeit du nach Nom nicht kommest, vermuth' ich, Hat nur den Grund, daß du nicht trinkest den eigenen Bein.

#### 37.

Würdigster Pfleger des Rechts und hort gerechter Gefete, Deß wohlredender Mund Latium's Forum beherricht, Theile, Maternus, mir mit, dem alten Freund und dem Landsmann, Ift am Callaischen Meer nichts zu bestellen für dich? Oder gefällt es dir mehr, am Laurentischen Ufer den Froschsisch, 5 Oder den Nadelsisch fläglich zu ziehn an der Schnur, Als zu der Klipve zurud die gefangene Barbe zu werfen, Welche minder, als drei Pfunde, zu wiegen dir scheint?

<sup>35.</sup> B. 14. Egeria, die Mnmphe, Ruma's Freundin.

B. 16. Sappho, die Dichterin aus Lesbos, die den Phaon liebte, und die als Tribade galt.

B. 21. Calenus, ber Gatte ber Gulpicia.

<sup>36. 3. 1.</sup> Der Rauch Maffilia's, f. 21nm. ju III, 82 3. 23.

<sup>37.</sup> B. 4. Um Callaifden Meer, am Spanifchen.

B. 5. Laurentum, Stadt in Latium.

B. 7. Barbe, mullus, Geebarbe, Rothbart.

Und die fade Beloris als Somud des Tifches ju fpeifen Und was die glatte Rind' anderer Dufcheln umfchließt, 10 Als die Auftern, Die nicht Bajanifche Schalen beneiden, Und die ju fchlurfen ber herr nimmer dem Anaben verwehrt? Schreiend treibeft bu bier ben ftintenden Ruche in die Rege Und das garftige Bild beißet die Sunde dir mund: Dort, wenn ich taum mein Barn voll Sifche gog aus ber Tiefe, 15 Fangen fich Safen darin, ebe getrodnet es ift. -Bahrend ich fprech', erscheint mit dem leeren Rorbe ber Fischer, Sieb, und der Jager prabit, daß er den Marder berudt: Bas an bem Meere man fveist, tommt ber von dem Martte ber Sauvtstadt. 3ft am Callaifchen Deer nichts zu bestellen für dich? 20

38.

D ihr gartlicher Chejahre funfgehn, Die ein gutiger Gott bich, o Calenus, Mit Sulpicia bat verleben laffen! D ibr Nachte, o Stunden ihr, bezeichnet Mit des Indischen Strandes theuren Steinen! 5 Bas für Rampf' und für Ringen zwischen beiben Sab bas gludliche Lager und die Lampe, Die von Niceros' Boblgeruchen duftet! Drei Quinquennien lebteft bu, Calenus. Diese rechneft bu als bein ganges Alter, 10 Rur die Tage bes Chemannes gablend. Wenn von diesen dir Atropos nur Ginen Lang' erbetenen wieder geben wollte, Bar's dir lieber, als Neftor's Alter viermal.

<sup>37. 28. 9.</sup> Beforis, f. Mnm. ju VI, 11 28. 5.

<sup>3. 11.</sup> Bajanifche Auftern maren befonders berühmt.

<sup>38.</sup> B. 5. S. Anm. ju VIII, 45 B. 2,

B. 8. Riceros, Satbenhandler in Rom.

B. 12. Atropos, die Barce, welche ben Lebensfaden abichnitt.

39.

Benn du schwörest, du seift, als Brutus Consul, geboren, Lesbia, lügest du. Bar's unter dem Numa vielleicht? So auch lügest du noch. Denn wie deine Zeiten berichten, Sollst du geschaffen sein aus Prometheischem Thon.

40.

Da man immer mir sagte, meine Bolla Halt's mit einem Cinäden heimlich, Lupus, Ueberfiel ich ihn. Kein Cinäde war es.

41.

Proculeja, du trennst in dem neuen Monde des Janus Dich von dem alten Gemahl, heißest ihn leben für sich. Bas ift, frag' ich, geschehn? was der Grund des plöglichen Bornes? Du schweigst? Hör' es von mir: weil er zum Prator gewählt. Hunderttausend betrug's, was der Megalesische Purpur 5 Hatte gesostet, wenn auch kärglich nur war dein Geschenk, Und für das Bolksfest war an zwanzigtausend zu geben. Scheidung nenn' ich das nicht: das, Proculeja, ift Geiz.

42.

So undeutlich noch ift, so weich bein Flaum, daß ber Athem, Daß ihn die leichtefte Luft, daß ihn die Sonne verweht.

<sup>41.</sup> B. 2. "Lebe fur bich," bie Chefcheidungeformel.

B. 5. Sundert taufend, etwa 5000 Thaler. Die Megalefifchen Spiele zu Eften ber Großen Mutter ber Gotter, ber Cybele, zu Anfang bes April gefeiert, waren bem Prator, ber fie in ber purpurfarbenen Toga und Tunica palmata (f. Juv. Sat. X, 36—40) bes Jupiter ober einer biefer abnitichen abhielt, fehr koftbar, weshalb Juvenal (Sat. XI, 195) ihn "Beute ber Gaule" nennt.

B. 7. Das Boltsfest, wohl die plebejischen Spiele, die mahricheinlich jur Feier ber Rudtehr ber romischen plebejischen Burger vom heiligen Berge im J. N. 260 (f. Liv. II, 32—33) gestisstet worden und drei Tage vom 12. bis 14. November dauerten. Undere Ausleger verstehen hier die Floralien, andere die Palitien, andere auch die Megalesten. — Bwanzig taufend, etwa 1000 Thaler.

5

Aehnliche Wolle verbirgt die vom Baum frisch fommende Quitte, Die, wenn der Jungfrau Daum der fie beraubete, glänzt. Benn ich fräftiger dir fünf Ruffe drud' auf die Lippen, Werd' ich von beinem Mund, Dindymus, bärtig gemacht.

43.

Phileros, icon begrabt bein Feld die fiebente Gattin. Mehr kann Reinem fein Feld tragen, als, Phileros, bir.

44.

Quintus Ovidius, Freund, um die Caledonischen Britten, Bater Oceanus und Tethys, die grüne, zu sehn, Willft du des Numa Höh'n und Nomentum's Muße verlassen, Und nicht Ader, noch Herd hält den Bejahrten zurück? Ou verschiehst den Genuß, doch verschieht nicht auch die Gespinnste 5 Atropos, und sie schreibt jegliche Stunde dir an. Wagst du dem theueren Freund es bewiesen haben — wer lobt's nicht? — ,

Daß die heilige Treu' über das Leben dir geht; Doch gib endlich einmal dich bleibend deinen Sabinern Wieder, und gable felbst deinen Gefreunden dich bei.

10

45.

Wenn ich Bartliches fag' in meinen Buchern und Supes, Wenn ein schmeichelndes Blatt fingt, was zur Ehre gereicht, Kommt dies fade dir vor, und du nagest lieber die Rippe, Wenn ich die Lende dir geb' eines Laurentischen Schweins.

<sup>44.</sup> B. 1. Die Calebonifden Britten, Schottland.

<sup>2.</sup> Oceanus, Bruder und Gemahl der Meergottin Lethys; hier bas Meer. Die grune von der Farbe des Meers.

B. 3. Des Ruma Sbh'n, die Sabinischen Berge, woher Ruma ftammte, und wo Martial sowohl, als fein Freund Quintus Ovidius, bei Nomentum eine Landgut hatten.

B. 6. Atropos, f. Anm. ju Gp. 38 B. 12 diefes Buches.

<sup>28. 7.</sup> Dem Freunde, dem Cafonius Maximus; f. Anm. gu Gp. VII, 44 28. 1 und Gp. 45.

Benn dich Effig ergögt, fo trinke du Baticaner: Deine Flasche verträgt nicht fich mit beinem Gefchmad.

46.

Matho, du fagft gern Alles nur fchon. Sprich gut auch zuweilen; Reines von beiden fprich; rede zuweilen auch fchlecht.

47.

Bas uns glücklicher machen kann das Leben,
Ift, mein theuerster Martialis, dieses:
Nicht erworbenes, sondern Erbvermögen;
Ein stets flammender Herd, ein Acker, fruchtbar;
Nie Streit, selten die Toga, Seelenruhe;
Eine kräft'ge Natur, gesunder Körper;
Klugheit ehrlicher Art, uns gleiche Freunde;
Ein gefälliges Mahl, die Tasel kunstlos;
Keine trunknen, doch sorgenfreien Nächte,
Ein Lust spendendes und doch keusches Ehbett;
Schlaf, der kurz uns die Nächte läßt erscheinen:
Gern sei das, was du bist, und wolle mehr nicht;
Und nicht fürchte den letten Tag, noch wünsch' ihn.

48.

Eben verfündet ihr Trupp ber Pharischen Farfe bie achte, Und die bewaffnete Schaar gehet und lofet fich ab. Die Stund' ift für die Thermen, die vor ihr dampfet gewaltig Und unmäßig erfüllt Nero die sechste mit Glut.

5

5

10

<sup>45.</sup> B. 5. Baticaner, ber als ichtecht verrufene Wein vom Baticaner Berge.

<sup>47.</sup> B. 5. Loga, b. h. Clientendienft, f. Anm. ju I, 59 8. 1.

<sup>48.</sup> B. 1. Der Pharifchen Garfe, der Ifis, als welche die früher in eine Ruh verwandelte Jo in Alegypten verehrt murbe. — Die acte Stunde, f. Anm. ju Ep. 1, 108 B. 9, im Sommer etwa um 11/4 Uhr, im Winter um 125/4 Uhr unferer Beit beginnend.

B. 2. Die bewaffnete Schaar, Die Leibmache fur den Raiferpalaft.

B. 4. Rero, d. h. Rero's Thermen.

Canius und Cerealis und Repos, Flaccus und Stella, 5 Rommt ibr? mein Sigma faßt fieben; fei Lupus babei. Malven, welche ben Leib entledigen, und was ber Garten Sonft an Schagen befigt, brachte die Meierin mir. Beder der Ropffalat, noch Schnittlauch fehlet darunter, Noch Luft machende Ming' und bas erregende Rraut 10 Raute wurzt die Lacerten, umfrangt von gerschnittenen Giern, Triefen von Thunfischsalz werden die Guter ber Sau. Nehmet ale Bormahl bies; Ein Gang nur tommt auf die Tafel, Bodleinbraten, bes Bolfe grimmigem Rachen geraubt, Und Mundbiffen, Die nicht bes Berlegermeffere bedürfen, 15 Und von dem Erftlingeschnitt Rohl und die Bohnen des Schmied's. Rüchlein ferner und Schinten, von brei Mahlzeiten geblieben, Gibt es noch; find wir fatt, fpend' ich uns liebliches Dbft, Bein auch, von Befe frei, aus nomentanischem Rruge Und, ale Frontinus querft Conful gemefen, gefüllt. 20 Scherze begleiten bas Dabl, ber Gall, entbehrend, und Freiheit, Die nicht morgen euch reut, nichts zu verschweigendes gibt's. Dag von der grunen Bartet und der blauen fprechen mein Tifchgaft,

49.

Während du Amethystriente leerest Und von dunklem Opimianer glühest,

Angeflageter wird teiner burch unferen Bein.

Charles.

<sup>48.</sup> B. 6. Sigma, f. Anm. ju IX, 59 B. 9.

B. 9. Das erregende Kraut, Eruca, f. Unm. ju III, 75 B. 3.

<sup>23. 10.</sup> Lacerten, f. Anm. ju VII, 78 23. 1.

B. 11. Ihunfifchfalg, die vom Thunfifch bereitete falgige Fifcherif. Gp. XIII, 103. Guter ber Gau, sumen, f. Anm. ju VII, 78 B. 3.

B. 16. Erftingsfonitt, f. Anm. ju V, 78 B. 7. — Des Schmieb's, b. h. Speife für Schmiebe.

<sup>23. 19.</sup> Aus Romentanifchem Kruge, auf Martial's Candgute gewonnen.

B. 20. Frontinus. Julius Frontinus mar im J. 100 n. Chr. jum brittenmal Conful fuffectus, zugleich mit Trajan. Ueber die Beit feiner früheren Confulate habe ich nichts finden tonnen.

<sup>23.</sup> S. Anm. Ju VI, 46 28, 1.

Reichst du, Cotta, Sabiner, kaum gefüllet, Mir und fragest mich: "Willst du ihn in Golbe?" Ber will bleiernen Bein aus Golbe trinken?

5

50.

Trauriger Sieg, zerbrich die Idumäischen Balmen, Schlage mit grimmiger Sand, Gunft, die entblößete Bruft! Ehre, vertausche das Kleid, und den feindlichen Flammen zur Beute

Gib, o trauernder Ruhm bin das betränzete haar!
Scorpus, o welches Geschick! um die erste Jugend betrogen, 5
Kommest du um, und so schnell fährst du mit schwarzem Gespann.
Jenes Ziel, dir so kurz und von deinem Wagen ereilt stets,
Weshalb mußte so nah auch für bein Leben es sein?

51.

hinter fich fieht ber Tyrische Stier den Phrizischen Bibder, Und der Winter entstieht vor dem Castorischen Paar; Felder lachen, die Erd' und die Bäume ziehen ihr Kleid an, Itys, den Thraker, beklagt weinend die Attische Rebs.

<sup>49.</sup> B. 1. Amethyfttriente, f. Anm. ju I, 106 B. 8, Botale aus amethyftfarbenem Glafe. Die Alten verftanden die Runft, Ebelfteine durch Glasfuffe nachzuahmen in ausgezeichnetem Grade.

<sup>2. 2.</sup> Opimianer, f. Anm. ju I, 26 B. 7.

B. 3. Cabiner, ber erft alt werden mußte, um trintbar ju merden.

B. 5. Bleiernen, f. Unm. ju I, 99 B. 15.

<sup>50.</sup> B. 1. Joumaifche Balmen; Joume (f. Anm. ju II, 2 B. 5) megen feiner Palmen berühmt.

B. 5. Scorpus, f. Anm. ju IV, 67 B. 5.

B. 6. Mit schwarzem Gespann, in der Unterwelt.

<sup>51.</sup> B. 1. Der Eprische Stier, ber Stier, unter bessen Bestalt Jupiter die Europe aus Eprus entführt hat, hier das Sternbild des Stiers, in welches die Sonne getreten war, der Monat April. — Den Phripischen Widder, s. Ann. zu IX, 71 B. 7, den Monat März.

<sup>2.</sup> Das Caftorifthe Baar, die Zwillinge, der Monat Mai.

B. 4. 3tys, f. Ann. zu IV, 49 B. 3. — Die Attifche Rebs, die von ihrem Schwager Terens geschändete Attische Königstochter Philomele, die in eine Rachtigall verwandelt worden war.

Bas für Tag' in Ravenna, Fauftin, bat Rom bir geraubet! D bu Conne, o du Rube ber Tunica frob, D bu Bain, o ibr Quellen, o Strand, ben ber triefende Sand wolbt, Und bu leuchtende Stadt Angur am Baffer Des Deers. Und du Rubbettlein, nicht Giner Boge Beschauer. Das bier Schiffe bes Dieers, dorten des Bluffes bu fichft! 10 Da gibt freilich es nicht bes Marcell und Bompejus Theater, Richt brei Thermen, noch vier Martt', ancinander gereibt, Richt den erhabenen Gig des Capitolinifden Donn'rers Und nicht Tempel, die boch glangen gum Simmel binan. Bie oft magft bu vielleicht gum Quirinus fagen ermubet: 15

**52**.

Sabe bas Deine für bich : gib mir bas Deine gurud.

Numa fab in der Toga jungft den Thelys, Und Chbrecherin nannt' er diefen Samling.

53.

3ch bin Scorpus, der Glang und der Rubm bes larmenden Gireus, Roma, bein Bandegeflatich und bein nur furger Genuß: Dir entriß mich nach neun Triennien Lachefis neidifch; Mle fie die Siege gegablt, fcbien ich ein Greis ihr gu fein.

g. ::

<sup>28.5.</sup> Ravenna, ein Landgut bes Pauftinus in Latium oder Campa. nien, unweit Angur.

Der Tunica frob. Muf tem Lande trug man teine Toga, fondern nur Die Zunica.

B. 11. Marcellus, ber Cohn ber Octavia, ber Comefter bes Mugu. Das Theater des Marcellus murbe ron Auguftus felbft errichtet und i i. 3. 11 v. Chr. eingeweiht und nach erfterem benannt. Es mar in ber neunten Region, gwifchen ber Liber und dem Capitolinifchen Sugel. Des Pompejus Theater, f. A. ju VI, 9 B. 1.

B. 12. Drei Thermen, des Agrippa, bes Rero und des Titus; vier Markte, das alte Korum, das des Julius Cafar, das des Auguftus und das des Merva oder Forum transitorium.

Quirinus, Romutus nach feiner Bergotterung, auch Rom feltft 28. 15. perfonificirt.

<sup>52.</sup> B. 2. Aleberführte Ghebrecherinnen mußten ftatt ber Stola die Loga tragen. - Die Luftenaben murben haufig entmannt, wie Domitian's Garinus.

54.

But ift, Olus, bein Tifch, boch bu trägft bie Berichte verbedt auf. Lächerlich ift's: fo tann treffliche haben auch ich.

**5**5.

Immer, wenn das geschwollne Glied Marulla Mit den Fingern gewogen und gemeffen, Gibt die Pfunde sie an, die Schötel, Scrupel. Liegt dasselbe nach seinem Wert' und Kampse Einem niedergesunknen Zügel ähnlich, Sagt Marulla, wieviel es leichter wurde. Eine Wage daher und keine Hand ift's.

56.

Gallus, ich foll im Dienst mich ganze Tage dir weihen Und drei- viermal gehn durch Aventinischen Koth. Schwerzende Zähne heilt Cascellius, oder entsernt fle, Bächst in die Augen das Haar, brennst du, Hyginus, es weg; Sant das Zäpschen herab, hebt's Fanntus, ohne zu schneiden, Eros vertilget das Mal, traurig den Stlaven gebrannt; Als Podalirius wird für den Darmbruch hermes gepriesen: Sage mir, Gallus, wer ist's, der die Erschöpseten heilt?

57.

Silbers schicktest du sonst mir ein Pssund; jest wird es ein ha Pfund, Sextus, und Pfeffers. Soviel tostet mein Pfeffer mir nicht.

58.

Als ich ben ruhigen Sig ber Meerftadt Angur besuchte Und ben näheren Strand Baja's und feinen Balaft

<sup>54.</sup> B. 1. Berbedt; es tonnten fo manche Couffein leer fein.

<sup>56.</sup> B. 2. Aventinischer Roth; mahricheinlich mar bas Saus t Stallus auf bem Aventinischen Berge, mahrend Martial auf bem Quirinalisch wohnte, f. Ep. V, 22 B. 3—4 und Anm. bagu und Ep. X, 58 B. 10.

<sup>28. 7.</sup> Podalirius, f. 21. ju 11, 16 28. 5.

<sup>88.</sup> B. 1. Angur, f. A. 3. V. 1 33, 6.

Und die Haine, die nie, wenn der Arebs fengt, läß'ge Cicaden Rennen gelernt, und die See'n und die Gewässer umber, batt' ich Muße, Frontin, mit dir den gelehrten Camenen 5 Mich zu weihen, doch jest plagt mich das mächtige Rom. Bann gehöret mir hier ein Tag? fort reißt mich der Hauptstadt Wirbel, in eitelen Müh'n reibet mein Leben sich auf, Bährend des Guts vor der Stadt verdorretem Land' ich mich opfre Und den Laren, die nah, hehrer Quirinus, dir sind. 10 lber es liebt nicht bloß, wer die Schwellen Tages und Nachts drück, Und für den Dichter geziemt nicht sich ein solcher Berlust. Bei der Musen verehrtem Altar, bei sämmtlichen Göttern Schwör' ich, ich liebe, wenn auch ich nicht erscheine zum Dienst.

59.

jullt' ich mit einem Gedicht mein Blatt, so gehft du vorüber, lind es gefallen dir nur furzere, bessere nicht. teich und von jeglichem Markt versorgt beut dir sich ein Mahl dar, Doch es befriedigen dich ledere Bissen allein. derne leist' ich Berzicht auf allzu näschige Leser;
3ch will den, der auch Brot, um sich zu fättigen, braucht.

60.

Bin Dreifchülerrecht erbat fich Munna vom Raifer, Er war immer nur zwei Schuler zu lehren gewohnt.

61.

Beitig ein Schatten, ruht Erotion hier, die das Schidsal, alls sechs Winter sie alt, frevelnd von hinnen gerafft. Ber du funftig nach mir dies Feldlein sollteft befigen, Bringe den Manen des Rind's jagrlich den fculdigen Boll.

B. 3. Der Rrebs, Monat Juli.

B. 10. Laren, das haus Martials in der Rabe des Quirinuetempels. 60. B. 1. Dreifchulerrecht, icherzhafte Unspielung auf das Dreisinderrecht Kinderlofer.

<sup>61. 28. 1.</sup> Grotion, f. Gp. V, 34 und 37.

So blub' immer bein haus und bie Schaar ber Deinen, und Thi-

Mog' auf beinem Gefild' einzig bir toften ber Stein.

62.

Jest schone beines wadern Sausteins, Schulmeister, Gehorchen mögen so dir viele Kraustöpfe, Und dich ein feiner Chor des Tisches lieb haben,
Und nicht ein Rechenmeister, noch ein Schnellschreiber
Bon einem größern Kreise sich umringt sehen.
Jest glühn die hellen Tage von des Leu'n Flammen
Und der heiße Juli dörrt die reise Kornerndte.
Der Riemen Flechtwert aus der Schihen Rindsleder,
Womit Celana's Mazsyas zersteischt wurde,
Und Ruthen, ftrenger Pädagogen Schulscepter,
Laß ruhen und Oftober-Iden abwarten.
Gefund im Sommer bleiben heißt genug lernen.

63.

Wandrer, der Marmor ift zwar klein, den du lieseft, doch fteht er Nicht Byramiden nach, noch des Mausolus Gestein. 3weimal ward ich von Rom's Tarentos lebend gesehen, Und mein Leben ersuhr keinen Berluft bis ins Grab. Anaben erhielt ich fünf und gleich viel Madchen von Juno: Und der sämmtlichen hand drückte die Augen mir zu.

Und der fammtlichen Sand drudte die Augen mir zu. Auch der feltene Ruhm des Chbetts ward mir beschieden, Daß ich nur Gines Manns Liebe genoffen in Bucht.

<sup>62.</sup> B. 6. Des Leu'n, bes Sternbilbes Lowen, in welches bie Sonne getreten mar.

<sup>28. 8.</sup> Senthifder Beitiden ermannen auch herobot und Andere.

<sup>28. 9.</sup> Marfnas, f. A. 3. II, 64 B. 8. Cefana, Ctabt in Shrw. gien. Marfnas mar ein Phrngier.

<sup>63. 38. 2.</sup> Maufolus, f. A. j. Sch. 1 38. 6.

B. 3. Bom Tarentos, bem Ort auf dem Marsfelde, mo die Sacularifchen Spiele gehalten murben. Zweimal lebend gefehen heißt: über hundert Jahre alt geworden.

5

#### 64.

Rönigin Bolla, geräth in beine Sanbe mein Buchlein, Lies die Scherze darin nicht mit gerunzelter Stirn. Anseres Selicon's Ruhm, dein Dichter, ift nicht erröthet, Wenn sein Bierischer Mund blutigen Arieg auch besang, Doch in schlüpfrigem Bers' auch auszusprechen die Worte: "Cotta, was mach' ich hier, fehlt mir ein Liebster auch noch?"

65.

Benn du prabift mit Corinthus' Burgerthume, Bas, Charmenion, feiner bir beftreitet, Beghalb nennft du mich Bruder, mich, von Celten And Siberern gezeugt, des Tagus Burger? Sehen etwa wir ähnlich uns im Antlig? Du gebft glanzend einher in fconen Loden, Biderfpenstig ift mein Sifpanisch Saupthaar; Läglich glättest du dir die Saut mit Dropax, 3ch bin zottig an Schenkeln und an Wangen; Dein Mund lispelt und bunn ift beine Stimme, 10 Benn ich pfeife, fo wird es tiefer flingen : So unähnlich ift nicht dem Nar die Taube, Roch die icheue Bazelle fühnem Lowen. Ulfo nenne mich nicht noch ferner Bruder, Daß, Charmenion, nicht ich "Schwester" fage. 15

66.

Ber ift, frag' ich, so hart, wer so übermuthig gewesen, Daß er zu seinem Roch dich, Theopompus, gemacht? Dieses Gesicht kann wer durch die rußige Ruche besubeln, Dies Haar hat er durch Rauch brennenden Herdes bestedt?

<sup>64.</sup> B. 1. Bolla, die Bittme des Dichters Lucanus, f. A. ju VII,

<sup>65.</sup> B. 15. Somefter, b. h. bich fur ein Weib ober einen Ginaben niebe.

<sup>66. 28. 1.</sup> Byreha, des Deucalion Battin.

Bem ziemt's beffer, Potal' und Arpftallgefaße zu reichen? Bon weß Sanden gemischt mundete beffer Falern? Benn ein solches Geschick so himmlische Diener erwartet, Brauchete Jupiter bald auch Ganymedes zum Roch.

67

Byrrha's Tochter, des Neftor Pflegemutter, Welche Riobe, noch ein Mädchen, grau fah, Die Großmutter der Greis Laërtes nannte, Amme Priamus, Schwäherin Thyestes, Die schon sammtliche Kraben überlebt hat, Liegt, die Plotia, endlich hier im Grabe Mit dem kahlen Mclanthion, noch brunftig.

68.

Während aus Expesos nicht, noch Rhodos, noch Mitplene, Aus der Patricierstraß' aber du, Lälia, stammst, Und die Mutter, die nie sich geschminkt, von den braunen Etruscern Und dein Bater, der Strolch, von den Aricischen Hoh'n, Sagest du Griechisch stets: "Mein Herz, mein Gebieter, mein Süßer".

Schäme, herfilia's Kind und der Egeria, dich! Mag die Borte das Bett, doch auch nicht jegliches, hören, Sondern nur, was für des Mann's Luft die Geliebte gemacht. Bie du als züchtige Frau sollst sprechen, möchtest du wiffen: Rönntest du kosender sein, wenn mit der hufte du wogt'ft?

<sup>67.</sup> B. 3. Laërtes, Bater des Ulpffes.

B. 4. Thye fte 8, Bruder des Atreus, deffen Galtin er verführt hatte. B. 5. Rrahen, die nad hesiodus neun Menfchengeschlechter burchleben; vergl. Juv. Sat. X, 247.

<sup>68. 28. 1.</sup> Ephefus. Stadt in Jonien; Rhodos f. IV, 55 95. 6; Mitpiene, Sauptftadt von Lesbos.

<sup>28. 2.</sup> Patricjer Straße, f. A. 3. VII, 73 28. 2.

<sup>28. 4.</sup> Aricifche Shen, f. M. j. II, 19 28. 3.

<sup>18. 5. 3</sup>m Text: ,, χύριε μου, μέλι μου, ψυγή μου. "

<sup>95. 6.</sup> Serfilia, Bemahlin bes Romulus, Die er aus ten Sabinerinnen geraubt.

Sanft hat Eine Nacht zwölf Cheluftern beschloffen, Und es verzehrte zugleich beide Berblichne die Glut. Dennoch flagt er, als war' ihm das Paar in der Jugend entriffen. Richts kann minder, als die Thranen, berechtiget sein.

72

Some ich eleien, ihr naht euch mir vergebens, 3hr elenden mit abgenutten Lippen. Reinen werd' ich noch herrn und Gott benennen. Richt mehr sindet ihr Raum in dieser Pauptstadt; Beit geht fort zu den hutbededten Parthern, Und füßt schimpflich und niedrig auf den Anieen Küße Konigen in gestidten Rleidern. Richt ein herr, doch ein Imperator ist hier, Ein Senator, gerecht, wie keiner vor ihm, Der vom Ufer des Styr zurüd tie Bahr heit, Ungesalbeten Paupts und rauh, gerusen. Roma, hüte dich, unter diesem Fürsten Mit den früheren Borten jest zu sprechen.

73.

10

Als ein theueres Pfand des beredten Freundes empfing ich Giner Ausonischen Tog' edles Geschenk durch den Brief, Wie fie Fabricius nicht, doch gern Apicius trüge, Wie fie Macenas, August's Ritter, sich hätte gewünscht. Beniger galte fie mir, wenn ein Anderer ware der Geber, Denn nicht jegliche Sand fället ein Opfer mit Glud.

<sup>72.</sup> B. 3. Serrn und Gott, f. A. 3. IV, 1 B. 16. — Domitian war tobt.

B. 5. Dutbebedt. Die Barther trugen eine Mrt Dute.

B 12. Unter biefem Fürften, bem Trajan.

<sup>73.</sup> B. 2. Aufonisch, Romisch, s. A. 3u Sch. 4. B. 1. 93. 3. Fabricius, s. A. 3u VII, 68 B. 4; Apicius, gu II, 69 93. 3.

<sup>98. 4.</sup> Macenas, f. 14 1. I, 107 98. 3.

Bon dir kommt es gesandt. War' auch nicht lieb bein Geschenk mir, Marcus, dein Rame war's, der auch der meine ja ift. Aber noch mehr, als dieses Geschent, und selbst, als der Rame, Ift des gelehrten Mann's ehrende Sorge mir werth.

#### 74.

Jest schone, Rom, des abgemühren Glückwünschers, Des abgemühren Clienten. Soll ich noch immer
Als Grüßer unter Togavolt und Borläusern
Den ganzen Tag verdienen hundert Bleimünzen,
Indessen fünfzehn schwere Säde, goldfunkelnd,
In Einer Stund' als Sieger Scorpus fortschleppet?
Ich wünsche nicht als Lohn für meine Bersbüchlein —
Was sind sie denn auch werth? — Appuler Landgüter;
Rein hybla lockt mich, nicht des Nilus Kornschäße,
Auch nicht die eble Traube, die herabschauet

10
Auf Pomptiner Sümpse von Setiner Anhöhen.
Ich soll dir also sagen, was ich will? Schlafen.

#### 75.

Galla hatte von mir einst zwanzigtausend gesordert,
Und, ich gesteh' es, ich hielt nicht für zu theuer den Breis.
Drüber verging ein Jahr. "Behntausend", sagte sie, "gib mir".
Aber mir schien es, als wenn mehr sie verlang', als zuvor.
Als sechs Monde nachher sie noch zwei tausend verlangte,
Bot ich tausend ihr an. Doch sie verschmähete die,

<sup>28. 8.</sup> Marcus Antonius Primus, vgl. Ep. 1x, 99 und x; 23 u. 33, 74. 28. 4. Sundert Bleimungen, Quadranten, f. A. 3u I, 99 28. 15.

B. 6. Scorpus, ber flegreiche Circusrennfahrer.

<sup>3. 8.</sup> Appuler, f. A. 3. 11, 46 38. 6.

B. 9. Dobla, der durch feinen Sonig berühmte Berg in Sicilien.

B. 11. Getiner Anhbhen, f. M. j. IV, 64 9. 34.

<sup>8. 42.</sup> Schlafen, D. f. nicht burch Die Morgenbegrugung ber Bartrone aus bem Morgenichlafe geftort werben.

<sup>75.</sup> B. I. Swanzigtaufend, gegen 1000 Thater.

10

5

Dann vergingen wohl zwei bis drei Kalenden dazwischen, Bier Goldftude nur noch bat fie von selber fich aus. Ich verweigerte die. Sie begehrte hundert Sefterze; Aber es tam auch dies jest als zu theuer mir vor. hundert Quadranten brachte mir ein die magere Sportel; Darum bat fie: die sei, sagt' ich, dem Knaben geschenkt. Konnte fie tieser wohl noch heruntersteigen? fie that es. Galla bietet umsonft selbst fich: ich schlag' es ibr ab.

76.

Gilt, Fortuna, dir das für recht und billig?
Cich, ein Burger, ein Sprer nicht, noch Barther,
Noch ein Ritter aus Cappadocer Buden,
Rein aus Remus' Geschlecht und Ruma's Landsmann,
Bohl zu leiden, ein treuer Freund und bieder,
Mit zwei Sprachen vertraut, der Einen Fehler,
Doch den großen besigt, daß er Boet ift,
Dieser Mävius friert im schmug'gen Rappkleid,
Incitatus, der Kutscher, glanzt in Scharlach.

#### 77.

Maximus, schlechter gemacht ift niemals etwas von Carus, Als bag am Fieber er ftarb: bieses auch machte bas schlecht.

B. 8. Bier Golbftude, jebes 100 Sefterze, etwa 5 Thaler, f. M. 3. 1x, 4 B. 1.

<sup>76.</sup> B. 3. Cappadocer Buden, in denen Cappadocer Staven vertauft wurden. Solche Stlaven wußten oft durch folechte Mittel ju Bermbgen
311 tommer, fo daß fie felbft ben Ritterftand erlangten, vergl. Juv. Sat. VII,
14—16.

B. 4. Mus Remus' Gefdlecht, einen Romer.

B. 6. Dit zwei Sprachen, der Lateinifden und Griechifchen.

B. 8. Mavine, ein armer Dichter, unter bem fich bier Martial felbft ju meinen icheint. - Rapptleib, ein grobes Dbergewand mit Ragute.

B. 9. Incitatus, ein Circusrennfahrer, ber bier verachtild mulle, Maulthiertreiber, genannt wirb.

Bare bas bofe Sieber boch noch viertägig gewesen! Seinem Arzte verspart hatte ber werden gemußt.

78.

Du wirft, Macer, jum Strand Salona's geben, Behn wird feltene Treu' und Tugendliebe, Und die Mäßigung jum Begleiter haben. Stete febrt armer der Macht Befiter wieder. Du, begludter Bewohner gold'gen Landes, 5 Birft ben Lenker mit leerem Schoof entlaffen Und dir munichen, er bleib', und bu, Dalmat, wirft, Scheibet er, ibm mit Freudenthranen folgen. 36 will, Macer, die Celten und Siberer, Dein febnfüchtig gebentenb, jest befuchen. 10 Doch in jeglichem Blatte, bas, gefchrieben Mit dem Robre des fifchereichen Tague, Dorther fommen wird, werd' ich Macer nennen. Lefe fo man mich unter alten Dichtern, Und nicht viele ber fruber'n giebe mir bor, 15 Sondern sei ich dir fleiner, ale Catull, nur.

<sup>77.</sup> B. 3. Biertägig; die viertägigen Gieber find hartnädiger und übler in ihren Folgen und maren in damaliger Beit, wo man die Chinarinte noch nicht fannte, das Rreuz ber Aerzte und Rranken, vergl. Juv. Sat. IX, 16—17. Carus icheint nun ein ichlechter Arzt diefes Fiebert gewesen zu fein, der die Rranken durch felne Ruren lange marterte, ehe fie ftarben.

<sup>78.</sup> B. 1. Macer, ju verschiedenen Beiten Statthalter in Dalmatien und Spanien, f. Ep. XII, 98 B. 7. Galona, Stadt in Dalmatien.

B. 4. Der Dacht Befiger, ber Statthalter, ber nicht nur nicht bas Botf ausjog, fondern noch von feinem Bermbgen gufeste.

<sup>28. 5.</sup> Gold'gen Candes. In Dalmatien murbe unter Rero's Regiec rung an ber Oberflache ber Erbe beträchtlich viel Gold gefunden. G. Plin. Rasturg XXXIII, 4 9, 67.

B. 9. Die Celten und Siberer, Spanier.

<sup>23. 14.</sup> Co, d. h. fo mahr ich auf jedem Blatte bich nennen werde, munifche ich, daß ich unter aften Dichtern gelefen werde und du unter ben früheren mir nur den Catull vorziehen mitgeft.

79.

Einen Palast besitzt am vierten Steine Torquatus;
Ein Landstecken erstand sich Otacilius dort.
Slänzende Thermen ließ von buntem Marmor Torquatus
Bauen; ein Resselchen stellt sich Otacilius aus.
Einen Lorbeerhain pstanzt' auf dem Acer Torquatus;
Hundert Rastanien sä't sich Otacilius aus.
Während Torquats Consulat war er Borsteher des Dorsteins
Und dünkt weniger nicht sich in so wichtigem Amt.
Wie der mächtige Stier ein Fröschlein hatte gesprenget,
So sprengt, glaub' ich, Torquat einst Otacilius noch.

80.

10

Eros weint, wenn er Anaben und bunte Murrapotale, Dder von Citrusholz föstliche Platten beschaut, Und er seufzt aus der Tiefe der Bruft, daß nicht er die Septen Auszukaufen und nicht heim sie zu tragen vermag. Und wie Bielen ergeht's, doch trodenen Auges, wie Eros! Lachen der Thränen sie auch, innerlich weinen sie meist.

81.

Als zu der Phyllis fruh zwei Buhlen waren gekommen, Und fie jeder zuerst nacht zu umarmen begehrt, & Bot fie beiden zugleich sich zur Lust an, und es geschah auch: Diefer hob ihr den Fuß, jener die Tunica auf.

82.

Salf' es zu beinem Glud' im mindeften, daß ich mich plage, Trüg' ich die Toga früh, ja in der Mitte der Nacht, Sielt' auch den braufenden Sturm des unbarmherzigen Nord's aus, Und Plagregen und Schnee wollt' ich geduldig bestehn. Benn mein Seufzen jedoch und des Freigeborenen Marter Richt um ein viertel As dich zu bereichern vermag,

<sup>80. 38. 1.</sup> Murrapotale, f. M. gu III. 26 95. 2.

<sup>98. 2.</sup> Citrushold, f. M. J. II, 43 98. 9.

B. 3. Septen, f. M. j. II, 14 8. 5.

Schone des Muden, ich bitt', und erlaß ihm eitele Ruhfal, Gallus, die dir nicht nutt, mir nur jum Schaden gereicht.

83.

Benn, Marinus, du hier und bort die seitnen haare sammelft und deiner blanken Glate Beites Feld mit dem Schläsenhaar bededest, Wehmen doch, durch den Bind beweget, wieder Ihre Stelle sie ein und hängen lang dir hier und dort um das table haupt in Loden. Zwischen Spendophor und Telesphor stebe, Bird man glauben, des Cyda hermerotes. Beshalb ehrlicher nicht den Breis bekennen, Daß du endlich einmal als Einer scheinest? Richts schrecht mehr, als ein lang behaarter Kahlkopf.

10

5

84.

Daß er gu Bett nicht geht, das tann bei Afer bich wundern? Cabicianus, du fiehft, wer mit ihm theilet fein Bett.

85.

Labon, der mit dem Rahn auf der Tiber hatte geschiffet, Rauft' im Alter sich Land nahe dem theueren Fluß. Als die Tiber darin mit überströmenden Wellen Einbrach oft und ein See Winters durchwühlte das Feld, Bog er das alte Wrad von dem hohen User herunter, Füllt' es mit Steinen und stellt' gegen die Wogen es auf. Also wehrt' er die Fluth sich ab. Wer hätte geglaubet, Daß ein versunkener Rahn hülfe dem herren gebracht?

<sup>83.</sup> B. 7. Spendophorus und Lelesphorus, zwei Langlodige, also wahrscheinlich Lustenaben.

<sup>2. 8.</sup> Sermerotes, ein Kahltopf, mahricheinlich ein Stlave des nicht weiter bekannten Enda.

B. 10. Giner, nicht ale Drei, vergl. Ep. V. 49.

<sup>84.</sup> B. 2. Seine hafliche Frau,

86.

Riemand glühete fo, von der neuen Freundin entflammet, Als einst Laurus entbrannt war von der Liebe zum Ball. Aber er, der der erste der Spieler war in der Jugend, Ift nun der erste Ball, seit er gelaffen das Spiel.

87.

Muf! es gilt bem beredten Restitutus, Dierte, Rom, bes Octobermond's Ralenden. Alle Worte bewacht und alle Bunfche; Schweigt, Brogeffe, wir feiern fein Weburtefeft: Bleibe fern bes Clienten magre Rerge, Und breiblättrige, ichnode Tafeln fparet Und Bortuchelden für Dezembericherge. Bringt wetteifernd Beichente bar, ibr Reichen. Stolze Bandler vom Saulengang Agrippa's, Schictt Lacernen aus Cadmus' Baterlande; 10 Ber um machtigen Raufd und Streit belangt mar, Sende feinem Bertreter Tafelfleider: Siegt'it bu gegen ben Mann, beschuldigt Beiblein? Bring' ibm achten Sardonng, aber felber; Mog' ein greifer Bewundrer alter Berte 15 Ihm bes Bhibias Deifelwerte ichenten, Bafen trage ber Sager bin, ber Landmann Bodlein ; mas er im Meere fing, ber Rifcher.

<sup>86.</sup> B. 4. Der erfte Ball, prima pila f. M. 3. II, 43 B. 6. 87. B. 2. Des Octobermonds Ralenden, ber erfte October, bes Restitutus Geburtstag.

B. 3. Alle Worte bewacht, favote linguis, b. h. rebet und wanicht bei diefer Feier nichts, was von übler Borbebrutung fein tonnte; ein bei Opfern und andern Feierlichkeiten gewöhnlicher Ausdruck, vergl. Juv. Sat. XII, 83.

B. 9. Gautengang bes Agrippa, f. A. 4. II, 14 98. 5.

B. 10. Cabmus' Baterland, f. 21. j. 11, 43 95. 7.

<sup>28. 12.</sup> Zafeltleiber, f. 21. j. 11. 46 28. 4.

<sup>18. 14.</sup> Sarbonnr, f. 21. 3. 29 18. 2.

Wenn dir jeder das Seine sendet, was wird, Restitutus, dir wohl der Dichter senden?

20

5

88.

Alle Gerichtsarchive durchftoberft du, Cotta, du tenneft Jegliche Schrift, bu bift wirklich ein thatiger Mann.

89.

Juno, bein Berk, Bolyclit, das dich mit Ruhme beglücket, Deffen würdig zu sein wünschete Phidias' Hand, Strahlet im Antlit so, daß ihr zuerkannt von dem Richter Und von den Göttinnen selbst wär' auf dem Ida ber Sieg. Liebete nicht, Polyclit, schon seine Juno ihr Bruder, Deine Juno gewiß hätte der Bruder geliebt.

90.

Beshalb rupsit du die alte Scham, Ligia?
Beshalb reizest du deines Grabes Asche?
Sauberkeiten, wie diese, ziemen Jungen.
Denn nicht mehr auch als Greifin kannst du gelten.
Das that, glaube, Ligia, nicht die Mutter,
Sondern nur die Gemahlin Hectors zierlich.
Und du irrst, wenn du das für eine Scham hältst,
Bas aushörte, für Männer sich zu schicken.
Schämst du also, Ligia, dich, so wolle
Nicht die Rähne dem todten Löwen rupsen.

10

91.

Lauter Berfchnittene gibt's bei dem felbst unfähigen Almo, Und er klagt, daß ihm nichts Bolla, die Sattin, gebiert.

92.

Dir, Marius, Genoß und Freund bes Stilllebens, Def fic als Burgers ruhmt das alte Atina,

<sup>2. 20,</sup> Berfe.

<sup>89. 38. 1.</sup> Boinclitus, f. M. ju X. 89.

B. 4. Auf bem 3ba, mo Barts fein Urtheil über bie Schonheit ber Juno, Minerva und Benus abgab,

<sup>2. 5. 3</sup>hr Bruder und Gemahl Jupiter,

<sup>92.</sup> B, 2. Atina, Stadt in Batium,

Empfehl' ich meines ungeschmudten Sain's Rierbe, Dies Baar ber Sichten und ber Faunen Steineichen Und, von bes Deiers ungeubter Sand fammend, Des Donn'rere und Gilvan's, bes rauben, Altare, Die oft bes Lammes, ober Bodleins Blut farbte, Des beil'gen Tempels Gottin auch, die Balbiungfrau, Und, ben bu als ber teufchen Schwefter Gaft fiebeft. Den Mars, der meinen Märzkalenden vorftebet, Und Alora's Lorbeerhain, wohin die anmuth'ge Die Rlucht ergriff, wenn ibr Briapus nachftellte. Benn bu bes fleinen Aders milde Gottbeiten Dit Blut entweder, oder Beibrauch fromm fübneft. Sprich: "Guer Martialis, wo er auch weile, Bringt mit mir euch durch diefe Rechte bier Opfer Als ferner Briefter; febt ibn an als anwesend, Und mas ber Gine munichen wirb, gemabrt Beiben."

93.

Sib, mein Clemens, sobald den Euganischen Strand Delicaoi Und die von Rebenhöhn bunten Gefilde du fiehft, Diese Gedichte, noch nicht bekannt, der Atefter Sabina, Durch ein purpurnes Kleid find fie so eben geschmudt. Wie uns die Ros' erfreut, die zuerst vom Finger gepfludt wird So auch ein neues Buch, nicht von dem Kinne beschmust.

<sup>98. 8.</sup> Die Balbjungfrau, Diana.

B. 10. Meinen Märzkalenben, Martial's Geburtstag.

B. 12. Priapus, beffen Statue auch in biefem Sain ftand, VIII, 40.

<sup>93.</sup> S. 1. Euganifch, f. A. 1. IV, 25 B. 4. Peticao Sohn Antenor's, Des Erbauers von Patavium; Der Euganische Strat caon's, Die Patavinische Rufte.

B. 3. Atefte, jest Efte, eine Stadt unweit Pafavium, Cabin burtbort.

<sup>28. 4.</sup> Burpurnes Rleid, f. A. 3. 1, 66 28. 3.

<sup>28, 6.</sup> Bom Rinne befdmust, f. 21. 1. 66 B. 8.

94.

tteber mein Obfifeld wacht tein Maffyleifcher Drache, Reines Alcinous Cand bienet als Ronige mir,

Sondern Romentische Frucht tragt ungefährbet mein Garten, Und mein bleiernes Obft fürchtet vor Dieben fich nicht.

Defhalb fend' ich, mas nur auf dem Martt der Subura gewachfen, 5 Meines Gerbftes Gefchent, Aepfel, fo gelb, wie von Bachs.

95.

Galla, dir ichidte das Rind bein Mann gurud und bein Buble. Daß fie dir beigewohnt, laugnen fie ab, wie mich duntt.

96.

Dir fällt's auf, mein Avitus, daß ich, ber in Latium's Sauptftabt Alt ward, häufig zuviel nenn' ein entlegenes Bolt,

Daß nach dem Goldstern Tagus ich durft' und dem heimischen Salo, Und mich das volle haus lodt und sein kothiges Feld.

Bohl gefällt mir bas Land, wo geringe Dabe mich reich macht Und ein bescheibener Schat fowelgerisch leben mich lagt.

Sier nahr' ich mein Gefild' und bort nahrt's m ich; auf bem Berbe Sier glimmt's farglich, und bort lobert es machtig und bell.

Roftbar hungert man hier und der Speismarkt richtet zu Grunde; Dort bededen den Tifch Schätze der eigenen Flur. 10

hier verbrauchet man vier und mehrere Togen im Sommer, Und vier Berbste hindurch Keid' ich mit. Einer mich dort.

<sup>94. 98. 1.</sup> Maffpieifcher Drache, ber in ben Desperibengarten, f. 21. 111, 82 95. 23.

<sup>98. 2.</sup> Alcinous, f. M. j. VII, 42 98. 6.

<sup>98. 3.</sup> Romentisch, s. 21. 3. 11, 38 98. 1.

<sup>28. 4.</sup> Bleiernes Dbft, f. A. j. I, 99 28. 15.

B. 5. Bergi. Cp. VII, 31 8. 12.

<sup>95.</sup> B. 2. Bergi. Ep. IX, 4 98. 4.

<sup>96. 3. 1.</sup> Mpitus, f. IX, Brief.

B. 8. Sier glimmt's farglich, wegen ber theuren holybreife, ogl. 1/ 85 98. 12.

Geh und diene noch herrn, wann das, mas ber Gonner bir nicht beut,

Alles, Avitus, der Ort reich dir ju bieten vermag.

97.

Bahrend der holzstoß leicht mit Schilf zum Brennen gefüllt wird, Bahrend die weinende Frau Myrrhen und Caffa tauft, Grab schon, Tragbett schon, schon Leichensalber bereit find, Sette zum Erben mich ein Ruma, und wurde gesund.

98.

Während Cacuber mir ein Diener einfüllt,
Roch wollüßtiger, als des Ida Knabe,
So daß hübscher die Tochter nicht, noch Gattin,
Roch die Mutter und Schwester sich zu Tisch legt,
Soll ich deine Lacernen lieber ansehn,
Oder Indische Jäh'n' und alten Citrus?
Doch damit ich dir unverdächtig speise,
Laß aus schmußiger Billa und vom Trosse
Robe, zottige, kahl geschorne, kleine
Knaben lockiger Schweinehirten kommen.
Der Schmerz, Publius, bringt dich um: du darst nicht
Solche Sitten und solche Otener haben.

10

Bare diefes Geficht des Socrates Romifch, man glaubte Julius Rufus' Ropf unter ben Satyrn am febn.

99.

<sup>95. 13.</sup> Serrn, im Text regibus, f. 2. j. i, 112 96. 1.

<sup>97.</sup> B. 2. Cafia, f. A. j. VI, 55 B. 1. Solche gemärzhafte Stofft murben theils beim Berbrennen ber Leiche auf ben Cheiterhaufen gemarfen, theils in die Afchenurnen geshan, vergl. Ep. XI, 54 B. 1.—3.

B. 3. Tragbeft; Reide murben auf einer Ganfte boftattet.

<sup>98. 3. 1.</sup> Cacuber, f. M. 1. R. 40 18 5.

<sup>2.</sup> Des 3 da Rnabe, Ganymed.

<sup>98. 6.</sup> Indifde Bahne, Gifenbein; Citrus, f. M. ju II. 43 9. 9.

<sup>99.</sup> B. t. Das Geficht Des Sofrates mar befanntlich nicht fcian.

<sup>\$. 2.</sup> Rach Scriver mat bas Bilb bes Rufus bei ten Gatorn auffen

5

#### 100.

Bas mischest du mit meinen Bersen, Thor, beine, Und macht dich an dein Buch, das, Bicht, dich angreiset? Bie willst du mit dem Löwen einen Juchs paaren Und einen Uhn ähnlich einem Nar machen? Und wenn du auch des Ladas einen Juß hättest, Du liefest, Tropf, vergeblich mit dem holzbeine.

#### 101.

Rehrte ber alte Gabba, ben reich einft machte fein Raifer, Aus Elyfium's Flur etwa entlaffen zurud, Burbe, wer scherzen zugleich ben Capitolinus und Gabba Hörete, sagen: "Schweig' Gabba, bu plumper Gesell."

#### 102.

Wie es kommt, daß Philanus Bater wurde, Belcher nimmer ein Beib berührte, fragst du? Das, Avitus, erklare Gaditanus, Der nichts schreibet und dennoch ein Poet ift.

### 103.

Sagt, Landsleute, die mir das Augustische Bilbilis zeuget, Dort, wo den rauben Berg reißend der Salo umströmt, Habt ihr Freude vielleicht an eures Sängers Berühmtheit? Denn ich bin es, der Glanz, Ramen und Ruhm euch verleiht, Und sein Berona verdankt nicht mehr dem seinen Catullus Und nicht weniger gern hieß' es den Seinigen mich.

stellt, einem Orte Rom's in der achten Region, wo man die Bitdniffe von 4 Satyrn fah.

<sup>100. 28. 5.</sup> Ladas, f. A. j. II, 86 28. 8.

<sup>101.</sup> B. 1. Gabba, Hofnarr bes Augustus, f. Ep. I, 41 B. 16.

<sup>102.</sup> B. 3. Gabitanus, vielleicht ift fier ber Gabitaner Canius Rufus gemeint, f. A. 3. 1, 61 B. 9.

<sup>103,</sup> B. 1. Das Augustifche Bilbilis. Bilbilis mar eine Romifche Colonie und führt auf einer Munge bes Tiberius den Ramen Augusta (bie kaiferliche).

Biermal reihete fich an den dreißigsten Sommer die Erndte, Seit ich der Ceres mit euch ländliche Ruchen gebracht. Bährend den Dienst ich geweiht der Gebieterin Roma Palästen, Hat das Italische Reich grau mir die Paare gefärbt.

1 Benn ihr mit freundlichem Sinn mich ausnehmt wieder, so tomm'id Find' ich euch kalt, nimmt gern hier man mich wieder zurud.

104.

1

Buchlein, geh und begleite meinen Flavus Beit durche Deer, doch die Bellen feien gunftig, Und erreiche bei gutem Lauf und Winbe In Sifpanien Tarraco's Geftade. Dort besteigst du den Bagen, und bich eilend Birft bu Bilbilis' Sob'n und beinen Salo Seh'n vielleicht nach dem fünften Bagenwechsel. Bas bestellen bu folleft, fragft bu? Bringe Meinen wenigen, aber alten Freunden, Die mich faben vor vierundbreißig Wintern, Meine Gruße fogleich bereits vom Beg' aus, Und erinnere meinen Rlavus manchmal. Dag ein freundliches und bequemes Dbbach Für zusagenden Breis er mir beschaffe, Beldes beinen Erzeuger läffet faul fein. Dies ift Alles. Des Schiffes gubrer ruft icon Barich und ichilt den Bergug; von gunft'gem Binde 3ft der Bafen geöffnet; lebe mohl, Buch: Richt barf, weißt du, bas Schiff auf Ginen warten.

<sup>104.</sup> B. 4. Tarraco, f. M. j. I, 49 B. 21. B. 7. Bagenwechfel, vergi. Beder's Galus I, C. 225.

## Ber Epigramme

## des M. Valerius Martialis

# elftes Buch.

1.

ohin, mußiges Buch, wohin gedentst du, Das mit festlicher Gulle du geschmudt bist? Traun, Parthenius willst du sehen? Sicher. Weh und kehre zurud unaufgerollet. Rur Bittschriften, doch keine Bücher liest er; Hatt' er Zeit für die Musen, wär's für seine. Sollt'st du glücklich genug dich etwa schäen, Wenn geringere Hände dich erhalten? Dann besuche Quirinus' nahe Halle: Reinen mußigern Hausen wirst du sinden Bei Bompejus und bei Agenor's Tochter

J

10

<sup>1. 93. 2.</sup> Mit feftlicher Sulle, f. M. j. I, 66 98. 3.

B. 3. Barthenius, der von Martial oft genannte Kammerer des Domitian (f. A. 3. IV, 43 B. 2), war zu Anfange der Regierung Nerva's getöbtet worden. Martial muß daher dieses Epigramm entweder noch zu des Parthenius Ledzeit gedichtet, oder in Spanien nichts von dessen Lode erfahren haben.

B. 9. Quirinus' nahe Salle, f. M. j. X, 58 98 10.

<sup>28. 11.</sup> Pompejus, ber Porticus Pompeji, f. A. 3. 11, 14 28. 10. — Agenor's Tochter, Europe, f. A. 3. II, 14 28. 3. — Serr bes erften Riefes, Jason, s. A. 3. II, 14 28. 5.

Und dem flüchtigen herrn des erften Rieles. Dort gibt's zween bis drei, die unfrer Boffen Bücherwürmer vielleicht entrollen werden, Doch wenn mude die Betten und das Schwagen Ueber Scorpus und Incitatus wurden.

15

2.

Beg, bu gerunzelte Stirn und ihr finfteren Brauen des Cato, Und des Fabricius Kind, Tochter des Pflügers, hinweg! Und du verlarveter Stolz und ihr Sittenregeln, entweichet, Und was irgend wir nicht find in dem Dunkel der Nacht! Hört es, mein Lied ruft aus: "Ein fröhliches Fest des Saturnus!" 5 Unter dir, Nerva, mein Fürst, darf ich und will ich es auch. Grämliche Leser, ihr mögt euch muh'n mit dem holprigen Santra: Bleibet mir fort: dies Buch ist für mich selber bestimmt.

3.

Richt nur die Muse der Stadt hat Lust an meiner Pimpteis,
Und es sindet mein Sang nicht ein verschlossenes Ohr,
Sondern im Getischen Reif bei des Mars Feldzeichen durchlesen
Centurionen sogar, derbe, mit Eiser mein Buch;
Auch Britannia singt, so sagt man, meine Gedichte.
Aber was nüget es? Richts merket mein Beutel davon.
Und was würden mir doch für unsterbliche Lieder gelingen,
Was mit Pierischem Ton braust' ich für Schlachten hervor,
Wenn, da die Götter zuruck den Augustus gaben der Erde,
Sie den Mäcenas auch gutig dir, Roma, verlieb'n!

B. 16. Georpus und Incitatus, die Circusrennfahrer.

<sup>2. 95. 2.</sup> Fabricius, f. 91. 3. VII, 68 95. 4. 95. 4. Bergi. Dvid's Amor. I, 6 93. 59-60.

B. 7. Cantra, ein nicht weiter befannter Dichter.

<sup>3.</sup> B. 1. Bimpleis, Dufe, von Bimpla, einem Berge ober einer Quefic bes ben Dufen beiligen Berges helicon in Bbotien.

<sup>98. 3.</sup> Getifc, f. 21. j. VI, 58 93. 2.

<sup>98. 8.</sup> Bierifc, f. 91. j. 1, 76 98. 3.

<sup>95. 9.</sup> Muguft, b. h. ben Rerva, einen Raifer, wie Muguftus.

B. 10. Macenas, ale freigebigen Gbnner der Dichter.

5

4

Seiligthumer und Laren, die euch einst Islum's Erbe Lieber den Flammen entriß, als des Laomedon Schat, Und du, Jupiter, jest zuerst von ewigem Golde, Und du, Schwester, und du, Lochter des obersten Gott's, Und du, Janus, der schon dreimal in das purpurne Jahrbuch Rerva's Ramen du schriebst; höret mein frommes Gebet: Diesen Fürsten beschützt, beschützt den Senat anch ihr Alle, Lebe tem Fürsten gleich dieser und jener sich selbst.

5.

Raiser, du achtest so hoch die Gerechtigkeit und die Milde, Wie einst Numa: boch war Ruma an Gutern nur arm.
Das ist schwer, an die Schäße die Tugend nicht zu verrathen Und, bestegt man so viel Erösus, ein Numa zu sein.
Rehrten die alten Bäter zurück, die erhabenen Namen, 5 Wär' es, Einstum's Fiur öde zu machen, erlaubt,
Dich verehrte der Sieger Camill au Stelle der Freiheit,
Bötest du Gold, von dir nähm' es Kabricius an;
Brutus freute sich dein als Fürsten, Sulla, der blut'ge,
Legte die herrschaft gern nieder und gäbe sie dir;
Und sammt Cäsar, der gern verzichtete, liebte dich Magnus,
Seine Schäße gesammt schenkete Crassus dir auch.

<sup>4.</sup> A. 1. Seiligthumer, bas Feuer ber Befta, welches Aeneas von Eroja nach Italien, Accanius von Lavinium nach Alba longa, Tullus hoftlitus von fier nach Rom gebracht hatte. — Ilum's Grbe, Meneas, ber bie väterlichen Benaten (f. A. 1. 1, 70 B. 11), hier Laren genannt, mitnahm, 166 die Griechen nach ber Ginnahme von Eroja jedem Freigeborenen erlaubten, itwas von bem Seinigen mitzunehmen.

<sup>3. 2.</sup> Laomedon, Bafer bes Priamue.

<sup>23. 5.</sup> Jahrbuch, f. M. 3. VII, 8 25. 5. - Rrena war bei Antritt - einer Regierung jum brittenmal Confut.

<sup>5. 98. 2.</sup> Numa, f. 21. ju IX, 27 98. 6-

<sup>98. 7.</sup> Camill, f. 21. 3. 1, 24 18. 3.

<sup>28. 8.</sup> Fabricine, f. 21. 3. VII, 68 98. 4.

<sup>28. 11.</sup> Magnus, Pompejus.

<sup>23. 12.</sup> DR. Licinius Craffus, ber Triumvir, mit tem Beinamen ter Reiche, wie viele feiner Borfahren.

Rebrete Cato fogar von ben unterirdifden Schatten Bluto's gurud, ihm gefiel's Cafarianer ju fein.

ß

In ber luftigen Reit bes Sichelträgers, Bo als Berricher ber Burfelbecher thronet, Birft bu, bent' ich, in leichtrem Bere ju tanbeln, Butbededete Roma, mir erlauben. Sa, bu lachteft, ich barf's, benn nicht verbiet'ft bu's. Bebt, bleich machende Sorgen, weit von binnen; Alles wollen wir fprechen, mas uns einfällt, Ohne murrifch Bedanten uns zu machen. Difche halbe Triente jest, mein Rnabe, Bie Buthagoras fie dem Rero reichte; Difche, Dindymus, aber nicht fo wenig. Rüchtern bin ich zu nichts im Stande; trint' ich, Fünfzehn Dichter zugleich empfind' ich in mir. Jest gib Ruffe mir, boch Catullusfuffe. Sind es eben fo viel, als er befungen, Bill ich auch bes Catullus Schak bir ichenten.

1

. 10

15

Jest bort, Paula, gewiß von dir bein dummer Gemahl nicht, Benn du ein wenig weit municheft zum Bublen zu gehn: Bur Albanischen Burg hieß fruh mich tommen der Kaifer, Rach Circeji. Borbei ift's nun mit foldem Betrug.

<sup>8. 14.</sup> Cafarianer, Raiferlicher.

<sup>6.</sup> B. 1. Des Sichelträgers, des Saturnus, f. M. 3. IV, 46 B. 1.

<sup>28. 9.</sup> Salbe Eriente, oder Geptanten ju zwei Ungen.

B. 10. Bothagoras, Luftfnabe bes Rere, mit bem fetterer fich forme fich vermählt hatte. G. Zacit. Unn. XV, 13.

B. 15. G. Catulle Lieber 2 und 3.

<sup>7. 28. 3.</sup> Albanifche Burg, ber Balaft Domitian's in Misa. Domitian ließ bfter fcbne Briber zu fich fommen.

<sup>98. 4.</sup> Circeji, Ceeftadt in Latium am Circaifden Borgebirge; f. A. 3. VIII, 36 B. 10.

Eine Benelope darst, da Nerva herrschet, du jest sein:
Doch es verhindert's dein Trieb und dein gewohntes Gelüst.
Arme, was willst du thun? als trank vorgeben die Freundin?
Seine Gemahlin wird selber begleiten der Mann,
Bird zum Bruder mit dir auch geh'n und zu Mutter und Bater.
Was für Känke daher sinnst du ersinderisch aus?
10
Manche Buhlerin sagte vielleicht, sie wäre hysterisch,
Im Sinuessischen See wollte sie baden darum.
Wie viel besser daran bist du! die, wenn buhlen du gehest,
Lieber die Wahrheit selbst, Paula, dem Manne du sagst.

8.

So wie ber Balfam riecht, ber entquoll ausländischen Stämmen, Wie, wenn Safran herab regnet, es duftet zulest; Wie im Winter das Obst, das nachreift in dem Behälter, Wie, wenn mit Blüthen der Baum pranget im Lenge, das Feld; Wie von der Press' im Palast der Gebieterin Serische Kleider, 5 Wie, wenn den Bernstein warm hande des Mädchens gedrückt; Wie, doch von sern, ein zerbrochener Krug schwarzbraunen Falerners, Wie in Sicania's Au'n Gärten, von Bienen bewohnt; Wie Alabaster des Cosmus, wie Dust vom herde der Götter, Wie der so eben dem haar Reicher entglittene Kranz; 10 Was nenn' Einzelnes ich? es genügt nicht; mische das Alles: Also dustet der Kuß, kuffet mein Knabe mich früh. Wissen möchtst du den Namen? ich sagt' ihn, gält' es den Küssen. Du beschwörst es. Buviel möchtet du missen, Sabin.

<sup>98. 12.</sup> Sinueffa (f. 21. 4. VI, 42 B. 5), gegen Unfruchtbarfeit gerrumt; f. Piln. Rat. XXXI, 2 6 8.

<sup>8.</sup> B. S. Die parfumirten Seitenkleider ber Raiferin, f. Ep. 11, 46 B. 3 und M. 3. 111, 82 B. 7.

<sup>28. 8.</sup> Sicania, Gicilien, f. 21. gu 11, 46 28. 1.

<sup>3. 9.</sup> Mlabafter, Salbenbuchfen tavon.

<sup>23. 10.</sup> S. At. 1, 111, 12 25. 1.

9.

Brangend in Jupiter's Laub, Der Ruhm bes Cothurnes ber Momer, Athmet Memor im Bild burch Apelleifche Runft.

10.

Auf die Satire warf mit dem glangenden Geifte fich Turnus. Befhalb nicht auf das Fach Memors? Aus Brüderlichfeit.

#### 11.

Beg mit des lauen Ril's geschnittenen Bechern, mein Anabe, Reiche mit sicherer Sand jene Potale mir bar, Belde die Bäter gebraucht und geschorene Diener geschwänket; Rehre die alte Burd' unseren Tischen zurud. Bech' aus Gemmen, dir ziemt'e, der zu deiner Bublerin Rachttopf 5 Berke des Rentor du, Sardanapallus, zerbrichft.

#### 12.

Moge fogar man bas Recht für fleben Kinder bir geben, Boilus, wenn man nur nicht Bater und Mutter dir gibt.

<sup>9.</sup> B. 1. In Jupiters Laub, im Capitolinifcen Gichtrang if. M. 1. 17, 54 B. 1) nach Ginigen. Doch war bei ben Capitolinifcen Epielen fein Mettfampf in der Dichtfunft, fonbern nur in der Mufit, im Reiten und Fahren und in der Sommafit. Gruter will, bas Mile mit bem Cichtrange gefront waren, benen die Epre bes Bilduiffes geworben.

B. 2. Apelleifche Runft, aberhaupt die Runft bes Ralers. Memor und Turnus, zwei Bruber, beren erfterer ber Tragbbie, ber lettere ber Satire fic wibmete.

<sup>11.</sup> B. 1. Des Ril's gofdnittene Beder, außerft funftich gearbeitete Gefäße ron burchbrochener Arbeit, tie bem Runfter oft mabrend ber Arbeit gerbrachen, f. Gp. XIV, 118 und Beder's Gafins 1, G. 61 und 146.

<sup>28. 5.</sup> Mus Gemmen, aus Bechern, von wirflichen ober nachgeahmten eblen Steinen geschnitten, ober mit Gbeifteinen befest, ober baraus gufammen, gefest.

<sup>28. 6.</sup> Mentor, f. 21. 3. 111, 41 3. 1. - Cardanapaljus, ter burch feine Boliufte befannte lette Ronig.von Affprien.

<sup>12, 98. 1.</sup> Gar fieben Rinder, f, 94. 1. II, 91 98. 6.

5

13.

Der die Straße Plamin's du zieheft, Bandrer, Geh' am edelen Marmor nicht vorüber.
Roma's Bonne, des Rilus feine Scherze Und anmuthige Runft und Big und Freude Und der Römischen Bühne Zier und Rummer, Jede Göttin und jeder Gott der Liebe Sind mit Paris in diefer Grust verschloffen.

14.

Bollet, ihr Erben, nicht ben wingigen Bachter begraben: Denn, wie leicht fie auch, ihm mare bie Erbe gu fcmer.

15.

Buder hab' ich, die Cato's Gattin lefen Und ehrwurd'ge Sabinerinnen tonnten. Lachen moge mir diefes gange Buchlein Und leichtfertiger fein, als alle Buchlein, Und es triefe von Wein und nicht erroth' es, Uebertunchet zu fein mit Cosmus' Salbe. Schäfern foll es mit Anaben, Madden lieben; Und von jenem auch fprech' es unverblumet, Was uns Alle gezeuget, Aller Bater, Was ber heilige Auma nannte Schamglied. Doch fei deffen gedent, daß diefe Berfe Saturnalische find, Apollinaris.

10

16.

Der du ju ernft bift, Lefer, bu tannft, wobin bir beliebet, Geben von bier: ich fcprieb bice fur bie Toga ber Stabt.

<sup>13. 3. 1.</sup> Strafe Flamin's f. 2L. j. IV, 64 B. 18.

B. 7. Paris, beruhmter Schaufpieler und Pantomime, Liebling tes Domitian, ber fogar Stellen im Deere verlieh (vergt. Juv. VII, 88 - 89), fpater aber von Domitian getobtet murbe, ats Domitia mit ihm Ehebruchtrieb.

Denn muthwillig ergeht mein Blatt fich im Lampsaker Berse Und mit Tartessischer Sand läßt es ertonen das Erz.
Wie oft wird bein Gewand ber geschwollenen Aber zu eng sein, Seist du, wie Curius, auch und, wie Fabricius, ernst!
Du auch liesest vielleicht die loderen Scherze des Bacleins, Mädchen, zerschmelzend, wenn auch du Patavinerin bist.
Schamroth legte mein Buch Lucretia fort aus den Sänden; Aber vor Brutus; geh, Brutus: sie lieset es dann.

17.

Richt ift jegliches Blatt ein nachtliches hier in dem Buche. Finden wirft du, Sabin, auch, mas bes Morgens fich liest.

18

Du gabst, Lupus, mir vor der Stadt ein Landgut;
Doch ein größeres hab' ich in dem Fenster.
Landgut kannst du das nennen, das ein Landgut?
Borin Raute den Hain Diana's vorstellt,
Bas der zirpenden Grille Flügel decket,
Ein Ameischen in Einem Tage wegfrist,
Dem ein Blättchen der Rosenknosp' ein Kranz ist,
Bo nicht mehr man entdecken kann von Halmen,
Als von Cosmischer Rard' und grünem Pfesser;
Borin keine gerade Gurke liegen,
Reine Schlange sich ganz versteden könnte,
Eine Raupe der Garten schlecht ernähret,
Nach verzehreter Beide stirbt die Rücke,

<sup>16.</sup> B. 3. Lampfacus, Stadt in Myflen am hellespont, mo Briapus erzogen murbe; baber hier foviel wie Briapifd.

<sup>98. 4.</sup> Larteffifch, f. A. 3. VII, 28 B. 3. — Das Erg, Die Riappern (Caftagnetten) ber Spanischen Langerinnen, von Erg ober Mufchelischalen.

B. 8. Batavinerin; über beren Reufchheit f. Blin. Br. I, 14 und M. 3. Ep. I, 61 B. 3.

<sup>28. 9.</sup> Lucretia, f. 21. 1. 1, 90 28. 5.

<sup>18.</sup> B. 9. Rarbe (f. A. 3. III, 65 B. 8) und Pfeffer wuche aberhaupt in Italien nicht; gran, b, h, bie Pfange, nicht bie trodene Frucht.

Und mir Graber und Pflüger ift der Maulmurf. Deffnen tonnen ber Bilg fich nicht, Biolen 15 Richt aufbluben, Maristen nicht gedeiben. Seine Grengen verheert die Maus und ichredet Bleich bem Eber von Calpdon den Meier, Und die Rlaue der Brogne trägt im Rluge Meine fammtliche Saat jum Schwalbennefte; 20 Und, mag fteben er ohne Glied und Sichel, Rur den balben Briavus feblt's an Raume. Boll wird kaum von der Erndt' ein Schnedenhäuschen, Bahrend Eine verpichte Rug den Moft birgt. Du baft, Lupus, geirrt in Giner Silbe. 25 Denn an Stelle bes mir gefchenften Grunbftude Batt' ich lieber gefehn, es war' ein Krubftud.

#### 19.

Beshalb, Galla, ich nicht dich zur Frau mag? weil du beredt bift. Aber ber Schniger macht häufig fich schuldig mein Glied.

#### 20.

Lies des Raifers August sechs schlüpfrige Berse, Bergrimmter, Der du ehrlich Latein liesest mit finsterer Stirn:
"Beil Antonius buhlt mit Glaphyra, hat mir als Strafe Fulvia auferlegt, daß ich auch buhle mit ihr.
Daß ich mit Fulvia buhl'? ei, wenn mich Manius bate,
3hn zu umarmen, geschäh's? hab' ich Berstand doch wohl nicht.
"Buhle', sagt sie, "es gibt sonst Krieg'. Bie, wenn mir das Leben Minder, als Keuscheit, gilt? Tone die Tuba zum Kampf!"
Du, Augustus, gewiß spricht frei die launigen Bücklein,
Der du ehrlich Latein selber zu sprechen verstehst.

<sup>18. 19.</sup> Der Brogne, ber Comalbe, f. M. j. IV, 49 8. 3.

<sup>20.</sup> B. 3. DR. Mutonius, ber Triumpir.

B. 4. Sulvia, Gemahlin Des Antonius.

Lydia ift so weit, wie am ehernen Rosse ber After,
Wie der Trochus, der laut tonet vom schwirrenden Erz,
Wie der Reif, der berührt nie wird vom Gaukler, der durchkliegt,
Wie ein zerrissener Schuh, triesend vom Basser des Sumpse,
Wie das lodere Reg, das schwärmende Drosseln erwartet,
Wie im Theater Bompel's Deden, vom Binde verschont,
Wie der Ring von dem Arm des abgezehrten Cinäden,
Wie ein Bolfter, beraubt seines Leuconischen Flaums,
Wie die Hose, die lang' ein Britonischer Armer getragen,
Und wie der Kropfgans Schlund am Ravennatischen Strand. 10
Diese soll ich umarmt an dem Fischteich haben. Ich weiß nicht;
Aber ein Fischteich ward, glaub' ich, umarmet von mir.

22.

Daß bein ftruppiger Mund zerreibt des garten Galasus
Beiche Lippen, er nacht als Ganymb bei dir liegt,
3ft — wer laugnet's? — zuviel. Doch genügt's dir; wenigstens

Seiner so viel, daß du nicht schändend die Sand an ihn legst. Mehr, als das Glied, vergeht an den glatten Knaben sich diese, 5 Und vor der rechten Zeit machen die Finger zum Rann. Daher kommet der Bod und das schnelle Haar und der Mutter Staunen, der Bart, und daß gern Bader er meidet des Tag's. Zwiesach machte den Mann die Ratur: für Mädchen ist Ein Theil, Einer für Männer bestimmt. Sei dir der deine genug.

<sup>21.</sup> B. . Trodus, ein Spielreif ber Rinder von Erz ober Gifen, mit Schellen ober anderem tonenden Apparate verfeben, ber gerofft ober gertrieben murbe, f. XIV, 168 und 169.

B. 3. Gantler, im Lept petauro, hier wohl ber Betaurift, f. M. 3. II, 86 B. 7.

<sup>88. 88. 6.</sup> Deden, f. A. J. IX, 38 98. 6.

B. 8. Leuconifd, aus einer Gegend Galliens, beren Wolle jum Stopfen von Bolftern gebraucht murbe.

B. 9. Britonifc, aus ber Gegend ber heutigen Bretagne. In Gale lien, Deutschland und anderen gandern murben weite hofen getragen, mabrend man in Rom die Schenkel unter ber Tunica nacht trug.

5

#### 23.

Sila ift mich ju freien bereit auf jede Bedingung; Unter feiner jedoch will ich die Sila gur Rrau. Doch ale barauf fie bestand, erklart' ich: "Gib mir ale Brautfchat Taufend Sefters in Gold"; tann man befdeibener fein? Beber werd' ich als Dann in ber erften Racht bich berühren, Roch aufammen mit bir ruben im nämlichen Bett: Bebren barfit bu mir widt, bas id meine Rreundin umarme. Mußt mir auch, wenn ich will, schicken die eigene Dagb. Daß du es fiehft, wird mir wolluftige Ruffe der Diener Geben, ber meinige mag's, over ber beinige fein. fn Rommen wirft bu jum Dabl bod den Blat fo fern von mir nebmen. Daß bas meinige nicht beine Bemanber berührt. Selten barfit bu, und nicht, wenn bu willft, Ruffe mir geben ; Und nicht, wie man als Frau, fondern als Mutter fie gibt. Benn bies bulben bu fannft, wenn bu nichts zu ertragen verweigerft, 15 Sollft bu, Sila, ben Mann finden, ber nehmen bid will."

#### 24.

Bahrend daß ich dir folg' und beim bich führe, Bahrend beinem Befdwas mein Dbr ich leibe Und, was irgend bu fprichft und thuft, belobe, Bieviel batt' ich ba Berfe machen tonnen? Dunft's, Labullus, bich fein Berluft, wenn Cimas, Das Rom liefet, Der Fremde tauft, ber Ritter Richt verlacht, ber Senator begt, ber Unwalt Lobes murbiget und ber Dichter tadelt, Deinhalb gebet verloren, ift das billig? Das hielt' irgend wer aus? bamit die Angahl 10 Deiner armen Togaten großer werbe. Sollte fleiner bie meiner Bucher merben? Dreißig Tage vergingen faft, und taum ift

<sup>23.</sup> B. 4. Taufend Gefterg' in Gold, zehntaufend Goldftute, etma 50,000 Thater, nach heutigem Goldwerthe 79,000 Thaler, f. M. J. IX, 4 98, 1.

Eine Seite von mir beendet. So gebt's, Benn der Dichter nicht will zu hause speisen.

15

25.

Linus, der als verbuhlt nicht wenigen Madden befannt ift, Bufte die Mannstraft ein. Bunge, nun nimm dich in Acht.

26.

D bu mein füßer Genuß, Telesphorus, zärtliche Sorge, Wie ich mit meinem Arm keinen umfangen vorher: Sib mir Ruffe, mein Anabe, benest von altem Falerner, Reiche mir Becher, woraus du mit den Lippen geschlurft. Fügteft du hierzu noch die wirklichen Freuden der Benus, Prief' ich gludlicher nicht Jupiter mit Ganymed.

27.

Eisern bift du, wosern dir die Lust nicht, Flaccus, vergebet,
Wenn um ein Biertelquart Garum dich bittet dein Schat,
Oder sich Cybium wünscht zwei Bislein, oder Lacertus,
Und Weintrauben sich nicht ganz zu verzehren getraut;
Wenn Fischlake vergnügt die Magd in irdener Schüffel
Ihr vorsezet, und sie diese verschlinget sofort;
Oder, hat sie die Stirn sich gekratt und das Schämen besteget,
Schmieriger Wolle sich fünf Pfunde zum Räntelchen wünscht.
Rarden dagegen ein Pfund muß meine Freundin verlangen,
Oder grünes Gestein, oder ein Sardonyrpaar,
Und aus der Tuscer Straß' auch nur edelste Serische Stoffe,
Oder der Goldstücklein bundert, als wären sie Erz.

<sup>24.</sup> B. 15. D. h, wenn er auf Ginfabungen jum Lifche bes Patrons ausgeht.

<sup>27.</sup> B. 2. Ein Biertelauart, im Tert sex cyathon, Die giemich genau 1/4 Quart halten. Garum, f. A. 3. VI, 93 B. 6.

<sup>28. 3.</sup> Cybium, f. A. j. V, 78 28. 5. Lacertus ju VII, 78 28. 1.

B. 4. Richt gang, b. f. nicht als Doft, fondern nur gefeltert.

<sup>18. 5.</sup> Fischlate, hallec, f. M. 3. III, 77 B. 5. B. 10. Grunes Gestein, Smaragde.

<sup>28. 11.</sup> Tudeer Strafe, in Der achten Region. Gerifche Stoffe, f. M. 4. III, 82 B. 7.

laubeft bu nun, ich wolle mit bem mein Madden befchenten? Das nicht, aber es fei beffen mein Rabchen boch werth.

28.

rnfrant, hat mit Gewalt Rafica Encins', bes Argtes, Oplas gefcandet. Er war, wie mich bebuntt, bei Berftand.

29.

enn du mir froftigem Manne mit deiner greifigen Rechten Bu liebkofen beginnft, todtet mich, Phyllis, dein Daum. id wenn du Mäuselein, wenn mein Augenlicht du mich nenneft, Sind zehn Stunden mir kaum, mich zu erholen, genug. illft du mir schmeicheln, so sprich: "nimm hundert taufend, ich schent's dir,

Nimm auch ein ficheres Stud Aders auf Setia's Flur, jaben und haus und Bein und goldige Schuffeln und Tifche". Reiner Finger bedari's: schmeichele, Phyllis, mir fo.

30.

bel rieche ber Mund Anwalten, fagft bu, und Dichtern. Boilus, folechter jedoch riecht ein befledeter Mund.

31.

ein Cacilius ift ber Rurbiff' Atreus,
o gerfleischt er fie, wie Thyeftes' Sohne,
o gerschneibet er fie in taufend Stude.
iese speiseft bu gleich sogar zum Bormabl,

<sup>27.</sup> B. 12. Golbftudlein (auch im Tert bas Diminutiv aureolos), R. j. 1X, 4, B. 1.

<sup>29.</sup> B. 5. Sundert taufend, gegen 5000 Thaler.

<sup>28. 6.</sup> Setia, f. A. j. IV, 64, 28. 34.

B. 7. Goldige Schuffeln, chrysendeta, mahricheinlich Silbergefchirre golbenem Ranbe, ober eingelegter golbener Arbeit, f. auch Ep. II, 43, 11, VI, 94, B. 1, XIV, 97. und Beder's Ballus I, 141. — Lifde, A. 3, 11, 43, B. 9.

<sup>31. 38. 1.</sup> Atreus, f. A. 3. III, 45, \$. 1. Partial, Epigramme.

Diefe wird bir ber erfte Bang und zweite, Diefe wird auch ber britte Bang bir bringen. Bieraus ichaffet er bir ben fpaten Rachtifch, Dieraus machet fein Bader fabe Ruchen, Sieraus bilbet er vielerlei Morfellen, Sieraus Datteln, wie fie Theater fennen; Dieraus tommet bem Roche manch Behadfel, Dag du Linfen und Bohnen vor dir glaubteft: Burftlein machet er nach und auch Boleten Und Des Cybium Schwang und fleine Manen : Bieran übet ber Speisetammermeifter 15 Seine Runfte, Capellianer Burgen Zaufdend Blattern ber Raute mitzutheilen. Und fo fullet er Teller an und Schuffeln, Blatte Schalchen und tiefe Speifenapfe. Das beißt berrlich ibm, bas beduntt ibn artig, - 20 So viel Bange fur Ginen Us zu bringen.

32.

Beder Toga, noch herd, noch Bett, von Banzen bewohnet, haft du, noch Dede, vom Schilf moorigen Sumpfes gemacht, Beder Anaben, noch Rind, noch Magd, noch älteren Diener, Beder Riegel noch Schloß hast du, noch Becher, noch hund. Dennoch möchtest du gern ein Armer heißen und scheinen, Nestor, und beinen Plat forderst du unter dem Bolt.

::

<sup>31.</sup> B. 9. Morfellen, tabellae, vielleicht auch tafelformige Ruchen.

B. 10. Datteln, caryotidas, eine Art großer Datteln, die im Theater unter das Bolt geworfen, auch, vergolbet, am 1. Januar von ben Clienten ben Batronen geschenft wurden, f. Gp. XIII, 27.

<sup>98. 13.</sup> Boleten, f. A. j. I, 20, 98. 4.

B. 14. Enbium, f. A. j. V, 78, B. 5. - Dana, ein fleiner Sifc, ber eingefalgen und von armen Leuten gegeffen murbe.

B. 16. Capellianer Burgen, vielleicht von einem Gemurghanbler Capella.

<sup>3. 21.</sup> Gin 218, 41/3 Pfennige.

<sup>32.</sup> B. 2. Bom Shiff, Matten ber Bettler und Gflapen.



Reftor, bu lugit und ichmeichelft bir nur mit vergeblicher Ehre. Armuth nennt man bas nicht, Reftor, wenn nichts man befist.

33.

Auch nach des Nero Tob erlangt nicht felten die Balme Brafinus, und er gewinnt ofter als Sieger den Breis. Gehe nun, nagender Neid, und sprich, du wichest dem Nero. Nero furwahr hat nicht, Prafinus hatte gesiegt.

34.

Aper erstand ein Saus, das nicht Rachteulen zur Wohnung Wählten; so finfter und alt läffet die hutte fich an. Ihm in der Rachbarschaft hat Waro prächtige Garten. Aper wohnet nun nicht, aber er fpeiset nun fein.

35.

Wenn dreihundert mir Fremde du zu Tisch ludft, Mich darunter, und bann ich nicht erscheine, Rimmt's dich Wunder, du klagest dann und keifest. Ungern, lieber Fabullus, speif' ich einsam.

36.

Diesen Tag, ber, o Glud! ihn meinen Bunfchen guruchgab, Beidnet mit weißem Stein Sains Julius mir.
So zu verzweiseln, als sei das Gespinnft der Schwestern zerriffen, Nüget; wer nimmer gebebt, fühlet auch minder die Lust. Sypnus, was säumest du noch? schent' ein Falernischen Rettar, Uuf ein bejahretes Faß hat so Erwünsches ein Recht. Reiche der Becher fünf und sechs und acht mir zu trinken, Gaius, Julius und Proculus werde daraus.

<sup>33.</sup> B. 2. Brafinus, ein Circuerennfahrer der grunen Bartel, f. M. ju Ep. VI, 46, B. 1.

B. 3. Dem Rero, weil diefer ihn begunftiget habe.

<sup>36. 28. 2.</sup> Mit weißem Stein, f. M. ju VIII, 45, 2.

B. 7. G. Anm. ju Ep. I, 71, 98 1.

Boju, Zoilus, frommt's, daß ein ganz Pfund Gold du jur gaffung Brauchft für den Stein und fo deinen Sardonyg verdirbft? Der Ring hatte sich jungft für deine Beine geschicket. Richt dasselbe Gewicht ift für den Finger gemacht.

38.

Bwanzig Sestertien galt ein Maulthiertreiber fo eben. Bundert dich folder Breis, Aulus? ihm fehlt das Gebor.

39.

Charidemus, bu haft einft meine Biege geschautelt Und mich begleitet ftete und mich als Rnaben bewacht. Best vom geschorenen Bart wird fcwarz gefarbet mein Soweifitud. Und mein Dadchen bereite flagt, daß fie fteche mein Dunb. Dir gelt' aber ich noch für flein; bich fürchtet mein Deier, . 5 Dich der Bermalter, vor dir angftiget felbft fic bas Saus. Du geftatteft mir nicht zu fpielen ober zu lieben; Dir fei Mles und mir nichts, fo verlangft bu, erlaubt. Du bewachft mich, bu flagft, du machft mich berunter, bu feufgeft, Und taum halt fich bein Born noch von ber Ruthe gurud. 10 Legt' ich ein Tyrifch Gewand mir an und falbt' ich bie Saare, Rufeft bu aus: "Das hat nimmer bein Bater gethan". Und du gableft, die Stirn gerungelt, meine Triente, Gleich als mare das Fag bir aus ber Rammer geholt. Lag es: mir fteht nicht an ein Freigelaff'ner als Cato. 15 Daß ich ein Mann icon bin, wird bir mein Liebchen geftebn.

<sup>37.</sup> B. 3. Gur beine Beine. Bollus war ein entlaufener Stlave gewesen, ber Gusichellen getragen hatte, vergt. Ep. III, 29.

<sup>38. 3. 1. 3</sup>mangig Geftertia, gegen 1000 Thaler.

B. 2. Er tann alfo nicht ausplaubern, mas im Wagen gefprochen wirb. Bergl. Gp. XII, 24.

<sup>39. 28. 11.</sup> Gin Eprifd Gewand, purpurfarbene gacernen. .

B. 13. Triente, Beder.

Seine Sipcera liebt Lupercus gartlich Und er einzig besitzet und beherricht fie. Daß er nicht sie umarmt den ganzen Monat, Rlagt er traurig und sagt dem Aelianus, Als ihn dieser bestragte nach dem Grunde, Seine Glycera leide jest an Zahnschmerz.

#### 41.

Während zu gutlich thun ber hirt Amyntas dem Bieh will Und fich der heerde Ruf's freugt und ihres Gedeih'ns, Stieg er auf Aefte, gebeugt von der Last, und regnende Baume, Und er folgete felbst seinem geschüttelten Gut. Leben sollte nun nicht der Ungluckwald nach dem Sturze, Und zu den Scheiten des Sohns ward er vom Bater verdammt. Wastige Schweine mag Jollas haben, mein Nachbar, Mir ift's, Lygdus, genug, hältst du zusammen das Bieh.

#### 42.

Cacilian, du verlangst Epigramme frifc und lebendig, Lobte Stoffe jedoch gibft du. Bas macht man daraus? Billft du Syblifchen und Symettlichen Sonig gewinnen, Benn du den Bienen Athen's Corfifchen Thymian gibft?

## 43.

Srimmig lärmst du und schiltst, da du mich beim Anaben betroffen, Gattin, und sagk, auch du botest das Rämliche dar. Wie oft sagte das auch dem verbuhleten Donnerer Juno! Dennoch theilete der mit Ganymedes das Bett.
Auch der Tirynthier hat sich den Hylas niedergebeuget:

Glaubst du, daß nicht ein Gesäß Megara habe gehabt?

40. B. 6. Sie mar alfo fellatrix.

<sup>42. 3. 4.</sup> Corfifder Thomian, f. M. j. IX, 2, 3. 6.

<sup>43.</sup> B. 5. Der Tirnnthier, Dercutes.

B. 6. Megara, Lochter bes Ronigs Ereon von Theben, Gemablin bes Bercules.

Daphne's Entfliehn hat Phobus geschmerzt: ber Debalische Knabe Sat die Flammen jedoch wieder zu löschen gewußt. Wenn Brise's auch oft im Bett ihm wandte den Rüden, Zog ihr den zarten Freund Acacus' Entel doch vor. 10 Spar's drum, Dinge von dir mit mannlichem Ramen zu nennen, Gattin, und glaube, daß zwei weibliche Glieder du baft.

#### 44.

Ohne Rinder und reich und, als Brutus Consul, geboren, Glaubest du, daß tropdem wirkliche Freunde du hast? Birkliche gibt es, jedoch die du hatt'st als Armer, als Jüngling. Glaube mir, nur dein Tod wird von den neuen geliebt.

#### 45.

Wenn du die Schwelle betrittst der ein Täflein tragenden Rammer, 3st dir, sei's, daß ein Anab', oder ein Mädchen dich lock, Nicht genügend die Thur, auch der Borhang nicht und der Riegel, Und gesicherter noch soll das Geheimnis dir sein. Auch den geringsten Spalt, der verdächtig scheinet, verstopst du, 5 Löchlein auch, die vielleicht lüsterne Nadeln gebohrt. Niemand ist von so zarter, von so besorgter Verschämtheit, Cantharus, wer dort nur Anaben und Mädchen umarmt.

## 46.

Mavius, nur noch im Schlaf erscheint bir etwas von Mannheit, Und auf die Ruge bereits rinnet der harn dir herab,

<sup>43.</sup> B. 7. Daphne, f. A. 3. IV, 45, B. 5. — Der Debalifche Anabe, Pnacinthus; Debalifch, fo viel wie Spartanifch, vom Ronige in Sparta, Debafus. Pnacinthus war aus Ampela, f. A. 3. VIII, 28, B. 9.

B. 9. Brifeis, Tochter bee Brifes, Stlavin bee Achilleus, Die ihm Agamemnon nahm.

B. 10. Den jarten Freund, Batroclus.

<sup>44.</sup> B. 1. Als Brutus Conful, hyperbolifcher Anebrud für hohes Alter.

<sup>45. 28. 1.</sup> In den Borbells hingen außen an den Thuren zu ben Bellen ber Dadchen ober Rnaben Tafein mit deren Ramen, Preis und ber Bemertung, ob gerade befchaftigt.

Und ber ermudenden Sand Liebtosungen bleiben vergeblich, Rein Reizmittel erwedt dir die erloschene Kraft. Wozu plagft du umsonft die armen hint'ren und Schöße? Suche das Obere, dort finden die Greife den Troft.

47.

Beshalb meidet, wofern es von weiblichen Schaaren gesucht wird, Lattara jegliches Bad? Um dem Gebuhl zu entgehn. Beshalb wandelt er nicht im Pompejischen Schatten gemächlich, Flieht auch der Inachis Schwell'? Um dem Gebuhl zu entgehn. Beshalb taucht er den Leib, beschmiert mit Laconischer Salbe, Ein in der Birgo Fluth? Um dem Gebuhl zu entgehn. Da er des Beibergeschlechts Berührung also vermeidet, Beshalb ledt er die Scham? Um dem Gebuhl zu entgehn.

48.

Silius, welcher das Gut des beredten Cicero fein nennt, Ehrt durch das Denkmal hier unferen großen Bergil. Lieber hatte jum Erben und herrn des Grab's und der Caren Beder Bergilius, noch Cicero einen gehabt.

49.

Einer war's und ein Armer vielleicht, der den heiligen Ramen Und das verlaßne Gebein Maro's noch hatte verehrt. Silius fühlte den Drang, dem geliebten Schatten zu helfen, Silius zeigete nicht minder als Dichter fich felbft.

<sup>47.</sup> B. 3. 3m Bompejifchen Schatten, im Porticus Pompeji f. M. 3. 11, 14, 98. 10.

B. 4. 3nachis, Jo, Tochter bes Inachus, Die in Aegopten 3fis genannt murbe; ber Inachis Schwelle, ber Tempel ber Ifis, welcher ju unguchtigen Jufammenfunften benutt murbe; vergl. Juv. Sat. VI, 525.

B. 5. Laconifde Galben, Ringerfalbe, well bie Lacedamonier Die Erfinder Des Ringtampfs maren. Dier ift die Ringubung por bem Babe gemeint.

<sup>3. 6.</sup> Birgo, f. A. ju V, 26, 38. 9.

<sup>48. 33. 1.</sup> Giliue, f. 24. 3. IV, 14, 28. 1.

B. 3. Der Laren, bes Paufes.

Reine Stunde vergeht, wo du nicht mich rafend verliebten
Plündertest, Phyllis: so sehr bist du im Rauben gewandt.
Bald beweinet die Magd den Berlust des Spiegels betrüglich,
Oder dem Ohr entfällt, oder dem Finger ein Stein;
Bald versprechen Gewinn gestohlene Seidengewänder,
Bald wird, Coamischen Dels harrend, ein Onyx gezeigt;
Bald, daß die Folgen des Traums die geschwäßige Zauberin banne,
Wird ein verwitterter Arug braunen Falerners verlangt;
Bald erwartst du zum Rahl die reiche Freundin, und Rothbart's
Bon zwei Pfunden bedars's, oder des Lupus dazu.

Schäme dich und sei wahr und billig gegen mich endlich.
Bhyllis, ich weigre dir nichts: weigere, Bhyllis, mir nichts.

51.

An dem Titlus hanget eine Saule, Groß, wie Lampfater Madchen fie verehren. Ihn beläftiget und begleitet Riemand, Benn er badet in feinen großen Thermen. Aber Titius badet bennoch enge.

52.

Julius Cercalis, wenn bu nichts Befferes vorhaft, Komm, bu findest bei mir heut ein vortreffliches Mahl. Halte die achte Stund'; in Gemeinschaft wollen wir baden: Weißt du es boch, wie nah Stephanus' Bader mir find. Lattich, welcher den Leib zu reinigen dienet, und Faden, Abgeschnitten vom Lauch, werden zuerft dir gebracht.

<sup>50.</sup> B. 6. Cosmifchen Dels, ber Wohlgerache bes Cosmus. -Dupr, f. A. VI, 42, B. 14.
B. 7-8. Bergl. Ep. VII, 54. -- Berwitterter Rrug, ein Rrug
alten Falerners.

<sup>95. 10.</sup> Lupus, f. Al. j. II, 37, 98. 4.

<sup>51. 38. 2.</sup> Lampfater, f. M. 3. XI, 16, 98. 3.

<sup>52.</sup> B. 3. Die achte Stunde, f. M. j. 1, 108, 9. 9.

B. 4. Stephanus, Befiger einer Badeanftalt.

Aeltere Thunfischbrut, fo groß, wie dunne Lacerten, Gibt es darauf, mit Raut' aber und Etern bedeckt.

Andere fehlen auch nicht, in lockerer Afche gebacken,
Auch nicht Käse, gemacht auf Belabrenstschem Herb,
Und Oliven, die schon den Bicenischen Winter empfunden.
G'nüge zum Bormahl dies. Möchtest du wiffen, was folgt?
Lügen werd' ich, damit du kommst: Saueuter und Austern,
Fische versprech' ich und, seist, Bögel des Hos's und des Teich's,
Wie sie Stella sogar zur Mahlzeit selten nur vorsett.

Mehr noch versprech' ich bir, nichts lef' ich bet Tische bir vor. Du magft aber den Rampf der Giganten, oder ben Feldbau Lesen, ber nabe ftebt Maro's unfterblichem Wert.

53.

Claudia Rufina stammt zwar ab von den blauen Britannen, Doch wie gleichet ihr Geist dem des Latinischen Bolk! Wie schön ihre Gestalt! als Römerin könnten sie ansehn Mutter Italiens, ihr nenneten Attische sie. Seil, daß dem edlen Gemahl sie fruchtbar Kinder geboren, Daß sie als junge Frau Töchter und Söhne vermählt. Geben die himmlischen ihr, daß sie Eines Gatten sich freue, Dreier Kinder sich auch freue hinfort und hinfort.

<sup>52. 38. 7.</sup> Lacerten, f. Al. 3. VIII, 78, 98. 1.

B. 10. Belabrum mar eine Gegend in Rom amifchen bem Capitolinis ichen, Balatinifchen und Aventinifchen Berge und ber Tiber, fruher ein Gee, aber nach Anlegung ber Cloaca maxima troden geworden, in welcher viele Rafe, buden waren, worin man geraucherte Rafe machte.

<sup>23. 11.</sup> Bicenifc, f. 21. j. IV, 46, 28. 12.

<sup>28. 15.</sup> Steffa, f. A. J. 1, 7, 28. 1.

B. 17. Berfe bes Julius Cerealis.

B. 18. Die Georgica Bergile.

<sup>53.</sup> B. 1. Claudia Rufina, vielleicht die Claudia Peregrina in Ep. IV, 13. — Bon den blauen Britannen. Cafar (Gall. Ar. V, 14) fagt: die Britannen bestreichen sich alle mit vitrum (Waid, Isatis tinctoria, Linn.), welches eine blaue Farbe gibt, s. auch Plin. Naturg. XXII, 1. 5. 2. — In Ep, XIV, 99 werden die Britannen bemalt genannt.

<sup>28. 8.</sup> D. h. daß bas Dreifinderrecht in ber Familie forterbe.

Salben und Caffarind' und nach Leichen duftende Myrthe, Beihrauch, halbverbrannt, mitten aus flammendem Goig, Und den Zimmt, den du frech vom Styglichen Bette geraubt hat, Boilus, gib es zurud, leere den schmutigen Schoof. Sündigen hat die frevelnde Pand von den Füßen gelernet. Ich verwundre mich nicht, stichlt ein entlaufener Stlav.

# 55.

Urbieus, glaube du nicht, daß im Ernft dich Lupus ermahnet Bater zu werden: es gibt nichts, was er weniger wunscht. Ein Erblauerer scheint zu wollen das, was er nicht will; Sein Bunsch ift, daß du nicht thuft, was zu thun er dir rath. Deine Cosconia sag' ihm nur, sie fühle sich schwanger; Blaffer wird er sogleich, als die Gebärende, sein. Du thu' aber, als ob du des Freundes Rathe gefolgt wärft, Stirb so, daß er gewiß Bater geworden dich glaubt.

#### 56.

Beil du gewaltig den Tod als Stoiker rühmteft, Chäremon, Hoffit du, daß deinen Muth seh'n und bewundern ich soll. Diese Stärke verleiht dein Krug mit zerbrochenem Denkel Und dein trauriger Herd, nimmer vom Feuer erwärmt, Und das nackte Gestell des Betts und die Matt' und die Bange Und die Toga, zu knapp, Tages dieselbe, wie Nachts.

D wie bist du so groß, daß rothen Essiges Desen, Schwarzem Brot' und der Streu du zu entsagen vermagst!

Nun denn, möge der Pfühl von Leuconischer Bolle dir schwellen, Neicher purpurener Stoff bilde die Decken des Betts,

Und es schlase bei dir mit rosigen Bangen ein Knabe,
Der, wenn er Cäcuber mischt, Gästen die Köpse verdreht:

<sup>54. 93, 1. 65. 91.</sup> j. X, 97, 93. 2.

B. 3. Stygifches Bett, Tobtenbett.

<sup>56.</sup> B. 7. Rothen Effiges Sefen, vergl. Cp. I, 103, 98. 9.

B. 9. Leuconifche Botle, f. Al. j. XI, 21, 98. 8.

<sup>28. 12.</sup> Cacuber, f. 21. j. 11, 40, 98. 5.

D wie verlebteft bu gern dreimal die Jahre bes Reftor, Und wie miffeteft nicht Einen ber Tage du gern! Unter Sorgen und Noth ift's leicht, zu verachten das Leben, Der ift muthig, ber auch kläglich zu leben vermag.

15

# 57.

Wundert's dich, daß dem gelehrten Sever ich sende Gedichte, Wenn ich zur Mahlzeit dich lade, gelehrter Sever? Jupiter ift von Ambrofia satt und lebet von Rektar; Aber wir opfern doch rohes Gekrös' ihm und Wein. Da von der Götter Gunst dir Zegliches wurde verliehen, Was wohl nähmest du an, wolltest du nicht, was du hast?

58.

Benn du, Telesphorus, siehst, daß entstammt ich bin von Begierde, Bitt'st du um viel; denn du brauchst nicht mir den Billen zu thun. Und wenn ich nicht dir schwur: "ich will's gewähren", entziehst du Mir die Reize, die dir Bieles erlauben bei mir.

Bie, wenn einmal der Barbier, indeß sein Meffer den hals fühlt, 5 Mich um die Freiheit bat', oder um Geld und um Gut?

Ich verspräch's; denn es ist dann nicht ein Barbier, der mich anspricht, Sondern ein Räuber; die Furcht ist ein gebieterisch Ding. Liegt sein Meffer jedoch verwahrt im krummen Behälter, Brech' ich sofort dem Barbler Schenkel und hände zugleich. 10 Tu zwar fürchte das nicht, doch wird nach gewaschener Linker

59.

Sechs Ring' an jedem Finger trägt Charinus ftets Und legt auch nicht des Nachts fie ab, Noch wenn er badet. Wiffen wollet ihr den Grund? Ein Ringbehälter fehlet ihm.

"Ungeführet" dafür boren ber gierige Beig.

<sup>59.</sup> B. 4. Wohlhabende brauchten jur Aufbewahrung ihrer Ringe ein Ringfaftchen (dactyliotheca), vergl. Juv. Sat. XIII, 138—139. Daher war Charinus nicht der Eigenthumer der Ringe, sondern hatte fie gemiethet, f. Juv. Sat. VII, 143—144.

Ber mehr passe zur Lieb', ob Chione, fragst du, ob Bhlogis?
Schöner ist Chione zwar, Phlogis hat etwas jedoch,
Etwas, das Priamus' Trieb' erwachen ließe von neuem,
Und das die Jugend dem Greis Pelias gabe zurück;
Etwas hat sie, das jeder an seinem Mädchen sich wünschte,
Das kein Criton, das nicht eine Hygia ihr heilt.
Kühllos aber und kumm ist Chione während des Kosens,
Daß abwesend sie dir, oder von Marmor erscheint.
Bar' es, ihr Götter, erlaubt, euch anzussehn um so Großes,
Und gewähretet ihr hold ein so köstliches Gut,
Dann gebt Phlogis den Leib, den Chione hat; und das Etwas,
Dessen sich Phlogis erfreut, gebet der Chione noch.

61.

Mit der Zung' ein Ehmann, mit dem Mund' ein Ehbrecher, Besteckter, als Summöner Backen, Nannejus, Bor dem, wenn vom Suburer Fenster halbnackt ihn Die garst'ge Leda sieht, sie ihr Bordell schließet, Und den sie lieber unten kusset, als oben;

Der eben noch durch jede Leibespfort' eindrang,
Und der mit kund'gem Borte sicher aussagte,
Ob Knab', ob Mädchen in der Mutter Bauch wäre:
— Freut, Beiber, euch, denn diese Sache geht euch an —
Kann seine Zunge nicht zum Buhlen mehr brauchen.

Denn während am geschwollnen Schooß er sest haftet
Und in des Leibes Innern Kinder schooß er fest haftet
Und in des Leibes Innern Kinder schooß er sext.

Lähmt ekle Krankheit seine gier'ge Buhlzunge.

Er kann nun weder keusch, noch unkeusch beiwohnen.

<sup>60.</sup> B. 6. Eriton; ein Argt. Ongia, Tochter Mesculap's, Gottin ber Gefundheit.

<sup>61.</sup> B. 3. Salbnadt, nudus, b. h. ohne Toga ober Mantel, in blofer Tunica.

5

5

62.

Lesbia fcwort, daß fie nie umfonft von Einem umarmt fei. Das ift wahr. Sie bezahlt immer, wenn buhlen fie will.

63.

Du beschaust, Philomusus, uns im Bade Und fragst immer, wozu die glatten Anaben, Die so trefflich begabet sind, ich habe? Ehrlich will ich es, weil du fragst, dir sagen: Philomusus, sie schänden freche Lauscher.

64

Fauftus, ich weiß nicht, mas an fo viele Madchen du fchreibeft: Daß kein Madchen an dich schreibet, das weiß ich gewiß.

65:

Bei dir speisen, Justin, Sechshundert, die du geladen, Um zu feiern den Tag, welcher der erste dir war. Ich war, dunket mich, oft nicht unter ihnen der Letzte, Und mir wurde mein Plat gerne von jedem gegönnt. Aber des festlichen Mahls Rachseier gibst du ja auch noch; Für Sechshundert sei heut, morgen geboren für mich.

66.

Ein Angeber und Rankemacher bift du, Auch ein Bucherer bift du und Betrüger, Ein Unzüchtiger und Bandit. Rich wundert's, Befhalb nicht du, Bacerra, Geld befigeft.

67.

Lebend gibft du mir nichts; du willst nach dem Tode mir geben. Bift nicht, Maro, du dumm, weißt du, wonach mich verlangt.

68.

Rleines erbitteft du bir; doch auch das nicht geben bie Großen. Sprich, daß bich's minder beschämt, Matho, um Großes fie an,

. .

69.

Ich von den Meistern der Jagd des Amphitheaters erzogne Jägerin, war im Bald grimmig, und schmeichelnd babeim; Lydia ward ich genannt, die treueste Bundin des Derter,

Der um Erigone's Sund nimmer mich hatte vertaufct, Richt auch um ben aus Dictischem Stamm, ber bem Cephalus folgte 5 Und zu ber Mondgöttin Sternen zugleich mit ihm tam.

Und es raffeten mich nicht lange Jahr' und bas Alter Als Unnugen binweg, wie ben Dulichifchen Sund.

Dich ließ schmetternd ber Bahn des schäumenden Chers verenden, Bie, Erymanthus, du ihn, oder du, Calydon, fabft.

Und nicht klag' ich, wenn fchnell auch entführt gu ben Stogifchen .

Reines ebleren Tod's hatt' ich ju fterben vermocht.

70.

Tucca, du kannft, die du kauftest für hundert tausend, verkaufen?
Tucca, verkaufen kannst weinende Liebkinge du?
Kein Liebkosen vermag, kein Wort, noch kindliche Klage
Dich zu bewegen, ein Hals nicht, den du blutig gekust?
D des Frevels! den Leib gibt rings erhobnes Gewand preis,
Und man beschauet, woran kosend du legtest die Hand,

<sup>69.</sup> B. 4. Erigone, Tochter bes Jearins, bes Bacchus Geliebte, well der ber Jund Mara bie Stelle anzeigte, wo ihr Bater ermorbet lag, und bie fich aus Berzweiflung barüber erhangte, ward von Bacchus unter bem Bilbe ber Jungfrau, Jearins unter bem bes Bootes und Mara unter bem bes Dunds, fternes unter bie Sterne verfest.

B. 5. Dictifd, fo viel wie Eretifc, vom Berge Dicte in Ereta. Ces phalus, Gemahl ber Procris, welche ihm ben vom Eretertonige erhaltenen Dund Lalaps geschentt hatte, bem tein Wild entging.

<sup>98. 6.</sup> Mondgottin, Diana.

B. 8. Der Dulichifche Dund, ber bes Ufpfes, von ber bem Utifes gehörigen fleinen Infel Dulichium im Jonifchen Meere fo genannt.

B. 10. Ernmanthus, Berg in Arcadien, in beffen Balbe Dercules ben Eber erlegte. Calpbon, f. A. J. I, 104, B. 7.

<sup>70. 98. 1.</sup> Sundertfanfend, gegen 5000 Thater,

5

Benn das Geld dich ergögt, das man dir aufgählet, verkaufe Tische, Silbergerath, Murrinen, Ader und Haus; Alte Stlaven verkauf' und ererbete, diese verzeihen's, Alles verkaufe, damit nicht du die Knaben verkauf'st.

Leichtsinn ist's, sie zu kaufen, — wer wird's bezweifeln und läugnen ?— Biel leichtsinniger ist's aber, daß du sie verkausst.

#### 71.

Leda sagte dem alten Gemahl, sie ware hysterisch,
Und beklagte, daß noth thate der Liebe Genuß;
Weinend und seufzend jedoch erklärt sie, ihre Gesundheit
Gelte so viel ihr nicht, lieber noch sei ihr der Tod.
Er fleht, daß sie ihn nicht in den blühenden Jahren verlasse,
Und läßt zu, was er nicht selber zu leisten vermag.
Aerzte kommen sogleich herbei und die Aerztinnen geheu,
Und sie muß sich darein schicken. D lästige Kur!

#### 72.

Natta nennt das an feinem Schänder Bahnchen, Dem verglichen Briapus ift ein Galle.

# 73.

Lygdus, du schwörest mir stets, daß du kommen woll'st, auf mein Bitten, Und du bestimmest die Stund' und du bestimmest den Ort. Wenn ich vergeblich lag, gequält von langer Begierde, Sat statt deiner mir oft Gulfe die Linke gewährt. Falscher, was soll ich zum Lohn für solche Sitte dir wunschen? 5 Lygdus, trage der einängigen herrin den Schirm.

# 74.

Beilen follte bas Glied fein Rebenbuhler bem Griechen Baccara. Der Argt macht ficher gum Gallen ihn jest.

<sup>72.</sup> B. 2. Bergi. Cp. 1, 35, 28. 15.

<sup>73.</sup> B. 6. Ginaugigen, vergl. Gp. II, 33, 93. 3.

<sup>74.</sup> B. 2. Bum Gallen, Wortspiel mit Gallus, Den Griechen jum Baller und jum Gallen, entmannten Cybelepriefter,

Eine hulle von Erz bebeckt den Stlaven, Welcher, Calia, mit dir badet; weßhalb, Da nicht Flötner er ift und Cithersanger? Du willft, scheint es mir, keines Mannes Scham seh'n! Weßhalb badest du denn dich mit dem Bolke?" Sind wir Alle vielleicht für dich Verschnitt'ne? Daß mißgunstig du also nicht erscheinest, Lasse, Calia, weg des Sklaven Heftel.

76.

Patus, ich foll dir die zehn Sestertien wieder bezahlen, Beil zweihundert du jest, fagst du, durch Bucro verlorft. Bugen laffe mich nicht für Anderer Schuld: da verlieren Du zweihundert gekonnt, Patus, verlier' auch die zehn.

77.

Barum Bacerra überall im Kabinet Die Stunden zubringt und den ganzen Tag durch fist? Zu Tische will Bacerra, nicht zu Stuhle gehn.

78.

Bictor, genieße du jest der Umschlingung weiblicher Arme, Lerne kennen, mas dir Freude gewesen bisher. Schleier werden gewebt für die Braut, schon schmudt man bie 3 frau,

Deiner Anaben Gelod wird fie nun fcheren vom Saupt. Einmal wird fie fie noch bem begehrlichen Manne gestatten, Beil vor bes neuen Kampfs erfter Berlegung ihr bangt. Daß dies öfter geschieht, wird Amm' und Mutter verbieten, "Jene nur, nicht bein Anab' ift", so vernimmst du, "bein B

<sup>75.</sup> B. 1. Sulle von Erg, f. A. 1. II, 82, 98. 1. 76. B. 1. Behn Seftertien, etwa 500 Thaler.

<sup>78. 8. 11,</sup> Der Suburifden Deifterin, ber Buftbirne in Gubura,

D was wirft du für Glut, für gewaltiges Ringen bestehen, Benn dir ein fremdes Ding ware des Beibes Genuß! Uebergib du darum der Suburischen Meist'rin den Reuling. Diese macht dich jum Rann; Buchtige lehren es schlecht.

10

79.

Beil zu dem erften Stein ich tomm' in der zehenten Stunde, Berde der Trägheit ich, Patus, beschuldigt von dir. Richt ift's diese, die Schuld trag' ich nicht, sondern du selber, Denn bein Maulthierpaar haft du mir, Patus, geschickt.

80.

Benn auch der holden Benus goldnen Stand, Bajä, Der reichen Mutter Erbe füß Seschent, Bajä, Benn Bajä meine Bers' auch tausendmal preisen, So preis' ich Bajä dennoch nach Berdienst nimmer. Doch mehr, als Bajä, gilt mir Martial, Flaccus; Bugleich sich beides wünschen, heißt zu viel wünschen. Benn dir durch Gunst der Götter das zu Theil wurde, Bas theilt an Freuden Martialis und Bajä?

5

# 81.

Dindymus plagt, ein Eunuch, mit einem Greife gemeinsam Meglen, und mitten im Bett lieget bas Madchen umfonft. Ginem fehlet die Macht, dem Anderen schaden die Jahre, Beide gelüftet daher sonder Erfolg nach dem Wert. Flebend bittet für fich und die zwei Unglücklichen jene: "Nache zum Jüngling ben, ben, Cytherea, zum Manu".

5

<sup>79. 98. 1.</sup> Stein, f. M. 3. Ill, 20, 98. 18. In ber gehenten Ctunde, f. M. 3. 1, 108, 98. 9.

<sup>80.</sup> B. 5. Martial, b. h. gelt' ich mir felbft.

<sup>33. 6.</sup> Beibes, b. f. bie Bajaner Bergnugungen und Die Befcaftigung mit ben Mufen.

Martial, Epigramme.

Als Philostratus einst am Quell Sinuesfa's vom Schmanse In sein gemiethetes haus tehrte, gedrängt von der Racht, Bar' er beinah dem bosen Geschick Elpenor's verfallen, Denn er fturzete jäh sämmtliche Stufen hinab. Keine so große Gesahr, ihr Rymphen, hatt' er erlitten, Benn an der Stelle des Beins eure Gewässer er trank.

83.

Bei bir wohnt nur umfonft, wer erbenlos und wer reich ift. Reiner vermiethet fein haus theuerer, Sofibian.

84.

Fliehe, wer noch nicht gern zu den Stygischen Schatten hinabsteigt, Ift er klug, den Barbier, der sich Antiochus nennt.
Beniger wird ihr Arm von den wüthenden Resern zersteischet, Wenn die begeisterte Schaar raset bei Byrygrischem Klang.
Sanfter schneidet den Bruch, der sich eingeklemmet, des Alcon Zimmererhand und nimmt Splitter der Knochen heraus.
Stoische Kinne mög' und Cynische Bettler er scheren Und Roßhälse vom Bust staubiger Mähnen befrein.
Benn er am Schthischen Fels den Prometheus schöre, der arme Bünscht' als henter den Aar für die entblößete Brust.
Orpheus flüchtete sich zu Mänaden, Bentheus zur Rutter,

81. B. 6. Entherea, Benue.

Zonte bas plumpe Befchoß Diefes Antiochus nur.

<sup>82. 98. 1.</sup> Ginneffa, f. 91. ju VI, 42, 98. 5.

B. 3. Eipenor, ber Gefährte bes Uipffes, welcher im Raufche von ber Girce Dach flurgte und fic ben Sals brach. G. Dopff. X, 552 f.

<sup>84.</sup> B. 4. Die begeisterte Schaar, die Epbetepriefter, Corpbanten, f. M. 3. IV, 43, B. 7. Bei Bhrngifchem Rtang, beim Schalle ber Danb paufen; Phrngifch, weil Epbete guerft in Phrngien verehrt wurde.

<sup>98. 5.</sup> Alfcon, ein Argt, f. auch Ep. VI, 70, 98. 6. 98. 7. Ennifche Bettler, vergl. Ep. IV, 53, 98. 4.

B. 9. Am Copthifden Gele, am Rautafue, f. M. j. Co. 7. B. 1.

B. 11. Manaden, die den Orpheus jerriffen hatten, f. A. 3. Cd. 21.

Diese Narben, was auch für welche zählen mein Kinn mag, Bie sie ein alter Athlet sehen und läßt an der Stirn, Machte mir nicht im Groll mit zornigen Nägeln die Sattin, 15 Sondern Antiochus' Stahl, seine verwünschete Sand. Unter den Thieren gesammt hat Eines Berstand nur, der Geisbod: Daß ihn Antiochus nicht martere, trägt er den Bart.

85.

Boilus, ploglich ward vom Schlag bir die Bunge gerühret, Bahrend fie fündigt. Gewiß, Boilus, wohnst du nun bei.

86.

Um bir ben Sals zu löfen, ben ftete ein trodener Buften, a Parthenopaus, bir wund machet, verordnet der Arzt, Daß man Sonig und Ruff' und fuße Ruchen dir gebe Und, was zu bandigen sonst tropige Anaben vermag. Aber du hörft nicht auf, durch ganze Tage zu huften. Suften nenn' ich bas nicht, sondern genäschigen Mund.

87.

Schäge besaßest du sonft: doch damals liebtest du Rnaben, Und nicht gab es für dich Weiber in längerer Zeit. Greisinnen läufst du nun nach. D wozu zwinget die Armuth! Sie, Charidemus, macht's, daß du nun Beiber beschläfft.

88.

Zupus, Charifianus fagt, er muffe Schon seit lange der Anaben fich enthalten. Als den Grund ein Genosse wissen wollte, Bab er ihm zum Bescheid, er habe Durchfall.

B. 1. Pentheus, der Sohn des Echion und der Agave, der von feiner Rutter in bacchantischer Raserei zerriffen wurde.

<sup>85.</sup> B. 1. Bergl. Ep. 61 diefes Buches. 86. B. 3. Ruffe, Pinienkerne, die man auch in Honig einmachte, Blin. Nat. XV, 10, §. 36.

<sup>88. 9. 4.</sup> D. h. er mar felber Cinade.

Bolla, was fchidteft du mir noch unberührete Rrange? Rofen, getragen von dir, find mir ein lieber Gefchent.

90

Du lobst nie ein Gedicht, das in sanftem Laufe dahinstießt,
Sondern eins, das durchstürzt holpern und hohes Gestein,
Und für erhabener selbst, als den Sang des Mäoniers, hältst du:
"Albier lieget Luceils Stüge, Metrophanes, igt,"
Liesest begeistert auch "terrai frugisorar";
Und was Pacuvius und Attius Sonstiges spei'n.
Ich soll schresten, Chrestill, gleich deinen alten Poeten?
Sterben will ich, wenn nicht Benus' Gelüste du tennst.

91.

5

5

Dieser hügel bedeckt der Aeolischen Canace Refte, Sieben der Winter nur hatte die Kleine gesehn.
D Berbrechen, o Schuld! was eist du, Wandrer, zu weinen? Klagen dursen wir hier nicht, daß ihr Leben so turz. Trauriger ift, als ihr Tod, deß Art: verheerende Seuche Tras ihr Gesicht und drang bis an den zärtlichen Mund, Und auch der Kusse Sip zerfraß die grausige Krankheit, Und von den Lippen empfing wenig das flammende Holz.

<sup>90.</sup> B. 3. Der Maonier, Somer.

B. 4. Luceit, die hier verspottete, veraltete Form fur Lucilius, beffen Sprache ich in der Ueberfebung Diefes Berfes nachzuahmen versucht habe. Diefen Berb bes Lucilius, bes Begrunders ber Romifchen Satire, von bem wir nur wenige, Bruchftude besigen, citirt Donat jum Tereng.

B. 5. Terrai frugiferai, veraltete Benitivform.

B. 6. Bacuvius, ein Eragbbienbichter jur Beit bes zweiten Bunlichen Rrieges, von dem wir noch Bruchflude haben. — Attius, fatt Accius, etw Eragbbienbichter aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr.

<sup>91.</sup> B. 1. Canace, Die Meolifche genannt, nach bes Meolus Tochter Canace.

B. 5. Berheerende Ceuche, f. M. j. I, 78, B. 1.

Wenn in so eilendem Flug er erscheinen wollte, so batte Undere Wege der Tod wahrlich erwählen gesollt. Aber er eilte, den Weg der schmeichelnden Stimme zu schließen, Daß sie erweichen nicht könne der Göttinnen Berg.

92.

Wer dich als lafterhaft bezeichnet, Boilus, lüget. Denn nicht lafterhaft bift du, das Lafter vielmehr.

93.

Flammen erlag das Pierische Haus Theodorus' des Dichters, Billigt ihr, Musen, und du, Phöbus, es, daß das geschah? D Berbrechen, o Schuld, o großer Frevel der Götter, Daß mit dem Sause zugleich nicht auch verbrannte der Herr!

94.

Daß du zu neibisch bift auf meine Bücher, beständig
Schmähest, verzeih' ich: du bist, Dichter, beschnittener, klug.

Das auch kümmert mich nicht, daß du troß Tadelns die Berse
Blünderst: du bist auch so, Dichter, beschnittener, klug.

Das nur peiniget mich, daß, in Solyma selber geboren,
Meinen Anaben du mir, Dichter, beschnittner, verführst.

Siehe, du läugnest es ab und schwörst bei des Donnerers Tempel.

Schwör's bei Anchialus, sonft glaub' ich, Beschnittner, dir nicht.

95.

Wenn du gu Ruffen geriethft, von beffedetem Munde gegeben, Dent', in das Badebaffin tauchteft du, Flaccus, das Saupt.

<sup>93. 38.</sup> Bierifc, f. M. j. 1, 76, 98. 3.

<sup>94. 2.</sup> Beidnittener, Jube.

B. 5. Colyma, Jerufalem.

<sup>95.</sup> B. 2. Babebaffin, solium, f. M. j. II, 42, B. 1.

<sup>96. 3. 1.</sup> Marcia, f. M. 1. VI, 42, 98, 18.

Sier fließt nicht, Germane, der Rhein, die Marcia ift es. Und von dem reichen Quell treibst du den Anaben hinweg? Ein Gefangner, Barbar, darf teine Burger verdrangen, Um in der Sieger Fluth selber ju lofchen den Durft.

97.

Rann ich in Giner Racht vier Opfer Benus auch bringen, Dir, Telefilla, in vier Jahren auch Gines noch nicht.

98.

Entrinnen tann man, Flaccus, nicht ben Rugfpenbern. Sie bringen an, begegnen, balten auf, folgen So bier, wie bort, und überall und fortmabrend. Dict icharfe Schwaren ober blante Sautblattern. Rein angefregnes Rinn, noch garft'ge Schwindflechten. 5 Roch Lippen, überschmiert mit fetter Bachefalbe, Roch falter Rafen Tropfen werben Schut geben. Sie fuffen ben, ber fdwiget, und, ber Froft leibet, Und ber fur feine Braut ben Rug fich auffparet. Nichts hilft's, daß in Rapupen bu dein Saupt birgeft, 10 Richt wird die Sanfte mit Berbed und Borbangen Dich retten, noch der zugeschloff'ne Tragfeffel: Durch alle Rigen wird ber Ruffer eindringen. Nicht Confulmurbe felber, nicht Tribunmurbe, Die feche Bebunde nicht, noch ftolge Amteftabe 15 Des lauten Lictors werden Ruffer forttreiben. Und wenn du auf dem boben Tribunal fageft

<sup>98.</sup> B. 1. Den Ruffpendern; f. M. J. VII, 95, B. 2. B. 15. Die feche Gebunde, fasces, die der Bratoren. Der Brator

hatte zwei Lictoren in der Stadt, die ihm die Fasces voraustrugen, außerhatb der Stadt sechs; f. Plaut. Epid. I, 126.

B. 17. Eribunal, eine mit Stufen verfehene Eribune, auf welcher obrigfeitliche Berfonen auf Curulfeffeln fagen und ihre Amtogeschäfte verrichteten. Der Curulfeffel mar ein mit Elfenbein ausgelegter Ehrenfeffel fur bie hoheren Ragiftrate, bie Confuln, Bratoren, Genforen und curulifchen Mebilen.

tind Recht ben Bolfern fprachet vom Curulfeffel, So wird der Raffer hier und dort herauffteigen, Er wird dich, wenn du fleberft, wenn du weinft, fuffen, Bird Ruffe dir, du gabneft, oder ichwimmft, geben, Ruft auf dem Leibstuhl dich. Es hilft nur Ein Mittel: Du mußt, wen nicht du kuffen willft, zum Freund machen.

20

5

99.

Stehst du vom Seffel auf, — schon häusig hab' ich's bemerket — Drängen die Tuniken sich, Lesbia, dir in's Gesäs. Haft du sie vorzuzupfen gesucht mit der Rechten und Linken, Lesbia, macht du darauf weinend und seufzend sie frei. Der Art klemmen sie sich in den Symplejaden des Hintern In den Cyanischen und Minyschen Backen sich ein. Willst du dem häßlichen Fehl abhelsen? Laß es mich lehren: Stehe du weder auf, rath' ich, noch seize du dich.

100.

Micht eine hagre Freundin hab' ich gern, Flaccus, Um beren Arm ich legen meinen Ring könnte, Die mit dem Hintern schabte, mit dem Anie stäche, Der am Ruden eine Sag', am Steiß ein Spieß vorspringt. Doch will ich die auch nicht, die tausend Pfund wieget. Bom Fleische, nicht vom Fette, bin ich Liebhaber.

101.

Seben haft du gekonnt die fo hagere Thais, mein Flaccus? Flaccus, was gar nicht ift, glaub' ich, vermagft du gu febn.

102.

Nicht gelogen furmahr hat Jemand, welcher mir fagte, Reizend ware bein Fleifch, Lydia, nicht bein Geficht.

<sup>98.</sup> B. 23. Weil bei einem Freunde man ohne Befeibigung fich bem Ruffe entziehen kann. Bergt. auch Ep. II, 23.

<sup>99. 28. 5.</sup> Symplejaben, f. Al. 1. VII, 19, 98. 3.

<sup>3. 6.</sup> Engnen, innonnm mit Symplejaben; Dinger, Argonauten.

Alfo ift's, wenn du schweigst und wenn so ftumm du bei Tifc liegt, Wie ein Bildniß von Bachs und ein gemaletes schweigt. Lydia, aber so oft du sprichft, verlierst du das Fleisch auch, Und nachtheiliger ift Reinem die Zunge, als dir. Rimm dich in Acht, daß nicht ber Aedil dich höret und fiebet. Unglud kundigt es an, boret man sprechen ein Bild.

#### 103.

Du, Safronius, bift fo fromm von Gemuth und von Ausfehn, Dag ich mich wundre, wie bu Bater zu werden vermochtft.

104. - Battin, mache bich fort, wenn bu meine Sitten nicht annimmit: Bin ich ein Ruma doch nicht, Curius, Tatius nicht. Dich ergost es, die Racht beim Bofal in Buft an verbringen: Du trintft Baffer und eilft, Traurige, frube vom Tifd. Du liebft Duntelheit : ich will beim Scheine ber Lampen Tändeln und belles Licht haben beim Liebesgenuß. Tuniten, Mantel und Bind' umbullen bich, buntel von gart Mir bagegen ift nie nadend ein Dabden genug. Dich entzudet ein Rug, wie gartliche Tauben ibn geben: Die Großmutter ibn frub reichen, fo fuffeft mich bu. 10 . Reglos liegft bu im Bett, fein Bort, tein tofender Finger Bilft, wie wenn Beibrauch juft opfern bu wollteft und Bein. Sinter ber Thur erlagen ber Brunft bie Bhrygifchen Stlaven, Benn auf Bettorifchem Rog ibre Bebieterin faß. Benn ibr Athafer auch in bem Bette fongrot', es entwog ibm 15 Ibre tofende Sand bennoch Benelove nicht.

<sup>102.</sup> B. 7. Der Arbit, Polizeiverwalter, ber auf munderbare Borgeichen, wie ein fprechendes Bild mare, ju machen und bas baburch gebrofte Unglud ju entfernen hat.

<sup>104.</sup> B. 1. Latius, Ronig ber Sabiner und Mitregent bes Romulus, von ftrengen Sitten, wie Ruma und Eurius Dentatus.

B. 12. Wer ben Gottern opfern wollte, hielt fic vorher feufd.

B. 17. Cornelia, die flotze "Mutter der Gracchen", Gemahlin bes Lib. Gempronius Gracchus.

20

Du verweigerft mir bas, was Cornelia Gracchus gewährte, Julia ihrem Bompej, Brutus, bir Porcia bot.

Che ben füßen Potal gemischt ber Dardanische Mundschent, Dient' anftatt Ganymed's Juno dem Jupiter oft.

Benn bich die Chrbarfeit ergopt, fei immer bei Tage Eine Lucretia, Rachts will ich, daß Lais du feift.

105.

Bormals schickteft du mir ein Pfund, jest schickt du ein Biertel. Laß es ein halbes Pfund wenigstens, Garcicus, fein.

106.

Bift du, Bibius Maximus, vom Gruß frei, Lies bloß dieß: denn beschäftigt nicht nur bist du, Sondern liebest auch nicht zu sehr die Mühe. Die vier liesest du auch nicht? weise warst du.

# 107.

Bis zu ben hörnern entrollt, als wenn bu's hatteft burchlefen, Bringest du mir mein Buch, Septicianus, zurud. Alles lafest du durch. Ich glaub's, mich freuet es, wahr ift's. Ebenso hab' ich die funf Bucher durchlefen von dir.

# 108.

Benn auch, buntt mich, bu fatt bes fo langen Buchelchens fein tanuft, Forberft bu, Lefer, von mir einige Difticen noch.

B. 18. Julia, Tochter bes Julius Cafar, Gemahlin bes Pompejus Magnus. Porcia, Lochter bes M. Porcius Cato Uticenfis, Gemahlin bes M. Junius Brutus.

B. 19. Der Darbanifche Mundfchent, Gannmeb, f. A. j. VI, 3, B. 1.

<sup>3. 22.</sup> Lucretia, f. A. 3. I, 90, 3. 5. Lais, 3u X, 68, 3. 12. 106. B. 1. Bom Gruß, b. h. vom grußenden Clienten.

B. 4. weife, weil dies Epigramm beine Tragheit angreift, ober, weil es ju unbedeutend ift.

<sup>107.</sup> B. 1. Bis ju ben Sornern, Rabeln (f. A. 1, 66, 28. 11), b. h. bis ju Enbe.

Lupus jedoch will Bins und die tägliche Speife die Rnaben. Gruß dir. Du fcweigft, mertft nichts, Lefer? So febe mir w

<sup>108.</sup> B. 3. Es geht aus diefem Berfe hervor, daß Martial von fei Berleger bezahlt murbe, weil er fein Buch ju beendigen eilt, um Geft erhalten.

B. 4. Mertft nichts, b. h. bu thuft, als brauchteft bu mir n ju fchenten. Bergl. Ep. V, 16, 28. 11.

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis zwölftes Buch.

Balerius Martialis Gruß feinem Briscus.

Ich weiß, daß ich dir eine Bertheidigung meiner fo hartnäckigen reijährigen Unthätigfeit fouldig bin; wodurch fie freilich nicht frei i fprechen fein murbe, felbft unter jenen Beschäftigungen ber Sauptadt, burch welche wir leichter erreichen, bag wir laftig, ale bag wir Alchteifrig erscheinen; geschweige in diefer Abgeschiedenheit ber Broing, wohin ich, wenn ich hier nicht noch übermäßig fleißig bin, ohne Schadloshaltung fowohl, als ohne Entschuldigung, mich zurudgezo-Bernimm benn die Grunde; und es ift unter Diefen ber rößte und erfte ber, daß ich das Ohr der Burger vermiffe, an weles ich gewöhnt war, und bag ich mir wie auf einem fremben Forum impfend vorfomme. Denn wenn etwas in meinen Buchlein gefallen Alte, fo hat es mir ber Buborer eingegeben. Jene Feinheit bes rtheils, jenen Beift bes Stoffes, Die Bibliotheten, Die Theater, ben mgang, beffen Freuden nicht merten, daß fie barin lernen, überhaupt Mes, was ich Bermobnter gurudgelaffen babe, vermiffe ich, wie ein Dazu tommt ber bamifche Bahn meiner Landeleute erlaffener. nd ihre Miggunft an Stelle des Urtheils und ein und der andere delechte, fur ben tleinen Drt viele, welchen gegenüber es fdwer ift,

täglich gute Laune zu haben. Wundere dich daher nicht, daß der Unwillige das von sich geworsen hat, was der Freudige zu thm pflegte. Doch damit ich nicht dir, der du von der Hauptstadt kommt und in mich dringest, etwas abschlage, — dem ich nicht vergelte, wenn ich nur das leiste, was ich kann — habe ich mich überwunden, mich dem hinzugeben, was ich gewohnt war, und in sehr wenigen Tagen mich bemüht, deine mir befreundetsten Ohren durch ihre Antunstesseier zu empfangen. Ich wünschte, daß es dich nicht belästige, dies, was bei dir eine so große Gefahr nicht läust, ausmerkam zu prüsen und zu mustern, und daß du, was dir am schwersten ist, über meine Tändeleien ohne alle Rücksicht der Artigkeit urtheilest, damit ich, wenn du es so beschlössest, nach Rom nicht ein Hippanisches Buch, sondern eines aus Hippanien schiede.

1.

Da sich der Muße die Ret' und Molossischen Klässer erfreuen Und kein Cher sich jett zeigt und die Balder nun ruhn, Kannst du, mein Priscus, Zeit dem kleinen Buchelchen schenken. Weder des Sommers Stund' ift's, noch verlierst du fie ganz.

2.

Meine Gedichte, die fonft gum Geftade Byrgi's ihr ginget, Bandert den beiligen Beg; Staubes entbehret er jest.

3.

Du, was die Hauptstadt jungst zu den Bollern pflegte zu schiden, Geheft, ein Fremdling jest, freue, mein Buch, dich, nach Rom, Salo's, des rauben, Geschlecht und des goldigen Lagus verlaffend, Deren mächtiges Land Manen der Eltern mir birgt.
Doch nicht kann man dich Gaft, nicht Eingewanderten nennen, Gab dir doch Brüder so viel Remus' erhabene Stadt.

<sup>1.</sup> B. 1. Moloffifc, f. A. J. Sch. 30, 88. 1.

<sup>2.</sup> B. 1. Pprgi, Geeftadt in Etrurien.

B. 2. Der heilige Weg, via aarra, war mahricheinlich mit anderen Strafen von Trajan ausgebeffert worden; f. Dio Caff. LXVIII, 7.

<sup>3.</sup> B. 3. Galo's, bes Bluffes bei Bilbilis.

Brauche bein Recht und suche die Thur des heiligen Tempels, Der dem Bierischen Chor wurde von neuem geschenkt.
Oder ziehst du es vor, so betritt vornan die Subura:
Meines Consuls Balast beut dir die Atrien dort.

Dort schmudt Lorbeerlaub des beredten Stella Benaten,
'Stella's, welcher gelechzt nach dem Janthischen Born.
Dort in krystallenem Strom fließt stolz die Castalische Quelle,
Und ost tranken die neun Herrinnen, sagt man, daraus.
Dieser gibt dich zu lesen dem Bolk und den Bätern und Rittern, 15
Und liest selber mit nicht trockenen Wangen dich durch.

#### 4.

Rennen foll ich mich, Buch? Sind brei, vier Berfe gelefen, Berben fie Alle fofort rufen, dag meines bu bift.

Was Mäcenas, ber Ritter aus altem Königsgeschlechte, Flaccus und Barius war und dem erhabnen Bergil, Das warft du, und die Zunge des Rufs und mein spätestes Blatt

Sag' es den Bolfern der Welt, Priscus Terentius, mir. Du erzeugeft den Geift, du machft's, wenn etwas ich leifte; Ebeler Faulheit Recht ift mir geworden durch dich.

5

5.

Meines gehenten Buchs und elften langerer Arbeit Sett' ich ein Biel, und gefeilt bat fie bas turgere Bert.

<sup>3.</sup> B. 6. Remus' Stadt, Rom. Bruder, die anderen Bucher ber Epigramme, die Martial in Rom gefchrieben hatte.

B. 7. Lempel. Im Tempel des Apollo und der Mufen (bes Pierischen Chore), den Augustus auf dem Palatinifchen Sügel errichtet hatte, recisirten Dichter ihre Berfe, vergl. Juv. Sat. VII, 37. Er war von Rerva viederhergestellt.

B. 10. Meines Confuls, Stella's, vergl. Ep. 1X, 42, 18. 7. Mtrien, f A. 3. II, 90, 38. 6.

B. 12. Janthifder Born, die Quelle der Janthis, vergl. Cp. VI, 47.

B. 13. Caftalifche Quelle, f. M. g. IV, 14, B. 1.

B. 14. Die neun herrinnen, Die Dufen.

<sup>4. 3. 1.</sup> Mus aftem Ronigsgefchlechte, f. M. j. I, 107, 98. 3.

<sup>28. 2.</sup> Flaccus, Soraj. Barius, f. M. j. VIII, 18, 28. 7.

Lefe ber Mußige mehr, bem fichere Rube bu fchentteft; Du lies biefes, vielleicht liefest bu, Raifer, auch jen's.

6.

Best erfreut der ausonische hof sich des mildesten Fürsten, Nerva's; wir dursen jest ganz uns dem Helicon weisen, Redliche Treu' und freundliche Mild' und schonende herrschaft Rehrt jest wieber: die Furcht floh, die uns lange geschreckt. Fromme Noma, darum steh'n deine Bölker und Stämme: Sei dir ein solcher Fürst immer, und lange noch der. Sei dir gesegnet der Geist, den du selten hast, und die Sitten, Bozu Numa und froh Cato sich hätte bekannt. Schenken, als Bürg' einstehen, das Gut des Armen vermehren Und das geben, was kaum willige Götter verlieh'n, Ift jest recht und erlaubt. Doch du hast unter dem harten Fürsten zu böser Zeit aut dich zu zeigen gewagt.

7.

Sat fie Jahre fo viel, als Saar' am Saupte, Ein breijähriges Rind ift bann Ligia.

8.

Als der Länder und Bölfer Göttin, Roma, Der nichts gleichet und nichts als Zweites folget, Eben froh des Trajan, der fünft'gen Jahre Rach so vielen Regierungszeiten dachte, Und den tapfern und jungen Römertrieger Sah in diesem so großen Heeresführer, Sprach, auf solchen Beschützer ftolz, sie also: "Parthersürsten und Serer Peeressührer, Sauromaten, Britannen, Geten, Thracer, Zeigen kann ich euch einen Casar; kommet".

10

5

5

10

<sup>6.</sup> B. 12. garften, Rero.

5

9.

eine hiberer regiert iest Palma, gutigfter Raifer, Und des fanfteften Jochs freuet der Friede fich dort. efhalb bringen wir froh fur fo große Sabe dir Dant dar; Deine Zugenden hat unferem Land er gebracht.

10.

op feiner hundert Millionen ift Erbichleicher ricanus. Mancher hat zu viel, genug teiner.

11.

einen und deinen Freund, den Parthenius, gruße mir, Muse; Wer trant reichlicher denn aus dem Aonischen Quell? effen Lyra ertönt aus Pimpleischen Grotten uns heller? Wen hat lieber Apoll aus dem Pierischen Chor? id hat etwa, doch ift dies taum zu hoffen, er Muße, Bitt' ihn darum, daß er selbst gebe dem Fürsten mein Buch, id daß, wenn er es thut, er mein kleines schüchternes Werklein Nur empsehle mit vier Worten: "ihn lieset dein Rom".

12.

ift du die Nacht durchzecht, fo verfprichft bu, Bollio, Alles; Morgens erfulft du nichts. Beche bes Morgens, mein Freund.

13.

ie Reichen giehn auch aus dem Born Bewinn, Auctus. ohlfeiler, als bas Schenken, ift es, haß zeigen.

<sup>9. 3. 1.</sup> Siberer, Spanier.

<sup>10. 8. 1.</sup> Sundert Millionen, gegen 5 Millionen Thaler.

<sup>11. 98. 1.</sup> Barthenius, f. M. j. XI, 1, 98. 3.

B. 2. Monifc, f. M. j, VII, 22, B. 2.

<sup>28. 3.</sup> Pimpfeifch, f. 21. 3. XI, 3, 98. 1.

B. 4. Mus dem Chor ber Dichter.

Seltener brauche, das ift mein Rath, dein fturmendes Rennpferd, Briscus, und fturze so wild nicht auf die Hasen dich los. Oftmals ward an dem Jäger das Wild gerächt, und er fturzte Jäh vom feurigen Roß, daß er es nimmer bestieg. Tüden hat auch das Feld: nicht Damm, noch Graben, noch Steine 5 Dürsen es sein, denn oft ist auch die Ebene falsch. Behlen werden sie nicht, die das zu schauen dir geben, Aber um deren Sturz minder man grout dem Geschick. Wenn dich der Reiz der Gesahr ergögt, laß Tuscischen Ebern Uns nachstellen, es ist sichrer der Muthige hier.

10 Priscus, was frommen dir, sprich, die verwegenen Zügel? Durch biese Wird leicht öfter zum Sturz Reiter, als Hase, gebracht.

#### 15.

Unfern Augen und Göttern ward, was strahlte Am Parrhasischen Hose, jest geschenket. Gold, von Scythischen Flammen grün, bewundert Jupiter und er staunet des stolzen Königs Kostbarkeiten und Pracht, des Bolkes Last, an. Das sind Becher, wie sie dem Donnrer ziemen, Wie dem Phrygischen Schenken sie geziemen. Mit dem Jupiter sind wir Alle reich jest. Aber jüngst — o mit Scham, mit Scham bekenn' ich's — Waren Alle wir arm bei einem Jovis.

10

<sup>15.</sup> B. 2. Um Parrhafifden Dofe, f. M. 3. VIII, 56, B. 2. Ergjan hatte ble von Domitian herruhrenden Roftbarteiten des Balaftes ben Tempeln gefchentt.

<sup>28. 3.</sup> Bon Scothifden Flammen, vom Blang Scothifder Smar ragbe.

B. 4. Des ftolgen Ronigs, Domitians.

B. 7. Dem Phrygischen Schenken, Ganymed.

B. 8. Weil wir nicht mehr durch Auflagen, wie unter Domitian, ges brudt werben.

B. 10. Bei einem Jovis, unter Domitian, f. M. g. IV, 1, 95. 10.

Du verlaufft, Labienus, drei Gefilde; Du erftanbft, Labienus, drei Cinaden: Labienus, du fcandeft drei Gefilde.

17.

Beshalb immer noch nicht nach so viel Tagen das Fieber Dich, Latinus, verläßt, fragst du und seufzest dazu.

Mit dir bodet's zugleich und sitzt zugleich in der Sanste,
Speist Saueuter und Bilz', Austern und Eber mit dir.

Ost berauschet es sich in Setiner, oft in Falerner,
Mit Schneewasser gefühlt trinkt es den Cacuber nur.

Schwarz von Amomum liegt's bei Tisch und umkränzet mit Roser,
Und auf schwellendem Flaum schlästis und auf runpunnem Ffühl.

Da es so herrlich speist, so wohl bei dir sich besindet,
Mutbest dem Kieber du zu, lieber zum Dama zu gebn?

18

Während du, Juvenal, vielleicht dich raftlos In der lauten Subura jest herumtreibst, Dder auf der Diana Sügel wanderst; Während über der hohen Gönner Schwellen Dich die schweißige Toga jagt und mude Dich der Cälius hest, der groß' und kleine: Hat mein Bilbilis, ftolg auf Gold und Gisen, Nach so vielen Decembern jest mich wieder

<sup>17. 33. 6.</sup> S. 21. 3. II, 40, 33. 5.

B. 7. Schwarz von Amomum, gefalbt, f. A. j. 111, 12, B. 1.

B. 10. Dama, ein Rame, ber auch von Porag und Berfins für einen armen Freigelaffenen gebraucht wird.

<sup>18.</sup> B. 1. Juvenal, ber Satirenbichter.

B. 2. Subura, f. A. 3. II, 17, 98. 1.

<sup>28. 3.</sup> Der Diana Bugel, ber Aventinifche. 28. 6. Calius, einer ber fieben Bugel Roms.

<sup>23. 7.</sup> Bifbifis, Mantial's Geburteort, f. auch I, 49, 98. 11 und IV, 54, 98. 11.

Martial, Epigramme,

10

15

20

Aufgenommen, und machet mich jum gandmann. Und ich Kauler bebau' in fuger Arbeit Kelder Blatea's und Boterbum's; tas find Celtiberifder Lande barte Namen. 3d erfreue mid fündlich langen Schlafes, Den oft nicht auch die britte Stunde forticheucht. Und ich hole das Alles wieder ein fest, Bas gemacht ich in breifig Sabren babe. Nicht mehr tenn' ich die Toga, sondern fordre Bom gerbrochenen Stubl bas nachfte Rleib mir. Steb' ich auf, fo empfangt ber Berb mich, fattlich Mit nachbarlicher Giden Bolz beschicket, Den die Meierin ringe umfrangt mit Topfen. Dich begleitet ein Jäger, ja, wie du ihn Im verborgenen Balbe möchteft baben. Meine Rnaben verforgt ber glatte Reier Und begebret ibr langes Baar ju flugen. So zu leben behagt mir, fo zu fterben.

**19**.

Eier, Lacertus, Salat verzehrt Nemil in ben Thermen, Und daß zu hauf' er nicht fpeife, betheuert er uns.

20.

Befhalb Themison keine Gattin habe, Fragft, Fabulus, du? Eine Schwester hat er.

21.

Meine Marcella, wer fab' als bes ungefcmeibigen Salo Landsmannin und als Rind unferer Orte bich an?

<sup>28. 14.</sup> Die dritte Stunde, beginnt im Commer gegen 7 Uhr, im Winter gegen 9 Uhr unferer Zeitrechnung, f. 21. 1. 108, 98. 9.

<sup>25. 16.</sup> Gewacht, wegen der frühen Morgenbegrüßungen ber Bairone. 18. 25. Damit fie von Luxusfflaven zu Arbeitefflaven marben.

<sup>19. 8. 1.</sup> Lacertus, ein Geefifc.

<sup>21.</sup> B. I, Marcella, die Gattin Martial's, mit ber er mach feiner

So füß ift und so selten bein Geift, dich nenn'te ber Balaft,
" Wenn er dich einmal nur hörte, die Seinige gern.
Beder mäße mit dir sich die Sprößlingin der Gubura, 5
Weder die Zöglingin vom Capitolischen Borg.
Lächeln auch wird so bald kein Stolz der Geburten des Auslands,
Denn es geziemete mehr, Römische Tochter zu sein.
Du machst, daß das Berlangen in mir nach der herrscherin Sauptstadt
Milder wird: du allein bift mir Ersaß für mein Rom.

22.

Soll ich fagen, wie häflich mir Philanis, Die Ein Auge nur hat, Fabullus, vorkommt? Gang blind wurd' ich Philanis hubscher finden.

23.

Offen ichmudeft du bich mit getaufeten Bahnen und Saaren. Lalia, wie mit dem Aug' aber? Das taufet man nicht.

24.

D mein füßes verbedtes Reifemaglein, Du Gefchent des beredten Aelianus,

Rüdlehr nach Spanien dort sich vermählt hatte. Daß er in Rom mährend seines vierunddreißigiährigen Aufenthaltes daselbst nicht vermählt gewesen war, hat Lessing ausführlich nachgewiesen und die dem widerstreitenden Annahmen widerlegt; s. Lessings Werte Bd. VI, S. 283—286.

<sup>24.</sup> B. 1. Reifemäglein, covinnus, eigentlich-ein Belgifcher Sichels wagen, in Rom aber ein ahnlicher zweiradriger Reifemagen mit einem Berbede und nur vorn offen, ohne Ruticherlis, fo daß ber im Wagen Sigende feibst die Pferbe ober Maulthiere lentt. S. Beder's Galus 1, S. 222.

B. 3. Rabriolet; essedum, eigentlich ein Brittischer oder Belgischer Streitwagen, aber ichon zu Cicero's Zeit in Rom zu Reisen in hausigem Gebrauche, mahrscheinlich ein leichtes und bedecktes Rabriolet zu schnellen Reisen, welches Martial auch in Ep. X, 104, B. 7 nennt. S. Becker's Gallus I, S. 220—221. — Rutsche, erruca im Text. Die carruca war ein grberer vierrädriger Wagen, vielleicht nur fürzer und eleganter, als die roda, der eigentsiche Reisewagen, s. Jun. Sat. III, 10. Doch vertausch Martial earruca und reda in einem und bemietben Epigramme III, 47, B. 5 u. 13. — S. Becker's Gallus 1, 222—223. Daß der in meiner Uebersetung gewählte, Ausbruck

Mehr, als Rabriolet mir lieb und Autsche! hier, hier darfft du, Juvatus, mit mir plaudern Alles Mögliche, was dir in den Mund kommt. Keines Libyschen Gaules schwarzer Lenker Geht voran, noch ein aufgeschürzter Läufer. Keiner fährt uns und unfre Rößchen schweigen. D wenn Theil doch daran Avitus nähme, Fürchten wollt ich gewiß das dritte Ohr nicht. Wie schön würde der ganze Tag so hingehn!

10

25.

Bitt' ich dich ohne Pfand um Geld, so fagft du: "ich hab's nicht" Wenn mein Ader für mich burget, so haft du ce gleich. Bas, Telefinus, du mir nicht borgft, dem alten Genoffen, Weinen Baumen und Rohlstengelchen wird es geborgt. Carus klagte dich an: da mag mein Ader dir beiftehn. Suchft du Geleit in's Exfil? Gebe mein Ader es dir.

26.

Da als Senator du früh an sechzig Schwellen beschreitek, Siehst du für einen im Dienst lässigen Ritter mich an, Daß ich die Stadt nicht schon bei Tagsanbruche durchlause Und ermüdet zurud tehre, von tausend gefüßt. Du thust's aber, daß neu man dich schreib' in's purpurne Jahrbuch, 5 Oder daß Numider du und Cappadocer regierst: Doch ich, welchen du zwingst, aus dem besten Schlas zu erwachen, Und den Koth zu bestehn, der mich des Morgens besprigt,

<sup>&</sup>quot;Rutiche" nicht gang entfprechend ift, weiß ich fehr wohl; boch habe ich teinen befferen finden tonnen.

<sup>24. 3. 6.</sup> Schwarzer Lenter, vergl. Ep. X, 13, 98. 2.

<sup>8. 9.</sup> Avitus, f. Al. 3. 1, 16, 93. 2.

<sup>26.</sup> B. 5. 3n's purpurne Jahrbuch, f. M. g. VII, 8, 98. 5; um ale Confut ober ju einer anderen hohen Wurde gemahit ju merben.

<sup>23. 6.</sup> Um eine Proving als Statthalter ju erlangen. Rumiblen, Landichaft in Ufrita am Mittellandlichen Meere, gwifchen Mauritanien und Carthago. Cappadocien, Landichaft in Rieinaffen.

Was erreich' ich? Wenn mir durch geborstenes Leder der Fuß dringt, Und sich in dichter Fluth plöglicher Regen ergießt, 10 Rommt kein Knabe zu mir auf den Ruf und bringet Lacernen, Meinem erfrorenen Ohr nahet ein Sklave sich dann, Und bestellt mir: "es läßt dich zum Mahl Lätorius bitten". Für der Benarien fünf? nimmer: den Hunger noch eh'r, Als daß die Mahlzeit mir, daß dir der Lohn die Brvinz sei, 15 Und wir das Rämliche thun ohne denselben Gewinn.

27.

Daß von Räubern du feift beschlafen worden, Sagft du, Sania: doch die Rauber laugnen's.

**2**8.

Cinna, ich trinte zwei, du trintft elf Becher indeffen, Cinna, und tlagft, du trantft nicht von bem nämlichen Bein?

29.

Ponticus, so viel stiehlt hermogenes Tücher bei Tische, Als ich glaube, daß kaum Massa des Geldes entwandt. Sieh' ihm, wie immer du willt, auf die Recht' und halt' ihm die Linke, Dennoch ersinnt er die Art, wie er das Tuch dir entzieht. So saugt aus dem Bersteck hirschathem eisige Schlangen, So zieht Fris sich hoch Basser zum Regen empor.

B. 14. Fünf Denarien ober zwanzig Sefterze, etwa ein Thaler; hier eine Mabizeit biefes Werthes.

<sup>29. 98. 1.</sup> Indet, mappae, f. A. J. II, 37, 98. 7.

B. 2. Maffa, vielleicht Bablus Maffa, einer der icheuslichften Angeber unter Domitian, der aber unter letterem im J. 93 n. Chr. jur Berbannung verurtheilt wurde, weil er die Proving Batica durch Erpressungen ausgesogen hatte. G. Plinius Br. VII, 28.

B. 5. hirfchathem. Man glaubte, daß die hirfche bie Bocher ber Schlangen, ihrer Feinde, auffuchen und fie troß Straubens burch bas Schnausben ber Rafe hervorzogen. S. Plin: Raturg. VIII, 32.

<sup>28. 6.</sup> Fris, Die Gottin Des Regens ober ber Regensogen, follte, wie man glaubte, das Waffer von ber Erbe in Die Doge giegen.

Als man entlaffen jungft ben verwundeten Myrinus munichte, Rahm vier Tucher dabet heimlich hermozenes weg. Als das betreidete Zuch web'n laffen woulte der Brator.

Rahm dem Brator das Tuch heimlich hermogenes weg. 10 Riemand brachte das Tuch einft mit, aus Furcht vor dem Diebftabt,

Aber ein Tuch vom Tisch nahm fich hermogenes mit. Kehlt auch dieses, so scheut, das Speisebett zu entkleiben Und die Ruge ber Tisch' unser hermogenes nicht.

Benn bei dem Schauspiel auch nicht wenig brennet die Sonne, Bieht man die Deden gurud, wenn fich Bermogenes zeigt.

Arege man die Betten gurut, wenn fich Dermogenes zeig Aengftlich rollen die Schiffer fogleich die Segel zusammen,

Benn an bem Safen fich nur bliden Bermogenes lagt. Bene gefchorene Schaar mit bem Siftrum, linnenbetleibet,

Flieht, wenn hermogenes auch unter ben Betenben fteht. Riemals brachte jum Mahl ein Zuch hermogenes mit fic,

Immer brachte vom Dabl eines Dermogenes mit.

30.

20

Rüchtern, mäßig ift Aper flets; was fchiert's mich? Stlaven lob' ich mir fo und nicht die Freunde.

31.

Diefer hain und ber Quell und der bicht verflochtenen Reben Schatten, der trantenden Bluth funftlich geleiteter Strom,

<sup>28. 7.</sup> Mprinus, ein Fechter, f. Co. 20, 28. 1.

B. 9. Der Brator gab mit einer weißen mappa bas Beichen jum Be, ginn ber Spiele.

<sup>98. 12.</sup> Ein Tuch vom Tifch, mantele. Mantele war eigentlich basfelbe, was mappa, kein Lischtuch beim Mahl, weil die Speifetische, um ihr schones Dolg zu zeigen, damit nicht bebedt wurden. Bobl aber murben feine Lische mit einem solchen zottigen Leintuche bededt, damit sie nicht von ben darauf ftehenden Gefäßen litten, f. Ep. XIV, 138 und Beder's Galus II, 6. 152-154.

<sup>98. 13.</sup> Entfleiden, von ben bunnen Golde und Silberblechen, Die als Bierrath baran waren, vergl. Ep. VIII, 23, 98. 5-6.

<sup>28. 16.</sup> Deden, f. M. j IX, 38, 98. 6.

<sup>28. 19.</sup> Giftrum, die Rlapper ber 3fis, welche auch beren geschorene, in Linnen gefleibete Priefter trugen, f. auch Juo. Cat. VI, 533.

Auen und Rofen fo fcon, wie im zweimal tragenden Baftum, Robl, ber im Sanusmond, ficher vor Froften, mir grunt, Und der baueliche Mal, der da ichwimmt in gefchloffenem Baffer, 5 Und weißglangend, ein Thurm, abnlicher Bogel Gebeg: Sind ber herrin Befdent: als nach fieben Luftren id beimtam, Schenfte Marcella bas Saus mir und bas fleine Gebiet. Bote Rauficaa mir bafur die Garten bes Batere, 10

Saat' ich Alcinous boch: "meine gefallen mir mebr."

32.

D Somach ber Juliustalenden, feb'n mußt' ich Dein Bausgerumbel, o Bacerra, feb'n mußt' ich's: Bas nicht man einbehielt für zwei Jahr Sausmiethe, Trug beine Frau mit fleben rotben Sauvthaaren Und die greife Mutter und die Schwester, langwüchfig : 3ch glaubte Rurien tauchten aus bes Dis Nacht auf. Rach ihnen dann, von Onnger und von Kroft burre, Und bleichern Ausfeh'ns, als bas Solz bes Burbaumes, Sab bich, den Grus beiner Beit, man nachfolgen. Man glaubte, daß der Ariciner Berg giebe. Ein Rubebett, breifußig, tam und, zweifußig, Gin Tifd, und neben Lamp' und einem Bornbecher Ergoß ein eingeborftner Rachttopf Barnftrome. . Beim grunen Roblenbeden fat ein Arnabalelein :

<sup>31.</sup> B. 3. Baftum, f. A. j. IV, 42 B. 10. Der zweimal tragenden Rojengarten Baftum's ermahnt auch Bergil, Georg. IV, 119.

B. 4. 3m Janusmond, im Januar.

<sup>28. 5.</sup> In gefchloffenem Baffer, im Gifchteich.

B. 6. Mehnlicher Bogel, weißer Tauben.

**<sup>38.</sup>** 8. Marcella, Martial's Gattin.

B. 9. Rauficaa, die Tochter bes durch feine Dbfigarten berühmten Ronigs ber Phanten, Alcinous.

<sup>32.</sup> B. 1. Der Juliustalenden. Um erften Juli murben in Rom die Bohnungen vermiethet und bezäglich gewechfelt,

<sup>2. 6.</sup> Die, Pluto.

<sup>3</sup>rus, f. M. j. V, 39 93. 9. 28. 9.

<sup>3. 10.</sup> Der Ariciner Berg, f. 91. 3. II, 19 98. 8.

Daß Gerres ober faule Mänen drin waren,
Berrieth ein unanständ'ger Duft des Krugs dentlich,
Wie die Luft der Seefischteiche solchen ausströmet.
Auch fehlte nicht ein Stüdchen Tolosantase,
Auch nicht ein Kranz Bolei, verstodet, vierjährig,
Und Blätter, kahl von Zwiebeln und von Lauchknollen,
Auch nicht ein Topf der Mutter, ekles Harz haltend,
Womit Summöner Liebchen sich das Haar nehmen.
Was fragst du Säusern nach und spotist der Landleute,
Da ganz umsonst, Bacerra, du noch kannst wohnen?
Bür Brüden paßt ein solcher Komp des Hausrathes.

33.

Seine Garten vertauft Labien, um Anaben gu taufen. Richte, ale ein Zeigenbeet bat Labienus bavon.

34.

Schon, mein Julius, vier und dreißig Erndten Hab' ich, dent' ich zuruck, mit dir verlebet. Und ihr Süßes war untermischt mit Bittrem, Aber Liebliches war doch mehr darunter. Und wird jedes der Steinchen hier und dorten, Nach den Farben gesondert, überzählet, Wird die weiße die schwarze Schaar bestegen. Wenn du manches des herben wirst vermeiden Und vor schmerzlichem herzeleid dich hüten, Mußt du keinem dich allzusehr bestreunden. Minder hast du dann Schmerz und minder Freude.

10

5

<sup>25. 15.</sup> Gerres, ein ichlechter Geefisch. - Dana, f. M. 3. XI, 3 18, 14

<sup>8. 18.</sup> Lolofantafe, aus Lolofa, jest Louloufe.

<sup>8. 21.</sup> Sari, f. W. j. III, 74 8. 1.

<sup>22.</sup> Summoner. f. A. j. I, 34 B. 6, vergl. auch Ep. X, 90.

B. 25. Fur Bruden, mo vorzugeweife megen bee lebhaften Bertebre bie Bettler aufftanden.

<sup>33. 3. 9.</sup> Beigen beet, ficetum; fieus Beige und Beigmarje.

Als wenn offen du dich, Calliftratus, gegen mich zeigteft, Sagft du mir baufig, du feift öfter von Mannern umarmt. Richt fo offen, wie gern du schienft, Calliftratus, bift du. Denn wer Solches erzählt, weiß ich, verschweiget noch mehr.

36.

Beil dem Freunde die zwei auch vier Pfund Silber, Eine frostige Tog' und kurze Lana, Ein Baar klimpernder goldner Munzen manchmal, Die nothdurstig für zwei Kalenden reichen, Riemand anders, als du, Labullus, schenket, Bift du, glaube mir, gutig nicht. Bas sonst denn? Bahr zu sprechen, du bist der Schlechten Bester. Sib mir Memmier, Seneca's, Pisonen, Sib mir Crispus zuruck, jedoch die frühern: Und der Gutigen Letter wirst du werden. Bilst des Laufs und der Füße du dich rühmen, Dann besiege den Basserin und Tigris. Kein Ruhm ist es, den Eseln vorzulausen.

10 .

5

37.

Bu feinnafig begehreft du ju fceinen. Feine Rafen, doch nicht Bolypen will ich.

38.

Diesen, der Tages und Nachts an den Beiberfeffeln erscheinet, Den in der gangen Stadt mehr, als es nothig, man tennt,

<sup>36, 98, 2.</sup> Lana, f. A. 3. VIII, 59 98. 10.

B. 8. Memmier, Seneca's, Pifonen, durch ihre Freigebigkeit bekannt Bergl. Juv. Sat. V, 108-110.

B. 9. Erispus, Bibius Priscus, ber reiche Stiefvater Rero's - Die fruhern, b. h. nicht bie jest biefe Ramen tragenben.

B. 12. Bafferin und Ligris, berühmte Gircuspferbe-

Glangenben Saares, von Salbe geschwarzt, weit leuchtenb von Burpur,

Barten Gefichtes, die Bruft breit, mit geglattetem Bein, Der fich an beine Frau oft hangt als frecher Begleiter, Fürchte, Candidus nicht: Weiber umarmet er nicht.

39.

Weil du bellus bift, haff' ich dich, Sabellus. D wie widerlich bellus und Sabellus! Lieber endlich noch bellum, als Sabellus. D vergingest du doch, Sabellus, bellus!

#### 40.

Lugit du, so glaub' ich's: du machft erbarmliche Berse, die lob' ich: Singft du, so fing' ich: du trinkft, Pontilianus, ich auch.
Laffest du Wind, nicht mert' ich's: du spielst, ich werde besteget.
Eines nur ift's, das du thust ohne mich, und ich verschweig's.
Aber du gibst tropdem mir gar nichts. "Einst nach dem Tode," 5
Sagst du, "bedent" ich dich gut". Richts denn verlang' ich, boch firb.

#### 41.

Daß du, Tucca, ein Schlemmer bift, genügt nicht: Beigen willft bu es auch und wilft es icheinen.

#### 42.

Afer, dem ruftigen, hat Calliftrat fich vermählet, der bart'ge, Gang nach der Jungfrau Brauch, die fich dem Manne vermählt. Fadeln leuchteten vor, Brautschleier bargen das Antlig, Dein hochzeitlicher Auf fehlte, Talaffus, dir nicht.

<sup>39.</sup> B. 1. Bellus, artig fonnte hier nicht überfest werben, wenn ich nicht, wie Willmann in feiner Ueberfestung, ben Ramen Sabellus in "Schonfrieg" andern wollte. — B. 3. bellum, Krieg, und im Tert Sabellum als Accusativ.

<sup>42,</sup> B. 4. Zalaffue, ber Sochzeitegott.

Mitgift ward auch bestimmt. Genugt dies, Roma, dir noch nicht? 5 Der erwartst du vielleicht, daß auch gebaren er foll?

43.

Wolluftriefendes hast du mir, Sabellus, Borgelesen in zu beredten Bersen, Wie der Dindyma Dirnen nicht sie kennen, Roch der lüsternen Elephantis Bücher.
Reue Formen der Benus gibt es dorten, Wie sie wagen verlebte Buhler mögen:
Was verschwiegen wohl Ausgediente bieten,
Wo sich Fünse zu einer Gruppe fügen,
Sich aus Mehreren eine Kette bilbet,
Was erlaubt bei erlöschter Lampe sein mag.
Das verdienete nicht, daß du beredt wardst.

10

5

#### 44.

Unteus, der du mit mir durch des Blutes Bande vereinet Und durch gleichen Geschmack Geistesverwandter mir bist, Wenn du Gedichte machst, die deinem Bruder nur weichen, Stehst du an Geist nicht nach, sondern du liebst ihn nur mehr. Lesbia hätte gewiß dich geliebt mit dem zarten Catullus

Und nach dem Raso dir gern kosend Coriuna gehorcht.

Zephyre sehleten nicht, wenn die Segel spannen du wolltest;

Aber du liebst das Gestad', um nur ein Bruder zu sein.

45.

Da mit Fellen des Bods die nadten Schläfe Und den Scheitel der Glage du bededeft,

<sup>8. 6.</sup> Bergi. Dio Caff. L. XIII, 13, wo berichtet wird, daß, ale Rero fich in Griechenland mit bem entmannten Sporus formito vermählte, man ihm, und im Ernfte, ben Studwunfc vorbrachte, daß die Ehe mit rechtmaßigen Kindern gefegnet werden moge. S. auch Juv. Sat. II, 117—120.

<sup>43.</sup> B. 3. Dinbyma, mahricheintich eine Rupplerin.

B. 4. Elephantis, eine Dichterin obscener Liebe, aus beren Buchern Scenen abgebildet murben (vergl. Briapeia, 3), ble auch Liberius in feinen

Sagte, Phobus, bir neulich einer artig, Schuhe habeft bu angelegt bem Saupte.

46.

Seine Berfe vertauft Luperc und Gallus. Läugne, Clafficus, nun, daß Dichter tlug find.

47.

A. Berb und lieblich zugleich und gefällig bift du und forrifch: Dit bir leben fowohl kann ich, wie ohne bich, nicht.

**4**8.

Benn du Cher und Bilg' als gewöhnliche Speise mir aufträgkt Und nicht wähnest, mein Bunsch sei es, so ift es mir recht. Glaubst du, daß mich das begludt und daß fünf Lucrinische Austern Dich zum Erben von mir machen, so lebe mir wohl. Aber das Mahl ist sein: ich gesteh's, das feinste, doch nichts sein Bird es morgen bereits, ja auch noch heute, ja jest, Bas der leibige Schwamm des verwünscheten Stabes gestehn wird,

Oder irgend ein hund, oder ein Scherbel am Weg. Dasen und Euter der Sau und Nothbart enden auf die Art

Und durch ein gelbes Geficht und durch die marternde Gicht. 10 Reinen Albanischen Schmaus, noch ein Capitolinisches Feftmabl - Wöcht' ich um folchen Breis, ober ein Brieftergelag.

Rechnete Rektar mir so auch ein Gott an, wurd' er zu Effig. Ober zu tudischem Rahm aus Baticanischem Fas.

mit ichtupfrigen Bildern und Figuren verfchenen Gemachern hatte; f. Guet. Tib. 43.

<sup>48.</sup> B. 3. Lucrinifche Muftern. 3m Gee Lucrinus bei Baft wurben bie aus Rutupia (jest Richborough, ein hafen in Rent in England) gebrachten Auftern gemaftet.

B. 11. Albanifder Schmaus, wie ihn Domitian ju Alba gab. Ca. pitolinifdes Feftmahl, bas Gaftmahl Jupiters auf bem Capitol, werches von besonderen Beamten, den Epulonen, beforgt wurde.

B. 12. Gin Brieftergelag. Gin foldes toftbares Brieftermahle welches jur Juauguration bes Lentutus als Flamen Martialis gefeiert wurde befchreibt Macrobius in ben Saturnalien 11, 9.

Andere Gafe mag ber Tafelmeifter fich suchen, Belche das ftolze Reich beiner Gelage verführt. Mein Freund lade mich ein auf fcnell bereitete Biffen: Dir behaget ein Mahl, welches erwidern ich kann. 15

#### 49.

Linus, Führer des langgelockten haufens, Welchen ihres Bermögens herren nennet, Dem Beischläfer und Gold und Wein und Gemmen Anvertrauet die reiche Postumilla:
So mag dich, den beständig treu bewährten, Jedem deine Patronin immer vorziehn:
Wie zu hulfe du meiner Raserei kommst Und nachlässig bewachest eine Zeitlang Jene, welche mein herz so arg entstammen, Die bei Tag' und bei Nacht an meinem Busen Ich mit aller Begier zu sehen wünsche, Jenes schnecige, wohlgestalte, große, Gleiche Pärchen, nicht Knaben, sondern Perlen.

5

10

#### 50.

Lorbeerhain' und Platanengehölz und luftige Föhren Saft du und Bäder, für dich einzelnen Menschen zu groß, Und dein Porticus ruht auf hundert mächtigen Säulen, Und wo du hintritift, firahlt Onnz dir unter dem Fuß; Flüchtig stampfet dein Roß mit dem Huf die flaubige Rennbahn, 5 Und wo du hinblick, drängt murmelndes Wasser sich durch. Atrich dehnen sich weit; doch Plat ist nirgends zum Speisen Und für den Schlaf. O wie schon wohnest du doch und wie schlecht!

<sup>48. 3. 14.</sup> Mus Baticanifchem gag, f. 9. 1. 1, 18 3. 2.

<sup>50.</sup> B. 4. Onnr, f. A. 3. VI, 42 B. 14. B. 5. In ben Garten auf ben Landgutern reicher Romer fehlte auch nicht die Rennbahn.

<sup>23, 7.</sup> Atrien, f. A. j. 11, 90 98. 6,

Dich wundert's, Aulus, daß fo oft Fabullinus Betrogen wird? ein guter Menich bleibt fiets Lehrling.

52.

Er, ber die Schläse so oft mit Pierischem Kranz sich umwunden, Und deß Stimme so werth bangen Beschuldigten galt, Lieget nun hier, hier liegt, Sempronia, jener dein Rusus, Dessen Asche sogar glühet in Liebe zu dir. Liebliche Mähr von dir erzählt die Elysische Flur sich, Ind selbst Tyndaris staunt deine Entführungen an. Du bist besser, du kehrtest zurück vom verlassen entführer: Sie ist, wiederverlangt, nicht dem Gemahle gesolgt. Lächelnd vernimmt Menelaus von eurer Ilischen Liebe: Eure Entführung spricht Paris, den Phrygier, frei.

Benn dich einmal empfängt der Seligen glücklicher Bohnsty, Wird bekannter dem Styx keiner der Schatten da sein. Fremde bist du ihr nicht, Proserpina liebt die Entführten: Diese Liebe gewann dir der Sebieterin Derz.

53.

5

Bahrend Gelbes so viel du haft und Reichthums, Bie ihn selten ein Bürger hat, Baternus, Schenkst du nichts und du brutest auf dem Schape, Bie der mächtige Drache, den die Dichter Als des Scythischen Saines Bächter schildern. Ursach' aber der unbezähmten Sabsucht 3ft dein Sohn, wie du sagst und selbst dich rühmest. Siehst du's etwa auf Narren ab und Kinder,

<sup>52. 28. 6.</sup> Ennbaris, Belena.

B. 9. Menelaus, ber Gemahl ber von Baris entführten Delena. Glifche Liebe, b. h. ber bes Baris und ber Belena anlico.

B. 10. Bhrngier, Trojaner.

B. 13. Proferpina, die felbft von Bluto entfuhrt morben mar.

<sup>53.</sup> B. 5. Des Scothischen Saines Bachter, ber Coicifche Drache, ber bas golbene Bließ bewachte.

Die verspotten und dumm du möchteft machen? Diesem Lafter nur warft du ftets ein Bater.

10

#### 54.

Rothen haares und schwarz von Geficht, einäugig und hinkend, Boilus, leifteft du viel, bift du ein ehrlicher Mann.

#### 55.

Ber euch Madchen umsonst gewähren heißet,
Ift ein Alberner und ein Unverschämter.
Richt gewähret umsonst, umsonst nur kuffet.
Aegle weigert das, sie verkaust es geizig.
[Doch verkause sie's gut, was ist ein Kuß werth?
Sie verkaust ihn auch nicht für leichte Beute;]
Ein Psund Cosmischer Salb' entweder heischt sie,
Oder acht von den neugeprägten Münzen:
Daß nicht kärglich und stumm die Kuffe seien
Und den Beg die geschlossen Lippen sperren.
10
Dennoch thut sie's aus Menschlichkeit, doch das nur:
Aegle, die es versagt, umsonst zu kuffen,
Gibt zu schmutzigem Dienst umsonst den Mund her.

#### 56.

Behnmal fieht man dich frant in Ginem Jahr', auch noch öfter, Und nicht dir, Polycharm, ichadet es, fondern nur uns. Denn du verlangft, wenn genefen du bift, von den Freunden Gefchenke. Schäme dich: Einmal nur werde nun trant, Polycharm.

<sup>55.</sup> B. 7. Cosmifcher Salbe, wohlriechende Salbe bes Salbenhand, lers Cosmus in Rom, beffen Waaren einen fehr hohen Preis gehabt ju haben icheinen.

B. 8. Acht neugeprägte Mungen, Golbftude, gegen 40 Thaler, f. R. j. Gp. IX. 4 B. 1.

<sup>56.</sup> B. 3. Geimente, soteria, Genefungegeschenke. Ge mar Citte, einem Freunde bei feiner Genefung von einer Krantheit folde ju ichiden.

Barum ich oft Romentum's burres Kelb fuche Und meines Gutdens ungefcmudtes Baus, fragt bu? Um nachzudenten, ober auszuruhn, Sparfus, 3ft in der Stadt fein Ort für Arme. Schulmeifter Berbieten Morgens mir bas Leben, Rachts Bader, 5 Den aangen Zag bie Bammer unfrer Ergichmiebe. Bier bort man auf ben fcmub'gen Tifc ben Gelbwecheler Bemachlich fein Reronisch Silber ausschütten, Dort einen, ber Sifpan'ichen Goldfand aushammert, Mit blantem Schlägel auf ben glatten Stein fclagen. 10 Much fehlet nicht ber tolle Baufe Bellona's, Roch, ber bes Schiffbruch's Bild berumtragt rebfelig. Gin Judenknabe nicht, der Bettelfunft übet, Roch einer, der triefäugig Schwefel feilbietet. Ber gablen fann, mas um den tragen Schlaf bringet, Der fagt auch, wie viel Band' in Rom auf Erz folagen, Benn Coldis' Beife der ausgeschnitt'ne Mond fühlet. Du weißt das nicht, noch tannft du's wiffen, bu, Sparfus, Der im Betilianer Reich in Luft lebet Und beffen Saus auf Bergeshohn berabblidet, 20 Und ber in Rom ein But befigt und Beingartner. Richt auf Falerner Sugeln tragt ber Berbft reicher, Und innerhalb ber Sowelle machft bu Luftfabrten,

<sup>57.</sup> B. 1. Romentum's, mo Martial fein Banbgut hatte.

B. 8. Reronifd Silber, feines Gilber, morin Rero Die Mogafen beitrieb. S. Guet. Rero 44.

B. 11. Beffona's, der Rriegsgottin, Briefter liefen an deren gefte wie unfinnig mit biogen Schwertern in beiben Sanden umber, verwundeten fich felbft damit an ben Gliedmaßen und opferten ihr dies Bint. Bgl. 3nv. Sat. VI, 512.

B. 12. Schiffbruchige ließen bas Bild ihres Schiffbruchs maten und gingen bamit bettein, vgl. Buv. Gat. 301-302.

<sup>28. 17.</sup> Coldis' Beife, f. 21. 3. 1X, 29 28. 9.

B. 19. Betilianer Reich, ein Befin auf bem Janiculus, ber frager bem 2. Belilius gehörr hatte.

B. 21. 3n Rom, wo die Grundftude einen ungeheuren Werth batten,

Tief ift bein Schlaf und teine Bunge ftort jemals Die Rub'; und Tag wird's nur, wenn du ibn einläffeft. Dich wedt bie Schaer burd Lachen, Die vorbeigebet, Und bor dem Bett if Rom. 3ch muß, will ich folafen, Bon Ueberdruß ermudet auf bas Land geben.

Magdfreund nennt bich bie Frau, und Sanftenträgergeliebte It fie felbft: wie gemacht feid ihr, Alauda, gum Baar.

59.

Funfgehn Jahr' in ber Fremde, tamp bu wieder, Und nun fpendet dir Rom fo viele Ruffe, Als einft Lesbia nicht Catull gegeben. Dich erdrudet mit Ruffen jeber Rachber, Dich der haarige Bachter, lodig buftend. Bier verfolgt dich ber Beber, bort ber Balter, Bier ber Schufter, ber eben Leber fußte, Dier bes läufebewohnten Rinns Befiter, Ein Triefaugiger bier und bort ein Blinder Und ein Mund, ber von fcmut'ger Luft jurudtehrt. Das verdienete nicht, daß bu gurudtamft.

10

60.

Sproffe des Mars, mein Tag, wo merft ich die rofige Radel Unferes Sonnengoits fab und fein bebres Beficht, Schämft bu bich, bag by verebrt auf bem Land und am Rafenaltar wirft.

Da ich gefeiert bich fonft batt' in ber Latier Stadt, Dann verzeib's, daß ich nicht gern bien' an meinen Ralenden, Leben will ich ben Zag, welcher bas Leben mir gab.

60 h

Bang' am Geburtstagsfeste zu fein, daß nicht dem Sabellus Warmes febl' und, daß flar ged' ein Alauda ben Bein,

<sup>60. 8. 1.</sup> Sproffe bes Mars, ben erfte Mari, ber bem Wars heilig mar, Martials Geburtstag. 29 Martial, Gpigramme.

Truben Caeuber ihm durch Linnen forglich zu felgen, Immet auch auf und ab zwischen den Tischen zu gehn, Den zu empfangen und den, und aufzuftehn von dem Mable, Babrend auf Marmor, wie Gis, talt, mit dem Huße man tritt: Bas für ein Grund ift da, freiwillig das zu erdulden, Bas du versagteft, wenn dir's hieße dein König und herr?

#### 61.

Daß ich Berf' und ein kurz und scharf Gedichtlein Auf bich mache, das fürchtest du, Ligurra, Und möchtst dieser Besorgniß würdig scheinen. Doch du fürchtest umsonst und hoffst vergebens. Löwen Libya's stürzen sich auf Stiere, Rimmer sind sie dem Schmetterling gefährlich. Suche, rath' ich, wenn du gelesen sein willk, Einer schmußigen Sohle trunknen Dichter, Der mit stinkender Kreid' und rober Kohle Berse schreibt, die man lieset auf dem Abtritt. Die Stirn rühme sich nimmer meines Brandmals.

#### · 62.

Rönig ber früheren Belt und bes alten himmels, Erhabnet, Unter welchem noch nicht Blage, nur Frieden es gab, Richt zu tyrannischen Blig, noch des Bliges werthe, dagegen Land, reich tragend von selbst, nicht bis zum Dreus durchwäßti: Romme fröhlich und gern zu den festlichen Freuden des Priscus: 5 Daß du bei deinem Fest seiest, geziemt fich für dich. Gütigster Bater, du gibft aus der Stadt des friedlichen Ruma Rach sechs Bintern ihn jest heimischer Erde zurud.

<sup>60</sup> b. B. 2. Warmes, ealda, f. A. 3. I, 11 B. 4. B. 3. Truben Cacuber, f. M. 4. II, 40 B. 5.

<sup>62.</sup> B. 1. Ronig ber früheren Welt, Saturnus.

B. 5. Briscus Terentius (f. ben Brief ju biefem Buche) war nach fechesahriger Abmefenheit aus Rom im Dezember nach feinem Baterfande Spanien jurudgelehrt und feierte hier bas Gaturnaltenfeft.

15

10

ehft bu, wie prangend ber Martt, bem Aufonischen ahnlich, bir voll hangt,

Wie er durch uppige Stul' Ehre zu machen dir fucht? 10 e nicht targen die Sand und für reiche Tische die Mungen, Belche Schäge für dich, Bater Saturnus, er zahlt? b daß größer der Werth und die Gunft dem verdienstlichen Bert fei,

Feiert ein Bater dein Fest fo und ein trefflicher Mann. be man aber hinfort so dich an deinem Dezember, Wie du, heiliger, ihm oft noch gewährest den Tag.

63.

is du nicht um sein Del Benafrum neidest, d nicht histrischen Krügen braucht zu weichen, d bestegst des Galasus weiße Schase, d nicht trügst durch das Blut der Purpurschnede, indern lebende Farbe gibst den heerden:
ige, Corduba, deinem Dichter, daß nicht hamlos er sich mit meinen Bersen schmüde.
1 ertrüge das, war's ein guter Dichter, m ich könnte die Schmerzen wieder geben:
elose verführen unvergolten.
inde kann man des Auges nicht berauben.
hts ist schädlicher, als ein nackter Räuber:
hts ist sicherer, als ein schlechter Dichter.

64.

nen mit iconerem Daar und Geficht, ale die rofigen Schenken, Machft du zum Roche. Du bift, Cinna, ein lederer Menich.

<sup>28. 9.</sup> Dem Mufonifchen, bem Romifchen.

<sup>63.</sup> B. 1. Benafrum, Stadt in Campanien, beffen Del nach Plinius iturg. XV, 2 6. 7) bas befte ber Erbe mar.

B. 2 Siftrifchen Rrugen, bem Dele Iftriene.

<sup>28. 3.</sup> Galafus, f. Al. 3, 11, 43 18. 3.

<sup>18. 4-5.</sup> Corduba, jest Cordova, am Batis, f. M. g. I. 96 18. 5.

Als sich die ganze Racht in jeder Art willig Die schone Phyllis meiner Luft gewährt hatte, Und früh ich nachsann, was ich zum Geschent gabe, Ob von Cosmus oder Riceros ein Pfund Salbe, Ob Bolle von des Bätis Strand ein gut Säuslein, Ob mit des Kaisers Stempel zehen Goldstüde: Umschlang sie meinen Hals, sich zärtlich auschmiegend Mit langem Ruß, wie wenn sich Tauben liebkosen, Und sing zu bitten an um einen Krug Weines.

66.

Du besitzest ein Saus, das für Sunderttausend du tauftest Und das du gerne vertaufst auch um geringeren Breis. Aber mit liftiger Runft, Amon, bestichst du den Kanfer, Sinter Schägen verftedt ftolg fic Dutte darum. Betten glanzen, geschmudt mit der Bracht des edelsten Schildvatt's 5

Und Mauritaniens Solz, Citrus von feltnem Gewicht;

Silber und Gold tragt dort ein funftlicher Delphifcer Brachtife: Rnaben fteben umber, die ju Gebietern man wunfct.

Dann vernimmt man von bir "zweihundert", billiger fet's nicht. Gingerichtet vertaufft billig, Amon, bu bein Bane.

67.

Ihr habt, Iben des Mai, Mercur geboren. An den Iben August's erschien Olana.

<sup>65.</sup> B. 4. Cosmus und Riceros, Galbenhandler in Rom.

<sup>95. 5.</sup> Bom Batis, f. M. j. I, 96 98. 5.

<sup>8. 6.</sup> Dolbfüde, f. M. j. IX, 4 8. 1.

<sup>28. 9.</sup> Rrug Beines, vgl. Gp. XI, 27 28. 4.

<sup>66.</sup> B. 1. Sunberttaufend, gegen 5000 Thaler.

<sup>98. 6.</sup> Citrus, f. 91. j. 11, 43 98. 9.

B. 7. Delphifche Tifche, delphicae, nach bem Driphifcon Dreifuße fo genannt. Ihre marmorne, runde ober vieredige, Blatte rufte auf brei gesichweiften gugen, oft mit Abwen, Bods ober anderen Rlaum.

B. 9. 3weihundert (taufend), also bas Doppette bes Kinfanfpeeises. 67, B. 1. 3den (j. M. j. 111, 6 B. 16 des Mai, vgl. Ep. VII, 74

5

Beilig macht bes October Iben Maro. Oft erfreue bich der und jener Iben, Der bu feierft bes großen Maro Iben.

68.

Früher Client, um den ich die Sauptftadt habe verlaffen, Suche, wenn flug du bift, Atrien Stolzer dir auf. Bin ich doch Anwalt nicht, noch zu bitteren Sandeln geeignet, Sondern bequem und alt und der Camenen Genoß. Muße behagt mir und Schlaf, die das große Rom mir versagte: Find' ich es, daß man auch hier wachet, so teht' ich zurud.

69.

So wie Driginal-Gemald' und Becher, Saltft bu, Baulus, jum Staat bir alle Freunde.

70.

Als dem Aper ein Knabe mit Klumpfuß Linnen ins Bad trug, Ein einäugiges Beib Togabewahrerin war,
Und ihm ein Tröpflein Del ein Salber reichte mit Darmbruch,
Uebt' er frenges Gericht gegen die Trunkenen aus.
"Brechet dem Ritter, der gleich nach dem Baden trinket, die Becher," 5
Schrie er, "entzwei und gießt seinen Falerner ihm aus"!
Aber nachdem dreihundert vom alten Ohm er geerbet,
Rehret er ohne Rausch nie von den Thermen zurück.
Bas doch durchtrochene Reich' und fünf Langlodige können!
Als er noch dürstig war, sehlte dem Aper der Durft.

71.

Alles, Lygdus, versagft du meinen Bitten: Und doch haft du mir früher nichts versaget.

B. 5. An den Iden des Mai i. J. R. 256 wurde dem Mereur ein Tempel nahe dem Eirens geweiht, f. Liv. II, 21.

B. 3. Bergil mar an ben Octoberiben geboren.

B. 5. Silius Italicus, f. Ep. XI, 48 und 49.

<sup>70.</sup> B. 7. Dreihundert (taufend), etwa 18000 Thaler.

B. 9. Durch brochene Reiche, diatreta, f. M. j. XI, 11 B. I.

. 72.

Da du dir etwas Land, verstedt bei den Grabern, getauft haft.
Und ein huttden, bereits morich, mit geftügetem Dach,
Gibft du, Bannychus, auf der Stadt Brozesse, dein Landgut,
Und den kleinen, jedoch sicheren Togagewinn.
hirf' und Graupen und Korn und Bohnen psiegteft als Anwalt
Du zu verkausen, du kaufft jest es als Aderer selbft.

73.

Ich foll, fagft du, Catullus, dich beerben. Rimmer glaub' ich's, Catullus, bis ich's lefe.

74.

Bahrend die Rilfdifffahrt Arpftallpotale bir bringet,
Rimm Trintbeder auch an aus der Flaminischen Bahn.
Sind die, oder erscheint, wer diese dir zum Geschent macht,
Oreister? gedoppelten Berth haben die schlechten jedoch.
Flaccus, es wird fein Dieb durch die Bildwerte gereizet,
Und sie zerspringen dir nicht, ift auch das Baffer zu heiß.
Ja, und tann sie dem Gaft nicht sorglos reichen der Diener,
Dhne daß ihren Fall fürchtet die zitternde Sand?
Das ift etwas auch werth, daß du tannst zutrivten in diesen,
Benn den Becher nachter, Flaccus, zerbrechen du wills.

75.

Gern icon eilt Polytimus zu ben Mabchen; Ungern will als ein Anabe Sppnus gelten;

<sup>72.</sup> B. 4. Togageminn, die Sportel, f. M. 3. 1, 89 B. 1. B. 6. Bu vertaufen, weil bir bas die Elienten in größerer Weines.

<sup>28. 6.</sup> Bu verfaufen, weil bir das die Ellenten in großerer Wenge, als du verbrauchen tonnteft, jum Gefchent brachten.

<sup>74.</sup> B. 1. Die Rilfchifffahrt, f. A. 3u XI, 11 B. 1. B. 2. Aus ber Flaminifchen Bahn, aus bem Eireus Flaminius auf dem Marbfelde. Auf dem geräumigen Plate um die Biele (metae) ber Rennsahnen maren Buben, worin Allerlei verkauft murbe.

<sup>28. 4.</sup> Dreifter, f. Ep. XIV, 94. Dreifte Becher, eallees andaes.
28. 10. Wenn Giner mit unreinem Munde (f. 21. 1. 1. 83 B. 2) baraus getrunten hatte.

Bohl gefüttert mit Eicheln ift Secundus; Luft hat Dindymus am Gebuhl und läugnet's; Für ein Rädchen auch tonnt' Amphion gelten. Deren Kosen und übermüthig Besen Und ihr girrendes Sprodethun, Avitus, Ift mir lieber, als eine Frau mit tausend.

76.

Für ben Modius gibt's vier As, für die Amphora zwanzig. Freffend und faufend darum tommet ber Bauer zu nichts.

77.

Mährend Nethon im Capitole, siehend Und sich bis zu den Rägelspigen beugend, Still zu Jupiter sieht, entfuhr ein Wind ihm. Lachen mußten die Menschen, doch beleidigt Hieß der Bater der Götter selbst zur Strafe Ihn drei Rächte dafür zu hause speisen. Wenn nach diesem Bergehn der arme Aethon Wieder zum Capitol zu geben wünschet, Sucht er erst die Batroclianer Sige, Und läßt zehen bis zwanzig Winde dorten. Doch obwohl er sich vorgesehen, sieht er Mit zusammengeprestem Steiß zu Jovis.

10

<sup>75. 93. 8.</sup> Mit taufend, b. h. mit einer Million, etwa 50000 Ehalern.

<sup>76.</sup> B. 1. Modius, ein Mas von 1/3 rom. Rubiffuß, etwa 21/9 preuß. Mehe oder 8,74 Litres. Amphora, ein rom. Rubiffuß oder 80 rom. Pfund Waffer oder Wein, etwa 22,9 preuß. Quart oder 26.23 Litres. Bier 26. cin Cilbergrofchen und 51/2 Bfennige; imaniig Ms, 11 Gilbergr. 7 Bf.

B. 3. Da ber Landmann fo geringe Breife far fein Getreibe und feinen Wein erhalt, verzehrt er lieber Alles felbft, flatt es ju vertaufen.

<sup>77.</sup> B. 9. Batroeliauer Gige, gatrinen, upn einem Batroclus poer Batrocles erbaut.

Richts, Bithynicus, fchrieb ich auf bich. Richt wille bu es glauben, Und verlangft, bag ich fcwor'? Eber befriedig ich bich.

79.

Bieles ichenkt' ich bir, was bu bir erbateft, Dehr noch ichenkt' ich bir, als bu bir erbateft: Doch nicht horeft bu auf, mich flets zu bitten. Ber nichts weigert, ift, Atticilla, unkeufch.

80

Richt, daß er Burdige lobt, es lobt Calliftratus Alle. Ber fann, gilt ihm für folcot feiner, ein Reblicher fein?

81.

Im Mond Dezember schickte zum Saturnusseft Mir Umber, als er arm noch war, ein Tischkleidchen (halicula); Jest ift er reich geworden, und er schickt Spelttrank (halicu).

82.

Unfrem Menogenes ift in den Badern und in den Thermen Richt zu entrinnen, wenn auch jegliche Aunst du gebrauchs. Mit der Rechten und Linken erhascht den erhitzenden Oreibas Er, daß häufig für dich zähl' ein gefangener Ball; Und nimmt auf aus dem Staub' und bringt den mächtigen Luftball, d Gätt' er gebadet auch schon, schon auch die Soblen am Aus.

<sup>81.</sup> B. 2 und 3. Die Diminutivform halleula (ein furges Oberfleib) bedeutet alfo ein werthvolleres Gefchent, als hallen (ein aus Spelt bereitetes Getrant); b. h. als Armer fchentte er mehr, denn als Reicher, obwohl die Form ber Worte es umgekehrt scheinen last.

<sup>82, 98. 3.</sup> Dreiball, f. M. 1. IV. 19 98. 5.

<sup>28. 5.</sup> Luftball, f. bafelbft 28. 7.

<sup>9. 6.</sup> Diese Leibebubungen wurden eben por tem Babe vorgenommen, nach bem Babe ging man jum Dahl, wobei man fatt der Schuhe bie Sobien anlegte.

5

Benn du bas Leiniuch nimmft, fo heißt's, bag es weißer, als Schnee fei,

Mag es auch schmutziger sein, als bei den Kindern ber Schoof. Wenn du das spärliche Haar mit gespaltenem gahne dir ordnest, Sagt er, du habest Achill's herrliche Loden gesammt.

10 Er trägt selber im Krug dir die Dese räuchrigen Weines, Und die schwizende Stirn wischt er beständig dir ab. Alles lobt er an dir, er bewundert Alles, bis dessen Uleberdrüssig du sagt: "Komme zum Nable mit mir".

83

Fabianus, der Brüche ftets verhöhnte, Und der jedes Geschöß in Furcht versette, Benn er über geschwollne Bafferbrüche Rehr, als zween Catulle sprächen, schwatte, Sah vor Rurzem fich in des Rero Thermen Blöglich an, und der arme Mensch verflummte.

84.

Ungern hatt' ich's erlaubt, daß bein haar Bolytimus verlet warb, Aber es freuet mich jest, daß ich dein Bitten erhört. So haft, Belops, auch du nach geschorenen Loden geglanzet, Daß dein Elsenbein ganz die Berlobete sab.

85.

lebel rieche der Mund den Anabenschändern, Sagft du. Wenn es so ift, Fabull, wie glaubft bu, Daß er ichmußigen Bungen riechen moge?

B. 9. Mit gefpaltenem gabn, mit dem Ramme von Effenbein.

<sup>28. 11.</sup> Sefe rauchrigen Weines, biden truben geraucherten Bein, 21. 3. 111, 82 26. 23. Ueber bas Weintrinfen in ben Babern -vgl. Ep. [11, 70.

<sup>83. 95. 4.</sup> Catuit ergeht fich in feinen Gedichten im Doftenen und fynifchen oft über alles Das.

<sup>28. 6.</sup> Weil er an fich felbft einen Brud gewahr murbe.

<sup>84.</sup> B. 3. Betops, Gemant ber hippobamia, Conn bes Tantalus. antalus hatte, um die Allwiffenheit ber Strer auf die Probe ju fellen, ihnen

Dreifig Anaben, foviel der Magdlein auch, und nur Ein Glieb, Und bem die Mannetraft fehlt, haft bu. Bas wirk bu ba thun?

87.

Zweimal vermiff' er schon die Sohlen, klagt Cotta, Und heißet drum fahrlässig seinen Tischenaben, Der ihm allein blieb und des Armen Schaar bildet; Bewigt ersann der schlaue Mensch daher etwas, Damit er nicht mehr solcher Art Berluft leide, Er gehet jest zu jeder Mahlzeit barfüßig.

88.

Tongilianus besigt ein feines Raschen, ich weiß es. Aber die Raf' ift jest Alles, was noch er besigt.

89.

Benn, Charin, du das Saupt in Bolle hüllest, Schmerzen nicht dich die Ohren, nein, die Saare.

90.

Maro gelobete laut für ben greifen Freund, ben ein Fieber, Dritthalbtägig, verbrennt und mit bem Tobe bedrobt,

feinen Sohn Belops jur Speife vorgeseht. Jupiter aber machte ben Belopt wieder lebendig und gab ihm flatt der Schulter, welche Ceres verzehrt halb., eine elfenbeinerne. S. Dyginus' Fabeln 83.

<sup>87.</sup> B. 1. Die Sohlen, soleae, eine Art mit Banbern an ben gafen befestigter Sandalen, in welchen statt ber Schuhe man vom Babe ju Lifte ging, legte man im Borzimmer ab jur Schonung ber Teppiche auf ben Speife fopha's.

B. 5. Er gab bies als Bormand für feine Dürftigfeit an.

<sup>89. 3. 1.</sup> Bergi. Gp. IV, 41.

<sup>28. 2.</sup> Schmerzen, boppelfinnig, es fcmerzt bich, baß bie bie Daure fehlen.

<sup>90. 3. 1.</sup> Laut, aus Erbichfeicherei.

<sup>2.</sup> Das britthaletagige Fieber, hemitritueus, mar befonbers gefährlich.

5

Burbe ber Kranke nicht zu den Stygischen Schatten gesendet, Boll' er ein Opferthier Jupitern schlachten zum Dank. Als von den Aerzten bestimmt die Genesung wurde verheißen, That er Gelübd', um befreit von dem Gelübde zu sein.

91.

Da, Magulla, du mit dem Mann gemeinfam haft das Lager und seinen Ausgedienten, Befhalb, sage mir, nicht auch seinen Mundschent? Ach, du seufzest; dir banget vor der Flasche.

92.

Priscus, du fragest mich oft, wie ich bann mich wurde benehmen, Wenn auf einmal ich reich wurd' und ein mächtiger Mann. Glaubst du, es tonn' ein Mensch die tunftigen Sitten dir sagen? Sage, wie du sein wirft, wurd'st du jum Lowen gemacht.

93.

Bie den Buhlen fie vor des Satten Augen Könne kuffen, ersann Fabulla liftig.
Sie kußt immer nur ihren kleinen Rarren; Den ergreift, wenn er trieft von vielen Kuffen, Drauf ihr Buhler und schidt, gefüllt mit seinen, Seiner lachenden herrin gleich ihn wieder.
Welch ein größerer Rarr boch ift ber Ehmann!

94.

Als ich ein Epos fcrieb, schriebst du auch eines; ich wich bir, Daß wetteifernd mein Sang nicht mit bem beinigen sei.

B. 6. Alfo daß fein Freund fterben moge, ber ihm megen feines erften Befubbes etwas vermacht batte.

<sup>91. 3. 4.</sup> Bor ber Glafche, b. h. bu iurchteft, bein Mann tonne bich vergiften, wenn bu beffen Dunbichent benutteft, vgl. Ep. 1V, 69,

<sup>93.</sup> B. 3. Rarren, f. M. j. VIII, 13 B. 1.

Meine Thalia ging zum Cothurn der Tragiter über:
Du auch legtest das lang schleppende Syrma dir an.
Tonen ließ ich die Eyra, den Stolz der Calabrer Camenen:
Lechzend nach neuem Ruhm, raubst du das Plectrum mir and.
Ich wag's mit der Satir': ein Lucilius strebst du zu werden;
Tändele mit Clegie'n: ebenso tändelst auch du.
Was kann weniger sein? ich begann Epigramme zu dichten:
Dieser mein Balmzweig auch, Tucca, gelüstet dich jest.
Wähle, was du nicht wills; wer scheut's nicht, Ales zu wollen?
Und was du nicht willst, Tucca, das lasse du mir.

95.

Bas Musaus Berbuhltes hat geschrieben, Bucher, die sich mit Sybarit'schen meffen, Und mit reizendem Salz getränkte Blätter Lies, Instantius Rusus; doch ein Mädchen Sei bei dir, daß du nicht Talaffus' Berke Deinen lüsternen Sänden übertragest Und Ehgatte du werdest ohne Gattin.

96.

Da dir das Leben des Manns und feine Treue bekannt if, Und dein ehelich Bett Keine berühret und frankt, Befhalb qualen dich, gleich Rebsweibern, Thorin, die Dienet, Deren Genuß nur turz und nur ein füchtiger ift?

<sup>94.</sup> B. 4. Sprma, f. M. 1. IV, 49 B. 8.

B. 5. Die Lyra, b. fi. ich murbe tprifcher Dichter. Calabrer Camenen, f. 21. 3. V, 30 B. 2.

B. 6. Blecten wer Becten, ber Riel, womit bie Saiten geriffen murben, um bie ginger ju fconen. G. Gp. XIV, 167.

B. 7. Lucifius. C. Ennius Lucifius, geboren 148 v. Chr in Sinuseffa, gestorben 102 v. Chr. in Reapel, Romifder Ritter, der Begrunder ber ebmifden Satire.

<sup>95.</sup> B. 1. Dufaus, ein nicht weiter befannter ungachtiger Dichter.

B. 2. Sybaritifche Bucher, obfcene Bucher Des Sybariten Demi-

<sup>28. 5.</sup> Talaffus, ber Sochzeitsgott.

Daß dir mehr, als dem Herrn, ein Knabe leißet, beweis' ich:
Er macht's, baß du dem Mann bift das alleinige Weib.
Er gibt, was du als Frau nicht geben wills. "Doch ich geb' es",
Sagst du, "daß nicht des Gemahls Liebe verirre vom Bett".
Underes ist das: ich will die Chier, nicht die Mariste.
Beide verwechsele nicht, sieh als Mariste dich an.
10 Eine Gattin und Frau muß ihre Grenzen erkennen;
Laffe den Anaben ihr Theil, mache von deinem Gebrauch.

97.

Da ein jugendlich Weib du haft, wie solchem Kaum ein Gatte mit frechen Bunschen nahte, Reich und edel und keusch und wohlerzogen, Buhlft du, Bassus, und gar mit Langgelodten, Die du dir für der Gattin Geld verschafft hast. Und so kommst du erschöpft zur Herrin wieder, Den erkauft sie sich hat für viele Tausend, Und den weder die süßen Schmeichelworte, Roch die kosenden Hände mehr entstammen. Endlich schme dich, oder vor Gericht geht's. Richt ift beiner dein Leib; du hast verkauft ihn.

10

98.

Batis, ber du das haar mit Oliventranze geschmudt trägft, Der mit der glanzenden Fluth golden die Bließe du farbft, Belchen Bromius liebt und Pallas, welchem der Meerherr Bur weiß schäumenden See Bege für Schiffe gebahnt:

<sup>96. 38. 9.</sup> Chier Feige, f. Ep. XIII, 23. Maristen, f. A. g. VII, 25 38. 7.

<sup>98.</sup> B. 1. Batis, hier als Flusgott personificirt. An ben Ufern bes Batis maren reiche Olivenpftangungen.

<sup>2.</sup> Bergi. Ep. IX, 61 25. 3-4.

B. 3. Bromius, Bacque, ber als Gott bes Beines, Ballas, Die ils Bottin bes Delbaums ihre Schatge fpendet. Der Meerfterr, Reptunus.

Möge deinem Geftad' Inftantius gludlich fich naben, Und, wie das frubere Jahr, diefes verfließen dem Bolt. Richt ertennt er, wie fcwer es ift, auf den Macer zu folgen; Wer abmiffet die Laft, ift fie zu tragen gefchidt.

B. 7. Macer, ugl. Ep. X, 78, ben Inftantius Rufus als Statthalter von Spanien abibete.

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis dreizehntes Buch.

## Zenten.

1.

Daß Thunfischen bas Kleid nicht fehl' und Oliven der Mantel, Dder hunger und Roth fürchte der garftige Burm, Musen, verderbt, mein Schade nur ist's, die Papprus des Riles; Neue Scherze verlangt, sehet, der trunkene Mond. Keine Gesechte besteht mit tapferen Knöcheln mein Bürfel, Und kein Elsenbein schüttelt mir Sechser und hund. Diese Blätter, sie sind mir Bürselbecher und Rüsse.

Dieses Spiel, es gewährt weder Berlust, noch Gewinnst.

Zenien, Gaftgefchente.

<sup>1.</sup> B. 1. Bergi. Ep. III, 2 B. 3-5 und IV, 86 B. 8.

<sup>8. 2.</sup> Bergl. Juv. Sat. VII, 26.

B. 3. Die Papprus des Rifes, die Schiffart Megypten's, deren Baft nach verschiedener Bubereitung bas Papier bildete.

B. 4. Der trunfene Mond, der Monat der Saturnalien, der Des gember.

<sup>5-6. 6. 91.</sup> j. IV, 14 98. 8.

Magft großnäfig du fein, wie du willft, ja, werde zur Rafe, Groß, wie zu tragen du nicht hättest den Atlas bewegt, Und wenn fähig du wärft, den Latinus felbst zu verspotten, Setzest du doch nicht mehr unsere Bossen herab, Als wir selber gethan. Was frommt's, den Bahn mit dem Bahne 5 Ragen? des Fleisches bedarf's, wenn du dich sättigen willst. Mühe dich nicht umsonst: für sie, die sich selber bewundern, Dabe dein Gift; wir selbst halten ja dieses für nichts. Doch nicht allzusehr ift's nichts, wenn du freundlichen Obres, Und nicht morgens zu mir kommest mit nüchterner Stirn.

3.

Sammtlicher Kenien Schaar in diesem schmächtigen Buchlein Wird der Seftertien vier toften, wofern du fie taufft. Dunten dich viere zu viel? auch zwei nur tonilen fie toften, Und, ber die Bucher vertauft, Tryphon, erzielte Gewinn. Magft du die Diftichen hier zum Geschent Gaftfreunden bescheren, 5 Sollte so selten, wie mir, dir ein Seftertius sein. Durch Aufschriften erhaltst du dazu für die Dinge die Romen: Uebergehe, was nicht deinem Geschmade behagt.

## 4. Meihrauch.

Opfre den Beihrauch fromm, daß Jupiter lang' auf der Erde, Spat am himmlifden Bof herrichen Germanicus laft.

## 5. Mefeffer.

Bard dir ein Feigenschnepfchen, wie Bachs an gefpreizeten Lenden Glangend, vom Loofe, fo gib Pfeffer ibm, haft bu Gefchmad.

<sup>2.</sup> B. 2. Atlas, der himmeleträger. B. 3. Latinus, f. M. 4. I,

<sup>3. 8. 2.</sup> Bier Seftertien, 5 Silbergrofden 91/2 Pfennige.

B. 4. Trophon, ber Berleger ber Kenten, f. auch M. 1. 1, 2 B. 3. 4. B. 2. Germanicus, Domitian, ber als Gott nach feinem Lobe nicht in die Unterwelt, sondern in den himmel sommen mußte.

<sup>5. 8. 1.</sup> Feigenfonepfden, ficedula. mahrideinith ber weißhalfige

## 6. Spelttrank (Halica).

Spelttrant fchiden wir dir, mag Beinmeth fpenden der Reiche. Bill ihn der Reiche bir nicht fciden, fo taufe dir ihn:

## 7. Bie Bohne (Faba).

Schaumet im tothen Sefchirr dir bie blaffe Schale der Bobne, Rannft du haufig das Mahl glangender Gonner verschmabn.

## 8. Syelt (Far).

Einen plebejifden Lopf full' an mit Clufinifdem Speltbrei, Daß im geleereten dir lieblicher fcmede der Moft.

## 9. Die Binse.

Nimm hier Linfen vom Ril jum Gefchent, Belufiums Gabe: Graupen von Spelt ftehn mehr, weniger Bohnen im Preis.

## 10. Jeines Weigenmehl (Simila).

Bablen konnt'ft du den Werth und Gebrauch des weigenen Debis nicht,

Da für den Bader fo oft nuglich es ift und ben Roch.

## 11. Berste.

Rimm in Empfang, was ber Anecht nicht gibt bem fcweigenben Maulthier.

Richt ift bir bas Gefchent, fondern bem Birthe gemacht.

Fliegenschnapper, muscleapa albicollis, italienisch becca aco, ein Lederbiffen bei ben Romern.

<sup>6.</sup> B. 1. Spelttrant, halica, ein aus Spelt bereitetes Getrant, welches nur in ben Brovingen gebrauchlich war und in Rom taum von ben Urmen getrunten wurde. Weinmeth, mulum, eine Michang aus to Theilen Moft und einem Iheile Ponig, ober aus 4 Theilen Wein und einem Iheile Ponig. Der beste wurde aus altem Falerner und honig vom Pybla ober Pomettus bereitet, und war bann allerdings toftbar.

<sup>7.</sup> B. 1. Bohne, im Test conchis, die mit ber Schale gefochte.

<sup>8.</sup> B. 1. Clufium, Stadt in Etrurien, jeht Chinfi.

B. 2. Der Bein ober Moft foll dadurd milder werden.

<sup>9. 8. 1.</sup> Belufium, Gtabt in Megupten, am Mittelianbifden Meere.

#### 12. Getreide.

Rimm breihundert Gemäß von des Libpfden Aderers Erubt, Dag bem Berberben entgehn moge bas Feld vor der Stadt.

## 13. Kunkelrüben (Betae).

Daß die Speife des Schmieds, die fade Bete, dir fomede, Bie oft wird fich der Roch Pfeffer erbitten und Wein!

## 14. Fattich.

Lattich pflegte bas Mahl bei unferen Batern zu fchließen : Sage, warum bei uns diefer die Mahle beginnt.

15. Nicht enuchendes Holz (Ligna acapna). Berden dir Felder bebaut in der nachbarichaft von Romentum, Landmann, bringe dir dann, rathen wir, holz auf's Gehöft.

## 16. Bie Rube (Rapa).

Rimm hier Ruben von mir, des Dezemberfrofts fich erfreuend, Beiche bes Romulus Mahl pflegen im himmel zu fein.

- 17. Johlenstengelbundel (Fascos coliculi). Daß nicht Etel bei dir die blaffen Stengel erregen, Mache den Kohl dir grün Baffer, mit Soda gemischt.
- 18. Schnittlnuch (Porri sectivi). Saft du Tarentischen Lauchs ftarkriechende Fäben gegeffen, Dann gib immer den Kuß nur mit geschloffenem Mund.
- 19. Kopflunch (Porri capitati). Trefflichen Lauch schickt uns Aricia's waldige Gegend. Siehe den grünen Schopf hier an dem schneigen Stiel.

<sup>12.</sup> B. 1. Dreihundert Gemäß, modii, etwa jwei Binepel.

<sup>15.</sup> B. 1. Romentum, f. M. 3. II, 38 98, 1. 17. 98. 1. Stenget, f. M. 3. V. 78 98. 7.

<sup>18.</sup> B. 1. Laventum, jest Zaranto, Stadt in Unteritaffen, aud burd Bolle und Bein berühmt.

## 20. Steckrüben (Napi).

Diefe gewinnt Amiternum's Gebiet in gefegneten Garten: Selfener bieten fich bir Rurfifche runde jum Dabl.

# 21. Spargel.

Lieblicher kann nicht fein des am Meer bei Ravenna gewachf'nen Barten Schoffes, als wild wachsenden Spargels, Geschmad.

22. Furtheerige Weintrunben (Uvae duracinae). Nicht für die Becher gemacht, verschmäht mich Traube Lyaus, Trinkst du aber mich nicht, werd' ich ein Rektar dir sein.

## 23. Chier feigen.

Altem Setinischen Bein find Chier Feigen vergleichbar, Lauteren Bein und Salt tragen fie felber in fic.

## 24. Die Quitte.

Gibt man die Quitten, getrankt mit Cecropischem Sonig, du nenuft fie Sonigapfel und wirft rubmen ben eblen Gefchmad.

<sup>19.</sup> B. 1. Aricia's Schnittlauch gibt Plinius (Naturg. XIX, 6 5. 110) ben nachsten Rang nach bem von Aegupten und Oftia. Columella (X, 139) nennt Aricia die Mutter des Lauchs.

<sup>20.</sup> B. 1. Amiternum und Rurfia, Stabte im Cabinifchen. G. Blin R. XVIII, 13 g. 130 und XIX, 5 g. 77.

<sup>21.</sup> B. 1. Bom Spargel, ber in ben Garten Rabenna's gezogen ward, fagt Binius (Raturg. IX, 4 5. 54', baß von den Maschpargeln (altiles asparagi) brei auf ein Pfund gegangen maren, und ruft babei aus: "heu prodligia ventria!" — Bom wildwachsenden Spargel auf ter Campanischen Infel Resisignt berselbe (Raturg. XIX, 8 f. 146) baß er bei weitem als ber beste gette.

<sup>22.</sup> B. 1. Meber die hartheerigen Trauben f. Blin. Raturg. XIV. 3 6. 40, wo er fie ambrofijch nennt und fagt, daß fie ohne alle Befäße am Stode aufzubewahren find.

<sup>24.</sup> B. 1. Cecropifder Sonig, Mttifcher vom Symettus.

B. 2. Sonigapfel, melimela, f. Blin. Raturg. XV, 14 5. 51.

# 25. Miniennüsse (Nuces pineae).

Bir find Cybele's Frucht: weit weiche, Bandrer, von hinnen, Daß wir durch unferen Sturg nicht dir verlegen bas Daupt.

#### 26. Elsbeeren (Sorba).

Begen zu weichen Leib find wir Elebeeren bir nuglich: Baffender wird bie Frucht Anaben gegeben, ale bir.

- 27. Ber Klumpen bon grossen Butteln (Palatium caryotarum). Goldige Datteln gibt's zum Geschent an des Janus Ralenden, Und doch pflegen sie nur Gaben des Armen zu sein.
- 28. Bas Gefass mit trockenen kleinen Jeigen (Vas cottanorum). Benn die Cottanen hier, verpadt in gewundenem Regel, Größer wären, mit Recht würden sie Feigen genannt.
- 29. Bas Gefass mit Bumuscener Bflaumen. Rimm bier, runglig gemacht durch Alters Murb' in der Fremde, Bflaumen: fie losen die Laft, ift dir verbartet der Leib.

#### 30. Junenser Rase.

Rafe, welchen bas Bilb des Etruseischen Luna bezeichnet, Spendet dir taufendmal morgens für Anaben die Roft.

<sup>25.</sup> B. 1. Cybele's Frucht, f. A. 3. 11, 86 B. 4 und gu XI, 86 B. 3.

<sup>26.</sup> B. 1. Elsbeeren, die Fruchte von Cratagus torminalis Linu, die man im Derbit, wenn fie, gleich den Mispeln, welch geworden find, effen Tann. Sie haben einen herben Gefcmad und werden als Pausmittel gegen Durchfall gebraucht.

<sup>27.</sup> B. 1. Goldige Datteln, vergolbete, welche bie Ellenten am erften Januar ben Patronen jum Gefchent brachten, f. A. g. VIII, 33 B. 11. und ju "XI, 31 B. 10.

<sup>28.</sup> B. 1. Cottanen, eine Mrt Sprifcher fleiner getrodneter Beigen.

<sup>29.</sup> B. 2. Bffaumen aus Damaseus in Eprien.

<sup>30,</sup> B. 1. Quna, Stadt in Etrurien, beren Safen halbmonbibrmig tief in bas Band hineinging. Die bort bereiteten Rafe, von beren Grofe Bil

#### 31. Westiner Mase.

3 du, genügsam, Fleisch dir jum Frühmahl wollteft verfagen, bendet Bestinifches Bieb diefes Erzeugnis dir gu.

# 32. Knuchkase.

t ber jeglichen Rauch und von jeglichem Berbe getrunten, sondern ber Rafe nur fcmedt, welcher Belabrifchen trant.

#### 33. Crebulaner Rase.

ula hat uns erzeugt; man liebt in doppelter Art uns, läßiges Röften mach', oder das Waffer uns mild.

# 34. Zwiebeln (Bulbi).

die Gattin betagt und find dir die Glieder erftorben, önnen die Zwiebeln dich nur fättigen, Anderes nicht.

35. Aucanische Murste (Lucanicae). des Picenischen Schweins Lucanische Tochter erschein' ich: inen gefälligen Rrang bild' ich um schneeigen Brei.

# 36. Das Ristehen Gliben.

e, die zu uns tommt, den Bicenischen Breffen entzogen, biefe Dlive beginnt und fie beschlieft auch bas Mabl.

<sup>(</sup>Rat. XI, 42) fagt, bag fle bis auf taufend Pfund ichwer gemacht martrugen mahricheinlich bas Bilb bes Salbmonbes.

<sup>31.</sup> B. 2. Die Beftiner, bftlich von den Sabinern, am Abriatifchen :. G. Blin, R. XI, 42.

<sup>32.</sup> B. 2. Belabrifc, f. 26. 3. XI, 52 98. 10.

<sup>33.</sup> B. 1. Erebula, Stadt im Cabinifchen.

<sup>34. 3 2.</sup> Swiebeln, bulbi, eine Art Swiedeln, bie ben Gefchlechter reizen follten.

<sup>35.</sup> B. 1. Bicenifc, f. A. i. IV, 46 B. 12. Quequien in iinteren, berühmt wegen feiner Fieischwürfte, die Incanicae genannt murben, . j. I, 41 B. 9-10. Bergl. auch Ep. V, 78 B. 9.

<sup>36,</sup> B, 2. Bergi. Gp. V, 78 9. 17-20.

# 37. Grangen (Mala citri).

Dies find Aepfel, entweder vom Zweig bes Corcyrifden Catten, Der es batte fie einft Afrita's Drache bewacht.

#### 38. Biestmilch (Colostrum).

Bieftmild, welche ber firt ben noch nicht ftebenben Bodlein Raubte, ben Muttern guerft tommende, geben wir bir.

#### 39. Bas Bocklein (Haedus).

Dies muthwillige Bieb, bas ben grunenden Bacous befcabigt, Berbe geftraft: noch jung fcabete fcon es bem Gott.

#### 40. Gier.

Sommen in weißer Fluth die fafranfarbigen Dotter, Burge Defperifcher Saft einer Matrele bas Gi.

#### 41. Bas Milchschweinehen.

- Bebet ber tragen Sau nur von Milch genahreten Saugling Dir, ihr Reichen, und fpeist ihr vom Aetolifchen Schwein.
- 42. Aernlose Granaten und Ausspürsiche (Apyrina et tuberes). Richt vom Libyschen Zweig empfängst ternlose Granaten Und Ruspsicsiche du, sondern von Bäumen Roment's.

#### 43. Busselbe.

Dier von den Zweigen gepfludt, nimm an ternlofe Granaten Und Rugvfirfiche. Bas follen die Libyfden bir?

<sup>37.</sup> B. 1. Des Corcyrifchen Gartens, f. A. j. VII, 42 B. 6.

B. 2. Afrita's Drade, ber ber Defperidengarten.

<sup>38. 98. 1.</sup> Bieft mild, colostrum, f. Plin. Raturg. XXVIII, 9. 5. 123. 40. 98. 2. Defperifder Gaft einer Matrele, Garum aus Spa-

nien, f. A. 3. VI, 93 B. 6.
41. B. 2. Aetolifches Schwein, f. A. 3. VII, 2 B. 3.

<sup>42.</sup> B. 1. Bom Libniden 3meig. Diefe Früchte maren von Afrita aus eingeführt. Rerniofe Granaten, apprina, die feinen hofzigen Rern haben, f. Blin. Raturg. XIII, 19, Ruppfirfiche, tuberen, glattfantige

# 44. Saubrust (Sumon).

Saubruft bunkt's bich noch nicht; fo ftrömt vom gefülleten Enter Ihre Bige, fo fehr ftropt fie von lebenber Milch.

# 45. Junge Bubner.

Benn ich Bogel befag' aus Libyen, ober von Phafis, Burd' ich fie schiden, fo nimm Bogel vom hofe bu jest.

# 46. Mirsiche (Persica).

bir frühreife, gering auf den Mutteraften geachtet, Sind am gepfropfeten Zweig theuere Pfirfiche jest.

# 47. Picentiner Brode.

icentinifches Brod quillt fo vom ichneeigen Rettar, Bie, wenn Baffer er fog, quillet ber lodere Sommm.

# 48. Milze (Boleti).

icht ift's, Silber und Gold und die Lana oder die Toga Fortzugeben, doch fcwer, Bilge zu fenden dem Freund.

49. Bie Feigenschnepfe (Ficedula).

a ich von Feigen mich nahr' und fuße Trauben mich fpeifen, Weghalb hat man mich nicht lieber nach Trauben genannt?

irfiche mit einem wie Ruffe fcmedenben Rerne, beren Plinius (Raturg, XV, 6. 48) gwei Arten nennt.

B. 2. Roment's, von Martial's Lanbgute.

<sup>44.</sup> B. 1. Saubruft, sumen, b. h. die der Lafel; fie ift fo faftig, menn fie noch an der lebenden Sau wäre.

<sup>45 %. 1. 6. 1. 1.</sup> III, 77, 4.

<sup>28. 2.</sup> Bogel vom Dofe, f. Cp. 111, 58 \$. 12 ff.

<sup>47.</sup> B. 1. Schneeiger Reftar, Mild.

<sup>48. 25. 2.</sup> Bilje, f. M. j. 1, 20 98. 4.

<sup>49.</sup> B. 4, Die Feigenschnepfe (f. M. 3. XIII, 8 B. 1) fest fich ar auf Feigen und Trauben, frift aber mahricheinlich nur Infeffen bann ab.

# 50. Sriffeln (Terrae tubera).

- Rach ben Boleten find wir Truffeln, die wir die Rutter Erde mit fanftem haupt fprengen, das zweite Gewächt.
- 51. Bus Schent Brosselu (Turdorum docuria). Dir behaget vielleicht ein Arang, aus Rosen und reichem Rardus gestochten, doch mir einer von Orosselu gemacht.

#### 52. Die Enten.

Gang zwar trage bie Ente man auf; boch fie fcmedt en ber Bruft nur

Und an dem Ruden: ben Reft fende bem Roche gurud.

#### 53. Die Turteltanben.

- Benn man ein Turtelchen, fett, mir gibt, dann Lattich und Schneden, Geht mir: verderben mit euch will ich ben Sunger mir nicht.
- 54. Ber Vorderbug des Seigweins (Porna). Gebt Cerretanischen mir, auch der von den Menavern tommet, Sei es: vom Schinken mag schmausen der Glanzendere.

#### 55. Schinken Petaso).

Saftig ift er: fo eil' und lag nicht theuere Freunde Barten. Denn ift er alt, bleibe der Schinken mir fern.

#### 56. Die Gebürmutter (Volva).

Dich lodt ftarter vielleicht von dem Jungfernschweine die Rutter; Meinem Geschmade behagt die von der trachtigen Sau.

57. Bie Masserrose (Colocasia).

Ueber den Rilfohl lad' und beffen quellende Bolle, Benn mit dem Biff' und ber Sand garftige gaben bu fpinnft.

<sup>51. 98. 2. 6. 91.</sup> j. 111, 47 98. 10.

<sup>54.</sup> B. 1. Cerretauer, ein fpanifches Bolt. Menaper, ein Bolt im Belgifchen Gallien.

# 58. Bie Gangeleber.

Sieh, wie die Leber ftrost, die größer ift, als die Gans felbft! "Bo wuchs", wirft du erftaunt fagen, "ich frage dich, die?"

# 59. Saselmäuse (Glires).

Gang verschlaf' ich ben Binter und bin am fettsten in jener Beit bes Jahres, in ber nichts, ale ber Schlaf, mich ernahrt.

#### 60. Maninchen.

Soblen, in die es fich grub, hat gern bas Raninchen gur Wohnung. Beimliche Wege gu bau'n hat es die Feinde gelehrt.

61. Jonische wilde Bühner (Attagenae).

Bon Bogeln gelten als ber Lederei'n erfte Die Attagen' Joniens bei Gutschmedern.

# 62. Masthennen.

Durch verfüßetes Dehl wird fett die willige henne, Fett durch Dunkel. Der Gaum ift an Erfindungen reich.

# 63. Napaunen.

Daß abmagern der Sahn nicht mög' aus Kräfteverschwendung, Rahm man die Hoden ibm. Jest wird er ein Gallus mir fein.

<sup>56.</sup> Die Gebarmutter, f. Blin. Raturg. XI, 37 f. 210-211.

<sup>57. 98. 1.</sup> Riffohi, f. 91. 1. VIII, 33 98. 14.

<sup>59.</sup> Safelmaufe, f. A. j. III, 58, 36.

<sup>60.</sup> B. 2. Seimliche Wege, unterirbifche Gange in ber Belagerungstunft hießen nach ben Raninchen cunteult; f. Begetius IV, 24.

<sup>61.</sup> B. 2. Attagen, eine Art wifber Suhner, Die jest nicht maber gu beftimmen finb.

<sup>62.</sup> B. 1. Berfåßtes Deti, burd Doft ober Weth verfugt, womit fie in einem engen und finfteren Raume gestopft wurden, f. Barro Banbl. 111, 9.

<sup>63. 3. 2.</sup> Sallus, ein Bortfpiel mit galine, Sahn, und Galle, ent, mannter Epbelepriefter.

#### 64. Busselbe.

Brudilos budt fic bas huhn bem unvermögenden Gatten. Diefem geziemete fich's, Cybele's Bogel zu fein.

# 65. Mepphühner (Perdices).

Auf Aufonischen Tifc tommt bies als ein feltener Bogel: Diefes fpieleft bu oft, bich ju ergogen, am Teich.

#### 66. Tanben.

Rimmer verlete bein Bahn eibbruchig gartliche Zauben, Barb bir ber beilige Dienft Gnibifder Göttin vertraut.

#### 67. Kingeltauben (Palumbi).

Rraftlos machet und trag die Ringeltaube die Lenden. Benn du die Bolluft liebft, meibe des Bogels Genuß.

# 68. Goldamseln (Galbulae).

Ret und Ruthe mit Leim berudet die gelblichen Bogel, Benn vor der Reife der Bein grun in der Traube noch ftrost.

# 69. Catter (Cathae).

Mir hat Umbrien nie Bannonifde Catten gegeben: Bubens machet bamit lieber bem herrn ein Befchent.

#### 70. Manen.

Staunend fiehst du ihn an, wenn er spreigt die ftrablenden gebern, Und, Bartherziger, den gibst du dem blutigen Roch?

<sup>65.</sup> B. 2. Gin Spiel, perdix genannt.

<sup>66.</sup> B. 2. 3n Onibos, einer Stadt Cariens, murbe Benus befonbers verehrt, und hatte hier auch bie berühmte Statue bes Prapitefes.

<sup>69</sup> B. 1. Pannonifc, aus bem heutigen Ungarn. Catten, ein zweifelhaftes Thier, nach Einigen eine Art Bogel, nach Anbern wilber Ragen.

— Pubens, aus Umbrien, f. A. g. VII, 97, B, 2-3.

# 71. flamingo's (Phoenicopteri).

Rothes Befieder gibt mir den Ramen, aber die Bunge Schmedt den Schlemmern. Bie gar, war' ihr die Sprache verliehn!

# 72. Mhasane.

Erft auf Argoifchem Riel find wir herübergetragen: Borber hatten wir nichts, außer bem Bhafis gefannt.

#### 73. Berlhühner (Numidicae).

Bat fich auch hannibal fatt an Romifchen Ganfen gegeffen, Riemals hat ber Barbar feine Geflügel gefpeist.

#### 74. Øanse.

Diefer Bogel erhielt ben Tarpejifchen Tempel bes Donnrers. Bundert es bich? Roch nicht hatte der Gott ihn erbaut.

# 75. Araniche.

Storen die Ordnung wird's, nicht gang wird fliegen der Buchftab, -Benn du von Balamed's Bogeln auch Ginen nur nahmft.

# 76. Feldhühner (Rusticulae).

Bas verschlägt es, ob Feld-, ob Repphuhn, ift ber Gefchmad gleich? Theurer bezahlet man bies: trefflicher schmedt es darum.

<sup>72.</sup> B. 1. Auf Argoifdem Riel, auf dem Argonautenfchiffe Argo.

B. 2. Phafis, Flug in Coldis, nach bem bie Phafane ben Ramen haben.

<sup>73.</sup> B. 2. Seine Beflugel, eben die Rumibifchen Suhner, vergl. 111, 58. 25.

<sup>74. 3. 1.</sup> Das Ganfegefcrei rettete bas Capitol por ber Ginnahme burch bie Gallier.

<sup>75.</sup> B. 2. Palamedes, Sohn bes Eubbifchen Ronigs Ranplius, foll bas Schachfpiel und bie griechifchen Buchftaben O, Z, A, X, auch ben Buchftaben d burd Beobachtung bes Flugs ber Kraniche erfunden haben; verglauch Ep, IX, 13, B. 7.

#### 77. Schwäne.

Lieblich tonenben Sang ftimmt an mit fterbender gunge Er, ber ben Leichengefang felber fich finget, ber Schwan.

# 78. Purpurbögel (Porphyriones).

Sold flein Bogelchen wird genannt nach bem großen Siganten ? Auch nach Borphyrion beißt's, bem von ber grunen Partei.

# 79. Zebende Rothbarte (Mulli vivi).

3m Seewaffer gebracht, holt angfilich Athem ber Rothbart. Stirbt er? Das lebende Deer gib ihm nur, und er erftart.

#### 80. Muranen.

Nicht vermag bes Sicilifchen Meers gewalt'ge Murane Unterzutauchen bie haut, die ihr bie Sonne verbrannt.

# 81. Steinbutten (Rhombi).

Liegt ber Butt auch auf einer breiten Schuffel, Breiter boch, als die Schuffel, ift ber Steinbutt.

#### 82. Austern.

Eben nur tam ich Ruschel berauscht vom Bajaner Lucrinus. Ebeles Garum jest beifchet mein lederer Durft.

<sup>78.</sup> B. 1. Porphyrion, der Purpurvogel (f. Plin, R. X, 46), auch ber Rame eines Giganten (f. Porag Db. III, 4, 54), und ein Wagenlenker ber grunen Bartei.

<sup>79.</sup> B. 1. 3m Geewaffer, in einem mit Geemaffer geffilten Sift, taften. Rothbart, f. A. 3. II, 37, 28. 4.

<sup>80.</sup> B. 2. Die Saut der Murane ift nach Blin. R. IX, 12 febr weich.

<sup>81.</sup> B. 2. Bergl. Juv. Sat. IV, 72.

<sup>82.</sup> B. 1. G. M. 1. XII, 48, B. 3.

B. 2. Garum (f. M. j. VI, 93, B. 6), jum Befranfein ber Anftern, um ihren Befchmad reigenber ju machen.

83. Seekrebse (Pinnenwachter) (Squillae). Liris' blauliche Fluth, die der Bald der Marica befchüget, Liebt und: in großefter Rabl tommen wir Squillen baber.

# 84. Ber Fippfisch (Scarus).

Der von den Bellen des Meers benagt antommet, der Scarus, Ift an der Leber nur gut, fonft von geringem Gefchmad.

85. Ber Krabentisch (Coracinus).

Um dich reißet man fich als des Rilmarkts Saupt, Coracinus. Reinen größeren Ruhm gibt's für den Bellifchen Gaum.

#### 86. Meerigel (Echini).

Wenn er die Finger auch fticht mit feiner ftachligen Schale, 3ft der Igel des Meers ohne die Rinde doch gart.

# 87. Burgurschnecken (Murices).

Undantbarer, du trägft mit unferem Blute gefärbte Rleider, und biefes genügt nicht, bu verfpeifeft une noch.

# 88. Gründlinge (Gobii).

Benn im Benetischen Land auch glänzend find die Gelage, 3ft doch der Grundling bort meiftens das erfte Bericht.

# 89. Ber Jupus.

Dauniens Lupus besucht an der See den Euganer Timavus, Wo mit dem Salge des Meers fußes Gewaffer er trintt.

<sup>83.</sup> B. 1. Liris, Marica, f. A. 3. X, 30, 98. 9.

<sup>85.</sup> B. 2. Bellifch, fo viel wie Alexanderinifch, weil der aus Bella in Macedonien geburtige Alexander d. Gr. Aegopten erobert und Alexandrien ersbaut hatte.

<sup>87.</sup> B. 2. Purpurichneden merben in dem in M. 1. Xil, 48, 98. 12 ermannten Briefterichmaufe auch unter ben Speifen genannt.

<sup>88.</sup> B. 2. Der Grundling, Cyprinus Gobio, Linn.

<sup>89.</sup> B. 1. Daunien, ein Theil Appuliens, von Daunus, Bater bes

# 90. Ber Goldfisch (Aurata).

Lob und Breis ju empfahn verdient nicht jeglicher Goldfift, Sondern der Dufcheln nur fpeist in dem Lucrinifden Gee,

# 91. Ber Acipensis.

Sendet den Acipenfis dem Tifc des Raiferpalaftes. Schmude das feltne Befchent dort das ambrofifce Dabl.

#### 92. Sasen.

Duntt mich Ctwas gewiß, fo find von den Bogein die Oroffeln, Bom vierfüßigen Bild hafen die lederfte Roft.

#### 93. Ber Gber.

Jenes borftige Thier, das Grau'n Diomedischer Felder, Das der Actolische Speer fallete, mar fo, wie dies.

# 94. Rebe (Dammae).

Eber bedrohn durch ben Bahn, das Geweih vertheidiget birfche: Rur gur Beute find wir friedliche Rebe gemacht.

Turnus, Ronig ber Rutuler, ber fich in Appulien niebetgelaffen hatte. Lupus, f. A. 31, 37, B. 4. Timavus, Flus in Iftrien, ber fich in ben Benev tianifchen (Euganeer, f. A. 3. IV, 25, B. 4) Meerbufen ergiest.

<sup>91.</sup> B. 1. Acipenfis, vielleicht ber Stor ober ber Sterlet, ben Giers ale ein Troftmittel nennt, und ber unter Fibtentonen auf die Tafel gefest murbe.

8. 2. Das ambrofifche Mahl, mit Bezug auf Domitian's Get. liebeit.

<sup>93.</sup> B. 1. Diomedifc, fo viel wie Metolifc, von Diomedes, Ronig in Metolien. G. M. j. 1, 104, B. 7.

<sup>94.</sup> Dammae. Damma ift nach Blin. (Raturg VIII, 53, §. 214) eine Antitopenart jenseite bes Mittellandischen Meers, mit nach vorn gebogenen Sonnern, die jesige Antilope Dama. Rach W. E. Weber (Juvenalabert. E. 436 ff.) ist dama eine italienische Benennung für das Reh, beren Gebrauch aber durch das in der Jägersprache gangbarere enprea, enpreolus verdrängt fei. In Mart. Ep. III, 58, B. 28 fann dama weder Antilope, noch Gemfe, son dern nur Reh bedeuten, well von der Jagd auf Fauftin's Billa bei Baja die Rede ift, wo es weder Antilopen, noch Gemfen, noch Damhirsche geben tonnte.

# 95. Die wilde Antilope (Oryx).

Richt die verachtetfte Beut' in der Morgenjagd ift der Orpr; Bilber Sunde wie viel find mir getödtet durch ibn!

# 96. Ber Birsch.

Bar er jener von bir, Cyparif, mit ber halfter gegahmte, Ober ber birfch, ber von bir, Silvia, wurde geliebt?

# 97. Bas Maldeselfüllen (Lalisio).

Bahrend das Baldef'lein noch gart ift und es genähret Rur von der Mutter wird, nennt man's Lalifio turg.

# 98. Bie Gnzelle (Dorcas).

Schenke dem kleinen Sohn als liebliches Spiel die Dorcade: Togen schüttelnd, entläßt meistens die Menge das Thier.

# 99. Die wilde Geis (Caprea).

Siehe, die wilde Beis hangt boch an der Spipe des Felfens: Du wirft hoffen, fie fallt; doch fie verbohnet den Sund.

<sup>- 3</sup>ch habe baher damma nicht nur hier, sondern auch an den anderen Stellen (Sch. 30, I, 49: IV, 35, 74; XIII, 94) durch Reh überseht und in XIII, 99 caprea durch milbe Beis, weil hier sobald nachher doch mahrscheinlich ein anderes Thier gemeint ift, als in XIII, 94 mit damma.

<sup>95.</sup> B. 1. Morgenjagb; bie Thiertampfe murben gewohnlich Morgens gehalten.

<sup>96.</sup> B. 1. Eppariffus, Liebling des Apollo, ober nach Andern bes Silvanus, welcher, nachdem er einen gahmen hirfc erfchoffen, fich ju Tobe gramte und in eine Cypreffe verwandelt wurde.

<sup>98. 2.</sup> Silvia, beren jahmer hirfc von Ascanius getobtet murbe, f. Berait's Aen. VII. 483 ff.

<sup>97.</sup> B. 2. Lalifio, das Gallen bes Balbefels burch Gin Wort aus; gebrudt.

<sup>98.</sup> B. 2. Togen fchuttelnd. Das Contteln der Loga war ein Beichen des Miffcallens über Bergögerung des Anfangs der Spiele, oder hier, bas ein fo zierliches Thier auf den Kampfplat gebracht wurde.

<sup>99</sup> B. 1. Die milbe Geis, f. M. 1. Ep. 94 biefes Buches.

# 100. Ber Waldesel (Onager).

Ein Baldefel, ein schöner, ift da: des Erythrifchen Babnes Jadgspiel laffet nun ruhn: nehmet die Repe hinweg.

# 101. Benufrisches Gel.

Dies Fett ichwigte bir aus die Frucht bes Campaner Benafrum: Benn du dich beffen bedienft, duftet es felber auch mit.

# 102. Gurum der Bundesgenossen.

Rimm von dem erften Blut des im Sterben liegenden Scomber Als ein theures Gefchent toftliches Garum von mir.

103. Ber Rrug Thunfischlinke (Amphora Muriae).

Dich erzeugt, ich gesteh's, ber Untipolitanische Thunfifc; Bar' ich dem Scomber entsproßt, wurd' ich bir nimmer gefciet.

# 104. Attischer Fonig.

hier hat die den Thefeer Opmettus plundernde Biene Dir aus der Ballas Sain toftlichen Rettar gefchickt.

. 🗸

<sup>100.</sup> B. 1. Des Ernthrijden Sahne, bes Bahne bes Imbifchen

B. 2. Die Rege, wodurch die vorderften Plagreigen vor den wilden Ihieren geschucht wurden.

<sup>101, 28, 1,</sup> Benafrum, f. M. j. XII, 63, 95, 1.

<sup>102.</sup> Garum ber Bundesgenoffen, f. M. j. VI, 93, B. C.

<sup>3. 1.</sup> Scomber, mahricheinfic bie Mafrete.

<sup>103.</sup> Thunfifchlate, muria, eine abnliche und abnifch Benute, aber wohlfellere falgige Sifchbrube, wie Barum, Die aus ben Thunfichen und andern geringen Fifchen bereitet wurde.

B. 1. Untipolis, jest Untibes in Franfreid.

B. 2. Dem Gcomber, b. h. mare ich Garum.

<sup>104.</sup> B. 1, Thefeer, fo viel wie Mittifc, ba Thefeus Abnig von Megen gewefen.

# 105. Sicilische Fonigwaben.

Benn du Baben, entftammt den Sicilifden Bugeln des Sybla, Schentteft, fo fage du dreift, daß es Cecropifche find.

106. Kosinenwein (Passum).

Diefen Rofinenwein hat bir bes Minoifcen Creta Gnofifche Lefe gebracht; Aermeren bient er als Deth.

107. Bechwein (Picatum).

Bweifele nicht, er ift von dem traubenreichen Bienna Angetommen, mir hat Romulus felbft ibn gefchickt.

108. Meth (Mulsum).

Attifder Sonig, du trubft den nettargleichen Falerner. Diefem Beine geziemt's, daß Ganymedes ihn mifcht.

109. Albaner.

Diefen ichidt aus ben Rammern bes herrn bie liebliche Lefe, Belder es wohl behagt auf bem Julifchen Berg.

<sup>105. 2.</sup> Cecropifche, Mttifche.

<sup>106.</sup> B. 1. Rofinenwein, ein bibider, füßer Bein aus am Stod geweltten Trauben, ber besonders gut aus Ereta war. Minoifc, vom Ereterfdige Minos.

<sup>3. 2.</sup> Onofifd, von der Stadt Onofus in Creta.

<sup>107.</sup> Bechmein, f. A. g. III, 77, B. 8. Dier ift Bein, ber von felbft nach Bech fcmedt und ber bie Biennenfer Felber in Ruf gebracht hat, gemeint. S. Blin. Raturg. XIV, 1, 5. 18.

B. 1. Bienna, Stadt der Allobroger im Rarbonnenfifden Gallien, beute Bienne.

<sup>2.</sup> Romulus, vielleicht ein Weinhandler ju Bienna, wenn hier nicht etwa im Scherz unter Romulus Rom gemeint ift, und bag ber Wein nicht aus Bienna, fondern in Rom fabricirt fei.

<sup>108.</sup> Meth, mulsum, f. M. J. XIII, 6, 15. 1.

<sup>109.</sup> B. 1. Des herrn, Domitian's, ber in Alba einen Balaft hatte und fich bort gern aufhielt.

B. 2. Der Julifche Berg, von Julus, bem Cohne bes Meneed, ben Martial, Epigramme,

#### 110. Surrentiner.

Trintst du Surrentischen Bein? lag Gold und bunte Murrinen; Der Bein fendet zugleich seine Potale dir mit.

#### 111. Jalerner.

Maffifder Bein tam her aus Sinueffanischen Reltern: Belchem Ronful entftammt, frageft du? Reinen noch gab's.

#### 112. Setiner.

Setia, das von der Bob' auf Bomptinische Felder herabschaut, Schidte, die kleine Stadt, dieses bejahrete Fas.

#### 113. Jundaner.

Diefen Fundaner trug ber gefegnete Berbft bes Opimins.
Bon dem Conful gepreßt wurde ber Moft und gegecht.

#### 114. Erifoliner.

Ich Trifoliner bin zwar nicht vom erften Lyaus, Unter den Weinen jedoch werd' ich ber fiebente fein.

bort mit den Lojanern die berühmte weiße Sau mit dreißig Jungen, eine Drafeispruche gemäß, aufgefunden hatte. Rach diefer erhieft die hier von Just aufgebaute Stadt den Namen Alba.

<sup>110.</sup> B. l. Gurrentum, jest Sorrento, Stadt in Campanien. - Sold und Murrinen, d. i. goldene und Murrapotale. 6. Aum. 4. Cp. II 26, B. 2.

<sup>111. 28. 1.</sup> Maffifcher Wein, f. M. g. I, 26, 38. 8. Sinneffe Stadt in Campanien.

B. 2. Reinen noch gab's, b. b. er fammt noch aus ber Beit bi Abnige.

<sup>112.</sup> B. 1. Setia, f. A. j. IV, 64, 98. 34.

<sup>113.</sup> B. l. Fundi, Stadt in Latium, jest Fondi. Opimius, f. 1 4. Ep. I, 26, 28. 7.

<sup>114.</sup> B. I. Erifoliner, aus einer Gegend in Campanien, name Sinueffa, beren Wein gerühmt wird. G. Blin, Rat, XIV, 6, 6. 69.

#### 115. Cacuber.

Ebeler Cacuber Bein wird reif beim Fundaner Ampela, Auch die mitten im Sumpf wachsende Rebe gebeiht.

# 116. Signiner.

Erinte Siguiner Bein, er halt ben fluffigen Leib an. Daß er gu fehr nicht flopft, bleibe dir maßig ber Durft.

#### 117. Mamertiner.

Wird dir ein gaß Mamertiner geschenkt Reftorifchen Alters, Rann ber Rame für ihn jeder beliebige fein.

#### 118. Tarracomenser.

Tarraco, beffen Gewächs nur weicht dem Campaner Lyans, Beugete diefen Wein, der fich mit Tuscifchem mißt.

#### 119. Momentaner.

Meinen Bachus befchert dir die Romentanische Lefe: Bift bu des Quintus Freund, trinkest du trefflicheren.

#### 120. Spoletiner.

Bein aus ben Arugen Spolet's, die morfch icon wurden bom Alter, Erinfft du mit größerer Luft, ale ben Falernifchen Moft.

<sup>115.</sup> B. 1. Cacuber, f. M. g. 11, 40, B. 50. Ampela, Stadt in Latium.

<sup>116.</sup> B. 1, Signia, Stadt in Latium, jest Segni.

<sup>117.</sup> B. 1. Mamertiner, aus ber Gegend von Meffana in Sicilien,

<sup>118.</sup> B. 1. Tarraco, Stadt an ber Oftfufte Spaniens, jeht Tarragona. Dem Campaner Lyaus; Campanien lieferte Die edefften Italifchen Weine. Plinius Anaturg. XIV, 6) vergleicht ben Tarraconenfer ben erften

<sup>119. 3. 1.</sup> Romentanifche Befe, von Martial's Gute bei Roment.

B. 2. Quintus Dvidius, Martial's Freund und Gutsnachbar.

<sup>120,</sup> B. I. Spoletum, Stadt in Umbrien.

# 121. Beligner.

Truben Marfifden Bein fcidt her der Belignifde Bandmann; Erinte du felber nicht, fondern bein Diener davon.

#### 122. Essig.

Salte für werthlos nicht bies Saflein Rilifchen Effigs: Bahrenb er Bein noch war, hatt' er geringeren Berth.

#### 123. Massilitaner.

Saft du's burch beine Sportel gebracht auf hunbert Clienten, Rannft bu Raffilifchen Bein geben, gefchwängert mit Rauch.

#### 124. Caretaner.

Caretanifcher Bein bei Repos duntt dich Setiner. Und er fpendet ihn nicht Bielen, er trinkt ihn mit Drei'n.

#### 125. Tarentiner.

Aulon, fomohl durch Wolle berühmt, als reich auch an Reben, Spende die Beine für mich, köftliche Bließe für bic.

#### 126. Salbe.

hinterlaffe den Bein und die Salben nimmer dem Erben: Er empfange das Geld, jene verbrauche du gang.

# 127. Ber Mosenkrung.

Dir, o Raifer, beschert vorzeitige Rrange ber Binter: Du bift's jest, wie ber Leng einft, bem bie Rose gehort.

<sup>121. 28. 1.</sup> Marfen, ein Bolf in Latium. Beligni, f. M. g. I, 26, 28. 5.

<sup>122.</sup> B. 1. Riffich; ber Megyptifche Effig mar berühmt. Bergl. 3us. Sat. XIII, 85.

<sup>123. 36. 2. 6. 3.</sup> j. III, 82, 35. 23.

<sup>124.</sup> B. 1. Care, Stadt in Etrurien. Repos, ein Freund und Rad. bar Martial's, f. Gp. VI. 27.

<sup>125. 9. 1.</sup> Mulon, ein Berg in Calabrien.

<sup>127. 18. 1.</sup> Bergi. Gp. VI, 80.

# Ber Epigramme

# des M. Valerius Martialis vierzehntes Buch.

# Saturnaliengeschenke.

1.

Jest, wo der Synthesis sich der Senator freut und der Ritter, Und der Hut auf dem Haupt unseren Jupiter schmudt; Und nicht vor dem Aedil sich der Stlave fürchtet beim Würfeln, Da in der Räh' er jest siehet gefrorene See'n: Hör' abwechselnd von mir der Reichen Loos' und der Armen: Spend' ein Zeder daraus seine Geschenke dem Gast.

"Läppische Bossen sind's und wo möglich Schlechtres, als diese".
Wer nicht weiß es, und wer läugnet, was jeglicher sieht?

Aber was that' ich sons, Saturn, in den trunkenen Tagen,
Die sur den himmel dein Sohn selber dir gab zum Ersat?

<sup>1.</sup> B. 1. Jest, in ben Gaturnalien, f. M. 3. IV, 46, B. 1.

<sup>2.</sup> Unferen Jupiter, Domitian.

<sup>3. 3.</sup> Bergi. Cp. V, 84, 95. 5.

B. 10. Dein Cohn, Jupiter, für die geraubte herrichaft im himmel. B. 11. Mycene, wo Agamemnon und Caffandra von Ciptamneftra erwordet wurden. Theba und Troja, d. h. die helben in und vor Theben und Troja.

Soll ich vom bofen Mycen' und von Theba fchreiben und Troja? "Spiele mit Ruffen": ich will Ruffe nicht opfern bem Spiel.

#### 1. b.

Lefer, du fannft dies Buch an beliebiger Stelle beenden. In zwei Berfen gefagt findeft bu Alles im Bert.

2

Biffen willft bu, warum ich die Ueberfdriften bingufchrieb? Dag bu, wofern es beliebt, biefe ju lefen nur branchft.

- 3. Schreibtnfeln bon Citrusholz (Pugillares citrei). Baren wir holzer nicht in bunne Tafeln zerschnitten, Burben bie ebele Laft Libpfchen Bahnes wir fein.
- 4. Juniblattrige Schreibtafeln (Quinquiplices). Benn fünfblättriges Bachs des Gebieters Ehre vertundet, Sieht man von Jungftierblut dampfen den gludlichen hof.

•

<sup>3.</sup> Schreibtafeln, pugillaren, codleilli. Es wurden baju mehrere, brei (triplicea) ober funf (quinquiplicea) bunne, mit einem etwas erhabenen Rande verschene Holgeden, bie mit Wachs überzogen waren, worig wan mittelft bes Griffels, stylus, die Buchftaben einrift, nach Art best Einbandes unserer Bucher vereinigt. Sie waren von verschiedener Gröbe, doch so, daß man sie wie ein Laschenbuch bei sich tragen konnte. Ran schrieb darauf and die Briefe, welche dann mit einem Faben kreuzweise zusammengebunden und, wo der Faden gefnupft war, mit Wachs durch den Siegekring versiegelt wurden. Bu Liebesbriefen nahm man gewöhnlich sehr kleine, welche mit einem Kamen von zweiselshafter Bedeutung Vitellianer genanut wurden. G. Beder's Gallus 1, S. 180 ff. — Daß es auch Bücher von Bergament in dieser Form gegeben habe, beweist Ep. XIV, 184.

B. 2. Die Baft Libyichen Bahnes, D. h. Eifchplatten, orben, auf einem Etfenbeinfuße. G. M. j. II, 43, B. 9.

<sup>4.</sup> B. 1. Des Gebieters Ehre, Domitians Triumphe, ober fein neues Confulat u. bergi., die auf folden Tafelchen angefundigt murben,

B. 2. Den gludlichen Sof, ben Borbof bes Balaftes ober bes Ca. pitole, mo bann Dantopfer gebracht murben.

# 5. Elfenbeinerne Schreibtnieln.

)aß nicht trauriges Bachs bir bie ichwachen Augen verberbe, Farb' auf des Elfenbeins Schnece die Schrift fich bir ichwarg.

# 6. Breiblattrige Schreibtafeln.

Rein dreiblattrig Gefchent wird nicht ein geringes dich bunten, Wenn dir die Freundin darauf fcreibet, fie tomme ju dir.

7. Pergamentne Schreibtafeln (Pugillares membranei). Diehe für Wachs dies an, wenn auch Pergament es genannt wird. Wenn du erneuen fie willft, kannft du verloichen die Schrift.

# 8. Witelliamer Schreibtnfeln.

Ehe noch fie das Madden bat gelefen, Beig fie, was die Bitellianer munichen.

# 9. Nasselbe.

Beil du die kleinsten fiehft, fo erhalt uns, glaubst du, die Freundin. Aber du irrft und um Gelb bittet bas Tafelden bier.

#### 10. Grössere Blätter (Chartae majores).

Du darfit nicht für gering die Gabe halten, Benn der Dichter dir leere Blatter fendet.

<sup>5.</sup> B. 1. Um die eingeriffenen Buchftuben beffer feben ju tonnen, murbe bas Wachs an feiner Oberflache mit Mennig roth gefarbt, boch wurden fie das burch immer nicht fo beutich, wie fcwarz auf weiß in B. 2.

<sup>6.</sup> B. 1. Dreiblattrige Tafeln waren ein fehr gewöhnliches, aber fehr geringes Gefchent; vergl. Ep. VII, 53, B. 34; VII, 72, B. 2; X, 87, B. 6.

<sup>7.</sup> B. 2. Bei den Bachetafeln vertofcte man die Schrift durch Conung bes Dachfes mit dem breiten fpatelfbrmigen Ende des Griffels. Auf den Bers gamentblattern tonnte die Schrift des in Linte von Ruß getauchten Schreib. robrs mit einem Schwamme verlofcht werden, vergt. Ep. 10, 10, B. 3.

- 11. Sriefpapier (Chartae epistolares).
- Bloben Bekannten fei's, fei's theuren Freunden gefendet, Jeglichen ift folch Blatt Seinen zu nennen gewohnt.
  - 12. Elfenbeinerne Geldkustehen.
- Gelben Mungen allein geziemt's, uns Raftchen ju fallen; Gines aus ichlechtem Solg werde von Silber gebrudt.
  - 13. Bolgerne Geldkasteben.
- Benn noch Etwas verblieb auf dem Boden unferes Raftchens, Rimm's jum Gefchente. Bo nicht, fei dir bas Raftchen gefchentt.
  - 14. Elfenbeinerne Anochel (Tali eborei).
- Benn tein Anochel fich dir mit der nämlichen Seite gestellt hat, Birft du gestehn, du erhieltft große Geschenke von mir.
  - 15. Ber Würfel (Tessera).
- Bin ich Burfel an Bahl nicht gleich den Anocheln, fo wird oft Soberes Spiel boch mit mir, als mit den Anocheln gespielt.
  - 16. Ber Mürfelbecher (Turricula).
- hat unredliche hand, die gelegete Anochel gu werfen Beig, fie geworfen aus mir, tann fie nur Bunfche noch thun.
  - 17. Die Spieltafel (Tabula lusoria).
- Durch zwolf Bunttlein wird auf ihr mein Burfel gegablet; Auf ihr fallt durch bas Baar Feinde ber feinbliche Stein.

<sup>14.</sup> B. 2. 6. A. j. IV, 14, B. 8.

<sup>17.</sup> B. 1. 6. W. 1. II, 48, 13. 2.

<sup>9. 2. 6.</sup> M. 3. VII, 72, B. 8. Die Spieltafel mar alfo far beibe Arten Des Bretifpieles eingerichtet.

#### 18. Müsse.

- Riein und ohne Gefahr ift Spiel mit Ruffen, fo icheint es: Aber bem Anaben hat oft es ben hintern entblößt.
- 19. Die Schreibrohrbüchse (Thoca libraria). Der du die Buchse geloost, bewaffne selbst fie mit Rohren; Gaben das Uebrige wir, schaffe das Leichtere du.

# 20. Brettsteine (Calculi).

- Billft du fpielen den Arieg der rantevollen Soldaten, Brauche den Arieger und Feind hier von gefärbetem Glas.
- 21. Bas Schreibgriffelbesteck (Graphiarium). Dies Schreibgriffelbested wird bein, mit dem Eisen bewaffnet. Sibst du's dem Anaben, so ift's nicht ein geringes Geschent.
- 22. Ber Anhnstocher (Dentiscalpium). Beffer ift Masticholz: doch wofern dir fehlte der Blattspieß, Können Kedern den Rabn eben so gut dir befrein.
  - 23. Ber Ghrlöffel (Auriscalpium).
- Wenn durch Juden im Dhr hartnädige Plage du leidest, Rimm für so drängenden Reiz taugliche Waffen von uns.
  - 24. Bie goldene Baurnadel.
- Daß nicht triefendes haar bir die glangende Seibe beflede, Werde ber Lodenbau fest durch die Rabel gestedt.

#### 25. Kamme.

Bas foll nugen ber hier tein Saupthaar findende Burbaum Dit vielfpaltigem Bahn, ben jum Gefchent bu erhaltft ?

<sup>20.</sup> S. 1. 6. W. 1. VII, 72, 98, 5.

<sup>21. 3. 1.</sup> Mit bem Gifen, mit ben Griffeln får Badetafeiden.

#### 26. Maare.

Beurige Farbe verleiht Teutonischen Daaren ber Achschaum; Beffer wirft du geschmudt durch ber Gefangenen Schopf.

#### 27. Seife.

#### 28. Ber Sonnenschirm.

Rimm die Bededung an, die zu brennende Sonne bir abhalt: Benn auch windig es ift, bietet die Sulle dir Schus.

29. Der breitkrempige Mucedonische Put (Causia). Buschaun werb' ich mit dir in dem Pompejaner Theater: Denn die Decken versagt häufig dem Bolke der Bind.

# 30. Angdspiesse.

Abthun wirft du den Eber bamit und den Lowen erwarten, Birft auffpiefen den Bar, ficher nur fei bir die Sand.

#### 31. Bas Jagdmesser.

Seufzeft du, daß dir den Speer der gewaltige Ruffel binmegftieß, Dringt dies turge von nah' ein in den Ebertolog.

<sup>26.</sup> B. t. Feurige Farbe, f. M. 3. VIII, 33, 18. 20.

B. 2. Durch falfches Daar von beutichen Gefangenen.

<sup>27.</sup> B. 2. Mattifche Rugeln, Seifenlugeln jum Saarfarben. Battiacum, eine Stadt in Deutschland, in der Gegend bes heutigen Biesbaben.

<sup>28. 18. 2.</sup> Wenn auch windig es ift, b. h. wenn wegen bes Bintes bie gegen die Sonne über bas Theater ausgespannten Deden entfernt warben muffen, f. 18. 2 des folgenden Epigramms.

<sup>29.</sup> Causla mar ein Theffallicher Sonnenhut, den Die Macedonifden Konige als Chrenzeichen trugen. G. Baler. Mar. V. 1.

32. Dus kurze Schwert (Parazonium). Bierde des Kriegerftand's und ein Schmuck willsommener Ehr' ift's, Wasse, die einem Tribun würdig umgürtet den Leib.

# 33. Ber Bolch.

Ihn, dem leise die Spur von gekrümmeten Abern fich eingrub, Rette bes Salo Fluth tublend, den gischenden Dolch.

# 34. Bie Sichel.

Sicherer Friede des herrn bog frumm zu mildem Bebrauch mich. Rriegern gehört' ich zuvor, jest den Bebauern bes Felbe.

35. Pas kleine Beil (Securicula).

Traurig mar der Erlos ber Berfteigerung für ben Glaub'ger, Bunderttaufend Denar tam ihm bas Beilchen gu ftebn.

36. Scheenisen (Ferramenta tonsoria).

Um dir zu scheeren das haar find diese Baffen geeignet: Langen Rageln ift dies, jenes den Bangen bestimmt.

37. Nie Bücherschuchtel (Scrinium).

Uebergibft du mir nicht erlef'ne Bucher, Berd' ich Burmer und bofe Schaben fchiden.

<sup>32.</sup> Parazonium, ein furjet Schwert am Schwertgurt.

B. 2. Bergl. Dio Caff. LXVIII, 16, wo es Trajan dem neuen Befehlshaber der Leibwache überreichte mit den Worten: "Brauche es für mich, wenn ich gut regiere, wenu schlecht, gegen mich".

<sup>33.</sup> B. 1. Bon getrümmten Abern, alfo eine Damascirung.

<sup>2.</sup> Salo, vergl. Ep. 1V, 55, 99. 15.

<sup>35.</sup> B. 2. Sunderttaufend Denar, etwa 20,000 Thaler. Wahr-fceinlich mar dies die Summe, welche ber Glaubiger ju fordern hatte und fur welche er nichts, als dies bei der Subhaftation erftandene fleine Beil, erhielt.

<sup>37.</sup> Die Buderfcachtel. Serlnium mar nicht ein Bucherfchrant, fondern eine Art Scachtel, worin man die Bucherrollen aufdemahrte. 6. Beder's Ballus I. S. 191 ff.

- 38. Schreibrohrbundel (Fasces calamorum). Gute Robre gewährt dem Papier der Memphitische Boden; Die aus anderem Sumpf mögen dir beden das Dach.
- 39. Die Nachtlampe (Lucerna cubicularis). Süßen Bettes Bertraute bin ich Lampe, Nagst du thun, was du willst, ich werde schweigen.

# 40. Die Kerze (candela).

- Dir bescherte bas Loos die Magd ber Lampe, Belche machend die Finfterniß verscheuchet.
- 41. Die bieldochtige Tampe (Lucorna polymyxos). Bährend ein ganzes Gelag ich mit meinen Flammen erleuchte, Rennet man Eine mich nur, trag' ich der Docht' auch so viel.
  - 42. Die Muchskerze (Cereus).
- Rächtliche Flammen wird dir diese Rerze gewähren, Da dein Anabe vom Dieb wurde der Lampe beraubt.
  - 43. Ber Corinthische Candelaber.
- Rergen haben uns einft den alten Ramen gegeben. Lampen waren noch nicht wirthlichen Batern betannt.

<sup>38.</sup> B. 1. Demphitifc, Aegyptifc, f. M. 3. Sch. 1, B. 1, und Bin. Rat. XIII, 11.

<sup>40.</sup> B. 1. Die Magb ber Lampe. Kerzen von Bachs ober Laig, beren Docht bas Mart einer Binfenart war, wurden früher gebraucht, ale bie Lampen, und auch fpater meift nur von Aermeren ftatt ber Lampe, vergi. Ep. XIV, 43, B. 2, S. Bed. Gaff. II, 200 ff.

<sup>43.</sup> Der Corinthifde Candelaber, von Corinthifdem Erg. Die Romer hatten hochft gefcmadvolle Candelaber, auf deren Leller oben eine ober mehrbochtige Lampen ftanden, oder von deffen Armen herabhingen. 6. Beder's Galus II, 207 ff.

B. 1. Rerjen, candelae, bavon candelabrum.

# 44. Ber hölgerne Candelaber.

Polz ift's, fiehft du; dir wird zu einer machtigen Lampe Solch Candelaber erglühn, achtest du nicht auf das Licht.

# 45. Her Horfball (Pila paganica).

Rleiner ift er, ber ftrost von fich ftraubendem Flaume, ber Dorfball, Ale der luft'ge Ballon, größer jedoch, ale ber Ball.

# .46. Der Dreiball (Pila trigonalis).

Wenn bu die Runft verftebft, mich gewandt mit der Linken zu treiben, Bin ich der Deine, wo nicht, Blumper, fo gib mich gurud.

# 47. Ber Auftball (Follis).

Macht euch, Jünglinge, fort: ich halt's mit dem ruhigen Alter: Luftball fpielen geziemt Anaben, geziemet dem Greis.

# 48. Jangballe (Harpasta).

In des Antäus' Staub errafft fie hurtig der Beichling, Belder mit eitelem Müh'n fraftig den Naden fich macht.

# 49. Salteren (Halteres).

Befhalb Krafte bes Arms mit bem bummen Saltere verschwenden? Benn er im Beinberg grabt, übet fich beffer ber Mann.

<sup>45.</sup> B. 1. Dorfball, f. A. j. VII, 32, B. 7.

B. 2. Ballon, der Luftball.

<sup>46.</sup> Dreiball, f. A. j. IV, 19, 33. 5.

<sup>47.</sup> Quftball, f. 21. 3. IV, 19, 25. 7.

<sup>48.</sup> Fangballe, f. M. j. IV, 19, 98. 6.

B. 1. Antaus, f. M. 3. V, 65, B. 3. - Beichling, drauspa, Baberaft, f. A. 1. VII, 67, B. 6.

<sup>49, 9. 1.</sup> Dalter, f, M. g. V, 65, 98, 6,

# 50. Die kleine Mutze (Galericulum).

Daß bein glangenbes haar nicht Ringerfalbe beschmute, Rannft bu in diesem Fell bergen bas triefenbe haupt.

# 51. Bie Striegel.

Bergamon foidte fie. Lag mit dem frummen Eifen bich friegeln: Richt fo häufig gerreibt dann bir ber Balter bas Lein.

52. Die hörnerne Sulbölfinsche (Guttus corneus). Rürzlich trug mich auf seiner Stirn der Jungftier. Ansehn wurdest du mich für wahres Nashorn.

# 53. Nashorn.

Benes, bas neulich bu fahft auf bes herrn Aufonischem Rampfplan, Belchem ber Stier ale Ball bienete, gibt man bir bier.

54. Die kleine Klapper (Crepitacillum).

Wenn dir ein hausknäblein als heulender hanget am halfe, Schwing' er das Siftrum hier flappernd mit kindlicher hand.

# 55. Die Peitsche (Flagellum).

Db du beständig auch ichlägft mit biefer Beitiche, bu tommit nicht Borwarts, wenn bir ein Pferd lauft von ber purpurnen Schaar.

<sup>50. 28. 1.</sup> Ringer falbe, beim Ringen, ale Leibesübung vor bem Babe. Die Salbe, womit fic bie Ringer einfalbten, war febr verichieden, von ber wohlriechenben Saarfalbe, bis jur geringften, oft übelriechenben Baabfalbe.

<sup>51.</sup> Striegel, Schabeifen, brauchte man in ben Babern, um Del, Comeis und Schmus von ber haut ju ichaben. G. Beder's Gallus II, G. 47.

<sup>53.</sup> Roftbare Salbiffafden, worin bas Salbbi fur bas Baben mar, murben aus bem Sorne bes Rashorns gemacht.

<sup>54.</sup> B. 1. Sausen ablein, vernula, ein im Saufe gebornes Stlaven. find, die fich mehr, als gefaufte Stlaven, herausnehmen durften.

<sup>98. 2.</sup> Giftrum, f. M. j. XII, 29, 98. 19.

<sup>55. 28. 2.</sup> Burpurne Schaar, f. 21. 1. VI, 46, 18. 1.

# 56. Zuhnpulber.

Bas willft bu mit mir? Brauche mich die Junge. Falfche Bahne verfieb' ich nicht zu glätten.

#### 57. Beennussbalsum (Myrobalanum).

Bas Bergilius nicht, noch homer im Gesange genannt hat, Aus Beennuffen und Salb'ift es jusammengesett.

# 58. Schammatrum (Aphronitrum).

Bift du ein Bauer? Du weißt dann nicht, was mein griechifches Wort fagt:

Natrumschaum. Doch bu bift Griech'? Aphronitrum dann heißt's.

#### 59. Opobalsam.

Balfam lodet mich an, dies ift die Salbe ber Danner; Cosmus' foftlichen Duft ftromet ihr, Frauen, von euch.

# 60. Mantpaste (Lomentum).

Ein willtommnes Befchent und gut fur den rungligen Bauch ift's, Wenn du bei hellem Zag Stephanus' Bader befuchft.

#### 61. Bie Fornlaterne.

Goldig vom Licht brin, dien' ich Latern' als Führer bes Beges, Und in dem Schoofe ruht ficher bas Lampchen bei mir.

<sup>57.</sup> B. 1. Weil das Bort Myrobalanus lauter furge Gilben hat und nicht in ben Bere pagt.

<sup>58. 3. 2.</sup> Natrum fcaum, verwittertes, pulveribrmiges Ratrum, von acocos, Schaum, und virpor, Ratrum, Soda, welches ats Arzneimittel, auch für das Gesicht gebraucht wurde, f. Dvid's Gesichtsmittel B. 73.

<sup>59.</sup> Opobalfam, ber toftliche Balfam, von bem früher nur in Judaa, jest auch in Aegypten machfenden Balfamftrauch, Amyris Opobalsamum, Lion. S. Bog ju Bergil's Landbau II, 118.

<sup>69. 9. 1,</sup> Bergi, Gp. III, 72, 9. 4.

# 62. Bie Interne bon Blage.

Leucht' ich, wenn ich von horn nicht bin, brum weniger? ober, Wer mir entgegen tommt, fieht er für Blafe mich an?

# 63. Die Kohrpfeise (Fistula).

Bas verlacheft bu mich, die von Rohr und von Bache ich gefügt bin? Bar bie Bfeife boch fo, welche querft man gemacht.

# 64. Die floten (Tibiae).

Triefend von Bein fprengt uns ber beraufcheten Flotnerin Bade: Oft hat zwei fie zugleich, oft nur ein einzelnes Rofr.

- 65. Sohlen bon Wolle (Soleae lanatae). Fehlte gerade der Anab', und beliebt's dir, Sohlen zu nehmen, Dann wird selber der Fuß Dienste des Anaben fich thun.
- 66. Pas Busenband (Mammillare). Du könnist dir mit dem Rüden des Stiers aufbinden die Brüste, Denn dies lederne Band fasset die deinigen nicht.
- 67. Ber Fliegenwedel bon Planenfedern. Er, der dein Frühmahl fcut vor ben naschenden garftigen Fliegen, Bar der prangende Schweif prächtigen Bogels zuvor.
  - 68. Ahodische Auchen (Copta Rhodia).

Schlage ben Diener nicht, wenn er fehlt, mit der Fauft in die Babne; Eff' er den Ruchen, den dir Rhodos, das glangende, gab.

<sup>63.</sup> B. 2. Pan fchnitt eine Pfeife aus dem Rohr, worin bie von ihm verfolgte Romphe Spring durch ihren Bater, den Flusgott Ladon, verwandelt murbe.

<sup>66.</sup> Das Bufenband, mammillare, womit Die Romerinuen bas ju uppige Bachsthum ber Brufte ju befchranten und ihnen Saltung ju geben fuchten.

<sup>68.</sup> Rhobifcher Ruchen, copta Rhodia, ein fehr hartes Gebad; oopta ein Ruchen aus gerftogenen Stoffen, von nonrew, ich fonelde, gerftogen,

. Der Prinqus bon feinem Mehl (Prinqus siligineus). bu bich fattigen willft, if breift von unfrem Briapus, auch felbft du bie Scham nageteft, bleibest du Leufch.

# 70. Bus Schwein (Porcus).

Tage Saturns wird biefes Schwein bir bereiten, haumenber Eber Benog, ward es von Gicheln genahrt.

71. Ber Gliegenwedel bom Rindsschweif. burch den gelben Staub dein Rleid dir fomusig geworden, ich' es mit leichtem Schlag fauber ber loctere Schweif.

# 72. Bie Murst (Botulus).

Burft, die an dich gelangt in der Mitte Decembers, ir vor den fieben Saturns-Tagen mir felber geschickt.

# 73. Ber Papagei.

Bapagei erlerne von euch oft Anderer Ramen: bei, o Raifer, gegruft" hab' ich von felber gelernt.

# 74. Ber Rabe.

ender Rabe, wie tommt's, daß bein Rund unguchtig genannt wird?
t boch fcmugige Brunft nimmer geschändet bein haupt.

# 75. Bie Machtigal.

6' Frevel beweint Philomela, und die als Madchen umm gewesen, fie fliegt als ein geschwäpiges Thier.

<sup>9. 3. 2.</sup> Reufc. Unteufch hieß nur, wer mibernatarliche Ungucht

<sup>4.</sup> B. 1. Das Bolf glaubte, die Raben begatfeten fic mit bem Munb. in. R. X, 12, 5. 32,

artial, Epigramme,

#### 76. Die Glater.

Deutlich hörft bu bich "herr" von mir fcmagender Gifter gegraft. Daf fein Bogel ich fei, fcworft bu, wenn nicht bu mich fafft.

# 77. Ber elfenbeinerne Raug.

Wird dir der Bogel gu Theil, um den des Catulus Geliebte, Leebia, weinte, fo tann deffen Bewohner er fein.

78. Has Salbenkästchen (Narthecium).

Siehe von Elfenbein ein Salbentafichen der Beilfunft: Du erhaltft ein Gefchent, wie es fich Baccius municht.

#### 79. Beitschen (Flagra).

80. Anthen bon Pfriemenkrant (Ferulae).

Bir, den Anaben verhaßt, willfommen aber den Lehrern, Sind ein gefeierter Strauch durch des Prometheus Gefchent.

# 81. Ber Rangel.

Sei, daß er trage das Mahl bem nadten bartigen Bettler Und mit dem finfteren hund fchlafe, bem Rangel erfpatt.

#### 82. Bie Besen.

Daß man der Befen Dienft geschätt, bezeuget die Balme. Durch Auflefer jedoch find fie zur Rube gefest.

<sup>78. 2.</sup> Baccius, ein nicht weiter befannter Mrgt.

<sup>79. 2.</sup> Funf Lage, mahrend ber Saturnalien. S. M. j. IV, 46, 98. 1.

<sup>80.</sup> B. 2. Des Prometheus Gefchent, ber bas trodene Bart bes Pfriementrauts am Sonnenwagen angundete und fo ben Menfchen bas gener brachte.

<sup>81. 3. 2.</sup> Der finftere Sund, f. Gp. IV, 53.

<sup>82, 36. 2,</sup> Auflefer, analecta, f. A. i. VII, 20, 38, 17.

83. Bus Mutzwerkzeng (Scalptorium). Eine Bertheibigerin fei biese hand für den Ruden, Beist bich der lästige Floh, oder noch Garstigeres.

84. Bus Buchfnitternl (Manuale). Daß nicht bartig das Buch durch Tog' und Panula werde, . Bird dem Papier dies Holz längere Dauer verleihn.

85. Dus Pfruentiett (Lectus pavoninus). Er benennet das Bett, jest Juno's prächtigfter Bogel Durch des Gesteders Schmud, aber ihr Argus vorber.

86. Bie Pferdedecke (Ephippium). Jäger, nimm zum Gefchent des gegürteten Rleppers Schabrade. Denn von dem nachten Roß pflegt ein Geschwur zu entftehn.

87. Fulbmondförmige Cischbetten (Stibadia). Rimm dies Sigma, geziert durch halbmondförmiges Schildpatt. Acht faßt's: ftelle fich ein, wer zu ben Freunden fich gablt.

88. Aer Vormuhlunufentz (Gustatorium). Wenn bu an uns das Beibchen der Landschildkröte zu sehn glaubfi, Täuscheft du dich: wir find mannliche Beute der See.

<sup>84. 3. 1.</sup> Bartig, f. A. j. I. 96, 98. 8.

<sup>85.</sup> Das Pfauenbett, nach ber Maferung bes bagu gebrauchten Cistrusholzes (f. A. 3. II, 43, 98.9) fo genannt. Plinius fahrt von biefer Maferung mehrere Arten an, die er mit dem Liger, und Pantherfelle, dem Pfauenschweife vergleicht, auch gemäffert nennt. Aubere Ausleger nehmen an, daß Bett mit Pfauenfebern geschmädt fei.

B. 2. Argus, ber hundertaugige Bachter ber 30, ber von ber Juno in einen Bfau vermandelt murbe, als ihn Mercur gethotet hatte.

<sup>87. 28. 1.</sup> Sigma ober Stibadium, f. M. 1. IX, 59, 98. 9.

<sup>88.</sup> Der Bormahlbauffat. Die verschiebenen Gange ber Tafel wurben nicht in einzelnen Schuffeln aufgetragen, sondern in Tafelauffaben (repopitoria, auf benen das Jusammengehörige fo vom Structor aufgestellt war, bag

89. Ber Citrustisch (Mensa citrea).

Rimm bies toftliche holg, ein Gefchent Atlantifder hoben: Ber bir ein goldenes gibt, fchentet Geringeres bir.

90. Ber Aborntisch.

Richt zwar bin ich gefraust, noch ein Rind bes Maurifchen Balbes; Aber auch mein holz hat glanzende Mahle gefehn.

91. Elephantengabne.

Du tannft fragen, ob das, was der Stiere machtigen Leib tragt, Auszuhalten die Laft Libpfcher Blatten vermag?

- 92. Ber fünffüssige Messstab (Quinquepedal).
- Diefer getheilete Stab, der mit scharfer Spige fich endigt, Wird verrathen ihn oft, der dich beim Bauen betrügt.
  - 93. Griginalbether (Pocula archetypa).

Richt ift neuerer Beit ter Ruhm, noch unferes Meifels; Mentor zechte zuerft, als er fie machte, baraus.

94. Breiste Bether (Calices audaces).

Bir plebejische find aus dreiftem Glase geschnitten, Unser Gestein springt selbst nicht von der kochenden Fluth.

95. Die grabirte goldene Trinkschale.

Bin ich edeles Bert auch roth von Callaischem Golde, Rühm' ich doch mehr mich der Kunft: denn mich erzeugete Dys.

jeder Gaft zulangen tonnte. Diefe Tafelauffage maren oft von toftbarem Dolg, mit Elfenbein und Schildpatt ausgelegt, oft gang von Silber.

<sup>88.</sup> B. 2. Das edle Schildpatt tam nur von ber mannlichen Seefcilb. frote, f. Blin, Raturg. IX, 10.

<sup>89.</sup> Der Citrustifd, f. 21. 3. 11, 43, 98. 9.

<sup>93. 28. 2.</sup> Mentor, f. 21. 3. 111, 41, 28. 1.

<sup>95.</sup> B. I. Callaifd, Spanifd.

#### 96. Crinkkelche des Butinins.

Rimm, was ber Schufter Batin uns ließ als erbarmliches Dentmai, Diefen Potal; boch es war jener noch langer benaf't.

97. Mit Gold eingelegte Schüsseln (Lances chrysendetae).

Richt entweiße das Gold der machtigen Schuffel ein Rothbart, Den zwei Bfunde man nicht mindeftens fcapt an Gewicht.

# 98. Arretiner Gefässe.

Achte, rath' ich dir, nicht zu gering Arretiner Gefäffe. Tuscifches irdnes Gefchirt fomudte Porfenna bas Rabi.

99. Ber Spalnung (Bascauda).

Ich ausländischer Rapf tam ber von bemalten Britannen; Aber es nennet mich Rom lieber ben Seinigen jest.

100. Bunnker Trinkgeschirre (Panaca).

Benn fein frembes bir ift bas Land bes gelehrten Catulus, Saft bu aus meinem Gefdirr Rhatifche Beine gezecht.

<sup>95. 98. 2. 900</sup> ps, f. 91. 3. VIII, 34, 98. 1.

<sup>96. 28. 1.</sup> Batinius, f. M. j. X. 3, 28. 4.

<sup>97.</sup> Lances chrysendetae, f. M. j. XI, 29, 95. 7.

<sup>98. 3. 1.</sup> Arretiner, f. M. j. I, 53, 98. 6.

B. 2. Borfenna, Konig von Etruvien.

<sup>99. 9. 1.</sup> Bemalte Britannen, f. M. j. XI, 53, 9. 1.

B. 2. Diefe Spulnapfe, worin Becher gewafchen wurden, waren in Rom eingeführt; f. auch Juv. Gat. XII, 46.

<sup>100. 2. 1.</sup> Catullus mar in Berena gesoren.

B. 2. Rhatien, die Lanbichaft zwifchen Donau, Rhein und Bech, fließ im Sudoften an Benetien, in welchem Berona lag. Der Rhatifche Bein, ben Augustus fehr liebte (f. Snet. Octav. 77), war ein febr viel eblerer Bein, ale ber Beronefer, barum will Martial Diefen gern zu jenem machen.

# 101. Pilzgeschirre (Boletaria).

Bahrend Bolete mir boch ben fo ebelen Ramen gegeben, Dien' ich bem Erftlingsschnitt - wie ich mich fcame! - bes Roble.

#### 102. Surrentiner Becher.

- Rimm bier Beder, bie nicht aus gemeinem Staube geschaffen, Sondern ein Bilbwert, fomud, find von der Scheibe Surrent's.
  - 103. Bus Schneeweinsieb (Colum nivarium).
- Milbere, rath' ich bir an, mein Schnee Sctiner Eriente: Mit geringerem Bein nege ben linnenen Sad.
  - 104. Ber Schneeseihesuck (Saccus nivarius).
- Unfere Leinwand auch verfteht's, den Schnee zu verdunnen: Und durch bein Beinfieb fpringt nimmer gefühltere Fluth.
- 105. Schenkkrüglein (Urceoli ministratorii). Gehlet das Ralte nur nicht, nicht fehlen foll dir's an Barmem: Aber du mußt tein Spiel treiben mit grilligem Durft.
- 106. Der thonerne Arug (Urceus fictilis). Diesen röthlichen Krug mit geschweisetem henkel erhältst du. Fronto, der Stoiker, trank eisiges Basser daraus.

<sup>101.</sup> B. 1. Bolete, f. M. 3. 1, 20, B. 4. Die Boletarien Dienten überhaupt ju Rochgefchirren, f. Apicius' Rochbuch an vielen Stellen.

B. 2. Erftlingsfcnitt, prototomi, f. M. j. V, 78, B. 7.

<sup>102.</sup> B. 2. Gurrentum, Stadt in Campanien, jest Corrento.

<sup>103,</sup> B. 1. Milbere, f. A. 3. 11, 40, 18. 5. — Getiner Triente, f. A. 3. 1V, 64, B. 34 und ju I, 106, B. 8.

<sup>105.</sup> B. I. Das Ralte, f. Gp. XIV, 116, 117, 118.

<sup>106.</sup> B. 2. Dadurch, daß ihn der Stoifer Fronto gebraucht hatte, gewann er an Werth. Bergi. A. 1. VIII, 6, B. 1.

# 107. Meinkelche (Calathi).

Satyrn haben und Bachus uns lieb und die truntene Ligrin, Belde gu loden des herrn triefende guße gelernt.

# 108. Suguntische Becher.

Rimm, daß fie unbeforgt bein Mundident halt' und bewahre, Diefe Botale, gemacht aus Saguntinifdem Thon.

# 109. Gemmenkelche.

Sieh, wie mit Gemmen besett dies Gold von Scothischem Feuer Funtelt. Der Finger wie viel hatte ber Becher entblöft!

110. Die Trinkslusche (Ampulla potatoria).

Erint aus diesem Geftein, das des Cosmus Ramen bewahret, Ueppiger, wenn dein Durft Rarbengeschwängertes heischt.

# 111. Argstallbecher (Crystallina).

Bahrend dir bangt vor Berbrechen, gerbricht bu icon die Rroftalle: Allgu fichere Sand und Die zu angftliche fehlt.

# 112. Die Weinwolke (Nimbus viteus).

Reichliches Baffer ergießt die vom Jupiter tommende Bolte, Um fich ju mifchen den Relch : diese gewähret dir Bein.

<sup>107. 3. 1.</sup> Bacdus, vergi. Berg. Gelog. V, 98. 71.

<sup>108. 3. 2.</sup> Saguntinifd, f. A. j. IV, 56, 3. 15.

<sup>109. 3. 1.</sup> Bon Septhifchem Feuer, f. M. J. XII, 15, 98. 3.

B. 2. Entbibgt, von Ringen mit Gelfteinen, die an die Beder tamen. 110. B. 1. Geftein, gemma, ein aus achtem oder nachgemachtem eblen Beftein geschnittener Rrug. — Cosmus, ber reiche Salbenhandler in Rom.

B. 2. Rarbengeschwängertes. Man mischte jum Bein auch allerlei aromatische und bittere Mittel hingu, g. B. Morrhe, Mos, Gemarge, auch wohlriechende Dele, unguenta, f. Juv. Sat. VI, 303; besonders das tostbare Nardenbl.

<sup>111.</sup> B. 1. Bafrend bir bangt, well bie Rryftallbecher febr toftbar maren.

<sup>112.</sup> Die Beinmolte. Nimbus (Boffe) war ein Gefaß mit mehreren

### 113. Murrinen.

Trintft du Barmes, fo find Murrinen heißem Falerner Biemend und beffern Gefchmad geben fie ebelem Bein.

## 114. Bie Cumaner Schale.

3hre Landsmannin hat bir bie feufche Sibulle, Diefe von Cuma's Staub rothliche Schale, gefchidt.

### 115. Glaserne Becher.

Siehe bes Riles Talent: o wie oft hat, mahrend ber Runfler Dehr noch wollte baran thun, er verdorben bas Bert!

116. Ber Schneehrng (Lagona nivaria).

Bas foll ebeler Froft bes gefottenen Baffers bir nugen, Da du Marfifchen Bein ober Spoletifchen trinift?

### 117. Basselbe.

Richt Schneewaffer, vielmehr, vom Schnee frifc, trinten bas Baffer Dat icharffinniger Durft unferer Zeiten erbacht.

Definungen, um daraus in den Schaufpielen oder bei Gaftmablern wohlriedende und andere Fluffigfeiten ju fprengen.

<sup>112. 98. 1.</sup> Supiter, Jupiter pluvius.

<sup>113. 98. 1.</sup> Warmes, f. A. j. I, 11, 28. 4. — Murrinen, ju III, 26, 38. 2.

<sup>114.</sup> B. 1. Sibnile, f. A. 3. IX, 29, B. 3. — Reufc, weil fie bem Apollo fic nicht hingegeben hatte, ber ihr dafür fo viel Jahre, als fie Sand-torner in der hand hatte, verfprach, und ihr nun nicht jugleich eben fo lange dauernde Jugend gewährte.

B. 2. Bon Cuma's Staub rothlich, von rothem Ihon.

<sup>115. 28. 1.</sup> Des Riles Lalent, f. M. j. IX, 11, 28. 1.

<sup>116. 98. 1. 6. 91.</sup> j. II, 85, 98. 1.

B. 2. Marfifchen Bein, f. Ep. XIII, 121; Spoletifchen, ber wohl burch Alter gut wurde (f. Ep. XIII, 120), aber an fich gering war,

### 118. Passelbe.

Spar' es, Maffilia's Rauch mit ben foneeigen Fluthen zu mifchen, Anabe, bağ höber bir nicht tomme bas Baffer zu ftebn.

### 119. Ber irdene Auchttopf.

- Berd' ich mit Fingergeschnippe verlangt und faumet der Diener, Bie oft wurde der Bfuhl meine Bertreterin bann!
- 120. Ber silberne Fössel (Ligula argentea). Wenn mich Ligula auch die Ritter nennen und Bäter, Rennen Lingula doch bumme Grammatiker mich.
- 121. Kleine Toffel zu Schnecken und Giern (Cochlearia). Brauchbar bin ich zu Schnecken, doch auch gleich nüglich zu Giern. Weißt du, warum man mich lieber nach Schnecken benannt?

## 122. Minge.

- Bormals ichentte ber Freund uns oft, jest aber nur felten. Slücklich, wer feinen Freund felber gum Ritter gemacht.
- 123. Bas Lingkastehen (Dactyliotheca). Oft entgleitet ein Ring von Gewicht den gesalbeten Fingern, Aber durch mich wird dir ficher die Gemme bewahrt.

## 124. Bie Togn.

herren ber Erbe macht aus der Toga Bolt und den Romern Er, der ben himmlischen Sig feinem Erzeuger verlichn.

<sup>118. 33. 1.</sup> Maffilia's Rauch, f. 21. 1. 111, 82, 33. 119. 38. 1. Mit Fingergefchnippe, vergl. Ep. 111, 82, 38. 15 unb

VI, 89, 26.
121. Cochlearia, f. 21. J. VIII, 33, 26. 24.

<sup>122.</sup> B. 1. Der Ring mar bas Beiden bes Ritters, baher bedeutet hier ber Ring, ben ber Freund ichentt, ben Rittercenfus, 400,000 Geftertien, gegen 20,000 Thaler; vergl. Ep. V. 19, B. 10 und Anm. baju.

### 125. Basselbe.

- Dft wird Sporteln bie tahl getragene Toga bir bringen, Benn es bir leicht ift, fruh bir zu verberben ben Schlaf.
  - 126. Ber Annfumwurf (Endromis).
- Schenft ein Armer fie auch, fo gebraucht boch nicht fie ber Arme: Dir an ber Lana Statt fcid' ich die Endromis hier.
  - 127. Bunkelbraune Canusiner Bolle.
- Dies Canufiner Gewand, getrübetem Methe fo abnlich, Schent' ich bir. Freue dich: alt wird fo gefchwind es bir nicht.

## 128. Bie Burdenhuguge.

Gallien ichidt bir als Rieib die Santonifche Barbentapuze, Die Meertagen gedient jungft an ber Banula Statt.

### 129. Rothe Canusiner Wolle.

- Rom mahlt lieber gum Rieid fcmarzbraune, Gallien rothe; Diefe Farbe gefällt Anaben und Mannern bes Rriegs.
- 130. Ber lederne Muntel (Paenula scortea). Schreitest du immerhin auch bei heiterem himmel des Beges, Keble für plögliche Kluth nimmer der lederne bir.

<sup>124.</sup> B. 1. Diefer Bere ift wortlich aus Bergil's Men. 1, 282.

B. 2. Er, Domitian, der feinen Bater Bespaffan hatte jum Gott ernennen laffen und ben Flaviertempel erbaut hatte.

<sup>126.</sup> B. 2. Lana, f. A. 3. VIII, 59, B. 10. - Endromis, ju IV, 19, B. 2.

<sup>127. 98. 1.</sup> Canufiner, f. M. j. IX, 22, 98. 9.

<sup>2. 2.</sup> Es ift von dauerhaftem Stoffe.

<sup>128.</sup> B. 1. Santoniich, aus einer Gegend im Aquitanifchen Gallien, am Dcean, heute Gaintonge. — Barbentapuge, f. M. j. 1, 53, B. 4.

<sup>130.</sup> Banula, f. M. j. I, 103, 98. 5.

### 131. Scharlachrothe Bacernen.

Bift du dem Lauchgrun hold und dem Plau, was mableft du Scharlach? Lag abtrunnig dich nicht machen das Loos, das du gogft.

## 132. Ber Int (Pileum).

Senden mocht' ich dir gern, wenn ich tonnte, gange Lacernen. Aber ich fchide bir jest nur ein Gefchent fur bein Saupt.

### 133. Batische Baternen.

Meine Bolle belügt dich nicht, noch tunchen mich Reffel : So fei Tyrifche: mich farbte mein eigenes Schaf.

134. Bie Brustbinde (Fascia poctoralis). Binde, halte gurud die machsenden Bruftchen der herrin, Daß fie umspannt und bededt werden von unserer Sand.

135. Tischkleider (Cenatoria).

Uns find weder bekannt die Gerichtstermine, noch Martte: Auf ein gestidtes Bett lege mit uns man fich bin.

136. Ber Mantel (Laena).

Richt viel nugen gur Zeit bes Dezembers glatte Gewänder: Deinen Botten verdankt Barme bein Obergewand.

<sup>131. 28. 1.</sup> Lauchgrun, f. M. i. VI. 46, 28. 1.

<sup>132.</sup> Der But murbe in ben Saturnalien von Jebem getragen.

<sup>133.</sup> Batifche Lacernen, f. A. 3. I, 96, 38. 5.

B. 2. Inrifde, mit Burpur gefarbte.

<sup>134.</sup> Die Bruftbinde, f. M. j. XIV, 66.

<sup>3. 2.</sup> Bergl. Ep. XIV, 149, 3. 1.

<sup>135.</sup> Lifchfleiber, f. 9. j. II, 46, 98. 4.

B. 2. Gin geftidtes Bett, ein mit geftidten Leppichen bebedtes Speifelopha.

### 137. Meisse Facernen.

Bir empfehlen une bir gum Gebrauch' im Amphitheater, Bo bie weiße Lacern' eifige Togen bebedt.

138. Bus Cischtuch (Mantele).

Dir mag gottiges Lein ben ebleren Citrus bededen: Meine Tafel verträgt's, bruden fic Ringe binein.

## 139. Fiburnische Raguzen.

Thor, du verftandeft es nicht, mit uns die Lacernen gu paaren. Weiße legteft du an, lege nun grunliche ab.

140. Cilicische Bockshunrschuhe (Udones Cilicii). Stinkender Mönnlein Bart, nicht Bolle, hat fie geliefert: In der Cinyphischen Bucht könnte verschwinden ber Fuß.

141. Bus Tischkleid (Synthesis).

Bahrend die Toga fich freut, fünf Tage ruben gu tonnen, 3ft dir, mit diesem Gewand dich zu bekleiden, erlaubt.

## 142. Bas Palstuch.

Dab' ich vielleicht dir mein Buch, um bir vorzulesen, gegeben, Moge bas Salstuch bir bienen gum Ohrenverschluß.

### 143. Patabiner Tuniken.

Biele Bliefe verbraucht bes Patavifchen Drillichs Gewebe, Und folch bides Gewand fcneibe die Sage bir gu.

<sup>137.</sup> Weiße Lacernen, f. M. j. I, 92, 98. 7.

<sup>138.</sup> Das Lifchtuch, mantele, f. A. 3. XII, 29, B. 12.

bie mahricheinlich von ichlechter, abfarbender grunlicher Farbe waren. 140. B. 2. Cinpphiiche (f. A. j. VII, 95, B. 12) Bucht, b. &. in

<sup>140.</sup> B. 2. Cinpphifche (f. M. j. VII, 95, B. 12) Bucht, b, g. in bem weiten Raume biefer Bockhaarfchufe.

<sup>141.</sup> Lifchfleib, f. M. j. XII, 29, 98, 12.

<sup>142. 8. 2.</sup> Bergi, Ep. IV, 41,

## 144. Ber Schwamm.

Rimm vom Loofe ben Schwamm, ber bir bient, um bie Tifche ju faubern,

Benn nach entpreffetem Raf loder gefcwollen er ift.

145. Her Muntel bon zottigem Stoffe (Paenula gausapina).

So fehr glang' ich, fo fehr find meine Botten behaglich, Daß du mit Freuden fogar mabrend der Ernte mich trug'ft.

## 146. Has Montpolster (Cervicale).

Repe mit Cosmus' Rarben bas Daupt, und es duftet der Ropfpfühl: Benn dein Daar fie verlor, beget die Salbe ber Flaum.

147. Bettdecken bon zottigem Stoffe (Cubicularia gausapina).

Bottige Deden bes Betts, von purpurnen Teppichen leuchtenb, Rügen bir nichts, wenn ber Frau Alter gefrieren bich macht.

### 148. Bettdetken (Lodices).

Um die Deden auf nadtem Pfühl zu fougen, Sind wir Schweftern vereint zu dir getommen.

## 149. Bas Brustuch (Amictorium).

Bolle Bufen verfchmäht's; ein gartes Madchen empfang' es, Daß fich der fchneeigen Bruft moge bas Linnen erfreun.

150. Aielfüdige Bettdecken (Cubicularia polymita).

Diefe Befchente befchert der Memphifche Boden bir: fcon ift Durch Bebtunfte bes Rils Babylons Rabel beflegt.

<sup>145.</sup> Botten, f. M. 1. 1. 103, 95. 5.

<sup>146. 3. 1.</sup> Rarben, f. M. ; III, 65, 98. 8.

B. 2. Der Flaum, nach Beder (f. Gafins I, G. 47) ein wirflicher . Geberteppich, mit bem bas Ropfpolfter abergogen ift.
150, B. 2. Beuge pon vielfarbigen Faben (palymita) ju weben mar in

## 151. Ber Gürtel (Zona).

- Leicht umfpann' ich bich jest; boch werd' ich Gartel gu furg foin, Benn fich von fuger Laft tunftig bir wolbet ber Leib.
- 152. Die biereckige Friesdecke (Gausapum quadratum). Mit Bettbeden versieht bich bas Land des gesehrten Catulus. Uns erzeugete dir Pelicaonisch Gebiet.
  - 153. Ber Gurt (Semicinctium).
- Tunifen bring' ein Reicher dir bar: ich fann dich umgurten. Bar' ich reich; du erhielt'ft beides von mir gum Gefchent.

## 154. Amethystfarbene Molle.

Da ich boch trunken bin von bem Blut der Sidonischen Duschel, Beiß ich es nicht, weghalb nüchterne Wolle man fagt.

#### 155. Weleisse Wolle.

Appuler Bließen gebührt die erfte Stelle, die zweite Parma's: für dritten Rang's gilt das Altinifche Schaf.

## 156. Tyrische Molle.

Einft beschentte mit uns ein hirt die Laconische Freundin. Schlechteren Burpur hat Leda, die Mutter, gehabt.

Alexandria in Tegypten erfunden, f. Pfin. R. VIII, 48. Babytons Wabel f. VIII, 28, B. 17-18.

<sup>152. 3. 1.</sup> Das Land des gelehrten Catullus, Berona.

<sup>28. 2.</sup> Belicavnifch, Batavinifch, f. 21. 3. X, 93, 28. 1.

<sup>153.</sup> Semicinctium, ber Gurtef ber Dannertunica, f. Bed. Gall. I, 320.

<sup>154.</sup> B. 1. Sidonifche Dufchel, Burpurmufchel, von Gibon, Ctabt in Phonicien. Die Amethyftfarbe mar auch eine Art Burpurfarbe.

B. 2. Ruchterne; αμέθυστος, nicht trunfen. Der Amethof fofite ben Raufd verhindern.

<sup>155.</sup> B. i. Apputer, f. A. j. II, 46, B. 6. - Parma, ju II, 43, B. 4. - Attinifd, ju IV, 25, B. I.

<sup>156,</sup> B. I. Gin Dirt, Baris, - Die Basonifde Freundin, Deieng,

### 157. Mollentiner Wolle.

Richt nur Wolle gewährt dies Land, die mit dunkelem Bliefe Trauert, sondern es schickt seine Potale dir auch.

### 158. Busselbe.

- Traurige Boll' ift's zwar, boch gewebt für gefchorene Diener, Bie fie ber Tifch fich ruft aus ber geringeren Schaar.
- 159. Feuconisches Polster (Tomentum Leuconicum). Ift dem gedrücketen Flaum der Gurt des Bettes zu nahe? Rimm Scheerwolle von mir an von Leuconischem Tuch.
- 160. Circuspolster (Tomentum circense). Rlein geschnittenes Schilf wird Circuspolster geheißen. Statt des Leuconischen kauft dieses der Arme zur Streu.

## 161. Ber flaum.

Mude, taunft du der Ruh' auf Ampelaifchem Flaume Bflegen, welchen bes Schwan's innere Bolle dir gab.

### 162. Ben.

Schwell' ein zerbrechlicher Pfühl dir an, geraubet dem Raulihier. Salt doch vom harten Bett bleichende Sorge fich fern.

163. Bas Glöckehen (Tintinnabulum).

Laffe ben Ball: es ertont bas Erg ber Thermen. Du fpielft noch? Blog von der Birgo genest bentft bu nach Saufe zu gebn.

<sup>157.</sup> Bollentia, Stadt in Ligurien, jest Bolenga, welche fcmarge Wolle lieferte, f. Blin. Raturg. VIII, 48, 5. 191.

<sup>159. 38. 2.</sup> Leuconifc, f. Al. j. XI, 21, 38. 8.

<sup>161.</sup> B. 1. Amyclaifcher Flaum, Schwanenflaum, von Ampela in Laconica, mo die von Jupiter unter ber Gestalt eines Schwanes umarmte Leda ben Caftor und Pollur geboren hatte.

<sup>163.</sup> B. 1. Baffe den Ball, b. h. Sore auf mit dem Ballfpiel ale

## 164. Bie Murfscheibe (Discus).

Bahrend die glangende Baft des Spartanifden Disens babinfliegt, Anaben, entweicht: Ginmal fei er ein Schuldiger nur.

### 165. Bie Cither.

Orphens gab fie bie Gattin jurud: boch er felber verlor fie, Da ihm Bertrauen gebrach und in ber Liebe Gebulb.

### 166. Busselbe.

Oftmals ward fie verjagt von dem Bompejaner Theater, : Die Raubthiere gegähmt, Balber jum Folgen bewegt.

## 167. Ber Riel (Plectrum).

Bitte ber glangende Riel die gelehrige Lyra, daß nie bir Am gerriebenen Daum brennende Blasen entflehn.

## 168. Ber Spielreif (Trochus).

Raber find zu befchlagen: bu gibft ein nuglich Gefcent mir. Anaben ein Spielreif, fei mir es ein Reif für bas Rad.

### 169. Busselbe.

Befhalb schweifet der Ring in weitem Areise mit Schwirren? Daß aus dem Bege die Schaar gebe dem tonenden Relf.

fbrperlicher Uebung vor dem Babe. Das Erg ber Thermen, Die Glode, mit der das Zeichen gegeben wurde, bag die Thermen geoffnet waren.

<sup>163. 38. 2.</sup> Birgo, f. M. j. V. 20, 98. 9.

<sup>164. 8. 1.</sup> Der Spartanifche Discus, eine von ben Gpartanern erfundene Burficeibe von Eifen, Blei ober Stein, welche entweber nach einem bestimmten Biele geworfen wurde, ober nur in eine gewiffe Beite, um ben Urm ju ftarten.

<sup>2. 2.</sup> Gin Couldiger, f. M. j. XIV, 173.

<sup>165.</sup> B. I. Drpheus, f. A. j. Cd. 21, 98. 1.

<sup>167.</sup> Der Riel, f. 91. 3. XII, 94, 98. 6.

<sup>168,</sup> Der Spielreif, f. M. j. XI, 21, 9. 2,

- 170. Bus Bild der Siegesgöttin (Signum Victoriae). Ohne bas Loos wird der es empfah'n, der die Ramen in Wahrheit Führet vom Rhein. Behnmal fülle mir, Knabe, Falern.
- 171. Ber Annbe des Brutus son Chon (Boobrov παιδίον fictile). Reines geringen Ruhms genießt ein fo Eleines Gebilde:
  Denn in das Rnablein hier hatte fic Brutus verliebt.
- 172. Ber Corinthische Cidechniedter (Sauroctonos Corinthius). Schone des Eidecheleins, nachstellender Anabe, das zu dir Rriechet: von beiner hand munichet das Thier fich ben Tob.

# 173. Ber gemalte Muncinthus.

Sieh, der Debalifche Anab', Apolls verschuldeter Aummer, Bendet fein flerbendes Aug' ab von dem Distus, dem Feind.

174. Ber marmorne Permaphroditus.

Mannlich betrat er ben Quell: er entflieg zwiefachen Gefchlechts ibm. Baterlich ift ein Theil, matterlich Alles ibm fonft.

<sup>170.</sup> B. 1. Der, Domitian, Germanicus, f. A. 3. 41, 2, B. 3. B. 2. Behnmal, weil ber Rame Germanicus jehn Buchftaben hat, f. A. 3. I. 71, B. 1.

<sup>171.</sup> Der Rnabe bes Brutus, vergt. Ep. 11, 77, 98. 4, IX, 50, 93. 5.

<sup>172.</sup> Der Corinthifche Eidechstöbter; Pragiteles hatte in Corinth aus Erz einen Apollo als Jungling, der einer herankriechenden Eidechse mit dem Pfeil nachftellt, gebildet. S. Plin. Rat. XXXIV, 8, 5. 70.

<sup>173.</sup> Der Debatifche Rnabe (f. A. 3. XI, 43, B. 7), ber fobne Spacinthus, bes Apollo Liebling, welchem ber eiferfüchtige Benhorns einen Discus an ben Ropf blies, bag er tott hinfant. — Einen von Ricias gematten Spacinthus nahm Augusta aus bem eroberten Alexandria mit nach Rom, weit er ihm (o wohl gefiel, und beshalb ftellte Tiberius dies Bild in August Tempel auf. S. Biln. Raturg. XXV, 11, §. 131.

<sup>174.</sup> hermaphroditus, f. A. j. VI, 68, 98. 9.

### 175. Die gemalte Panne.

Befhalb, Berr bes Dipmps, hat Danas Lohn's fich erfrenet, Bahrend boch beiner Luft Leba umfonft fich ergab?

### 176. Bie Maske.

Benn bu mich Topferichers, bes rothen Bataver's Daste, Anfiehft, lacht bu, bas Rind fürchtet fic vor bem Geficht.

## 177. Ber Corinthische Bereules.

Furchtlos brudt' er als Rind dem Schlangenpaare ben Ropf ein. Schon vor der kindlichen Sand hatte der Sydra gebangt.

## 178. Ber thonerne Bercules.

Wenn ich gerbrechlich auch bin, fo verachte bennoch bas Bild nicht. Daß man nach mir ihn benennt, fchamt ber Aleibe fich nicht.

### 179. Die silberne Minerba.

Tapfere Jungfrau, fprich, weßhalb, da du Belm doch und Speer trägk, Richt die Aegide du haft? "Weil fie der Raifer befigt".

### 180. Europe.

Baffender hatift bu jum Stier bich verwandelt, Bater ber Gotter, Damale, ale bu jur Rub hatteft bie Jo gemacht.

<sup>173.</sup> Gines Bilbes ber Danaë von Ricias ermant Plinius in Rat. XXXV, 11, 5. 131. — Die von ihrem Bater in einem ehernen Thurme verichloffene Danas hatte Jupiter in Gestalt eines golbenen Regens befucht.

<sup>177.</sup> Der Corinthifde Sereules, von Zeuris, f. Plin. Rat. XXXV, 9, 5. 63.

<sup>178.</sup> Der thonerne hercufes, von Turianus, f. Plin. Rat. XXXV, 12, 9. 157.

<sup>179. 98. 2.</sup> Megide, f. M. j. Cp. VII, 1, 98. 4.

<sup>180.</sup> Das Gemalde der Europe im Porticus Compesi war von Antiphilus gemalt, f. Blin. Nat. XXXV, 10, 5. 114.

### 181. Ber murmorne Tennder.

is hochwogend das Meer fich fturzt' auf den fühnen Leander, Rief er: "Benn ich zurud tomme, begrabe mich, Fluth".

182. Ins thonerne Bild eines Buckligen.
unten, glaub' ich, erschuf dies Ungeheuer Prometheus:
Er auch scherzte sogar mit Saturnalischem Thon.

183. Fomers Batrachomyomachin.

ie vom Maonischen Lieb befungenen Frosche burchlies bu, Und bann lerne die Stirn glatten burch Boffen von mir.

184. Fomer nuf Bergmmentschreibinfeln. lias und Ulpffes, den Beind der Briamifchen Reiche, Auf vielblättriger haut findest bu hier fie vereint.

## 185. Vergils Mücke.

leißiger nimm bas Wert bes beredten Maro, "die Rude", Dag du nicht "Waffen und Mann" lefeft und Ruffe verfcmabft.

<sup>181.</sup> Leander, f. M. J. Sch. 25, 98. 1.

<sup>182.</sup> Dies Ungeheuer. Einige find ber Meinung, bag biefes Thom ib bas bes budligen und außerbem icheuslich häslichen Walfers Elefippus wesen sei, welchen die reiche Gegania jugleich mit einem Canbelaber fur fung. Sestertien gesauft habe. Als sie ihn bei Lafel ihren Galten zeigte und er derzes halber entsleidet wurde, nahm sie ihn, von Beglerde hingeriffen, in welt und nachher in ihr Leftament auf. Er, fehr reich geworden, verehrie nen Candelaber, in bessen Beranfassung er gefauft war, gleich einer Gottheit. Plin. R. XXXIV, 3, §. 11—12.

<sup>183.</sup> B. I. Maonifd, homerifd. - Das bem homer jugefdriebene ebicht uber ben Rrieg gwifden ben Grofchen und Daufen.

<sup>184.</sup> Auf Bergamentichreibtafein, pugillares membranei, f. M. XIV, 3.

<sup>185,</sup> B. 2. Baffen und Dann, Die Anfangeworfe ber Meneis fergit's.

## 186. Bergil auf Bergament.

Bas für wenige haut umfaßt ben gewaltigen Raro! Seines Gefichtes Bild zeiget bas vorderfie Blatt.

187. Menanders Thuis (Μενάνδρου Θάϊς).

Diefer weiht' er zuerft die verliebten Spiele der Jugend; Freundin des Junglings war Thais, die Glycera nicht.

## 188. Cicero auf Bergament.

Benn du dies Bergament zum Begleiter hatteft, fo bente, Beite Bege durchschrittft du mit dem Cicero jest.

189. Has Einzelbuch des Properz (Monobiblos Propertii).

Cynthia dankt des beredten Bropertius Jugendgesange Ihren empfangenen Ruhm; aber fie gab ihn zugleich.

190. Titus Tibius auf Bergament.

Benige Saut nur foließt den machtigen Livius in fic, Und nicht faffet ihn gang unfere Bibliothet.

### 191. Sallustius.

Als Siftoriter Roms ift Diefer Grispus der Erfte. Alfo haben von ihm tundige Manner gefagt.

<sup>187.</sup> B. 2. Die Thais feiner berühmten Combbie gab ibm mehr Rubm, als feine Beliebte Glocera.

<sup>189.</sup> B. 1. "Ennthia", Die Geliebte des Propers, beren wirflicher Rame Softilia mar, ift Die Ueberichrift Des erften Buches feiner Elegieen, welches er icon gehn Jahre vor feinem Tobe herausgegeben hatte, mahrend die brei folgenden erft nach feinem Tobe seine Freunde herausgaben. Erfteres hieß baher monobiblos, Einzelbuch.

<sup>190.</sup> B. l. Den machtigen; von ben 142 Buchern bes Livius find uns nur 35 erhalten.

<sup>191.</sup> B. I. Erispus, C. Erispus Salluftins.

B. 2. 3. B. Quintitian IV, 2, 5. 45, Genec. Controv. IV, 24, Zacit. Ann. III, 30.

### 192. Obid's Metamorphosen auf Bergament.

Diefer Rlumpen, ber bir fic aus vielen Blattern gebilbet, Fünfzehn Bucher Dvid's bringet er bir jum Gefchent.

#### 193. Tibullus.

Remefie' Uebermuth hat einft den Tibulus entflammet, Dem es Bergnugen gemacht, Richts in dem Saufe zu fein.

#### 194. Aucanus.

Einige fagen von mir, ich fei tein Dichter gewesen: Dein Buchhandler jedoch glaubet es, der mich vertauft.

#### 195. Catullus.

Was die fo große Stadt Berona ihrem Catull bantt, Das die fo kleine Stadt Mantua ihrem Bergil.

196. Bes Culbus Schrift über den Antzen des kalten Wassers.

Diefes Bapier, das die Quellen dir nennt und die Ramen der Baffer, Satte beffer gethan, fcwamm' in den Baffern es felbft.

## 197. Die Zwerg-Mauleselinnen.

Niemais braucht man den Sturg von ben Maulthieren zu fürchten, Da auf der Erde felbft bober gewöhnlich man figt.

## 198. Bas gallische Bundchen.

Bollteft du horen die Luft, die das fleine Sundchen gewähret, Bare das gange Blatt mir jum Ergablen ju furg.

<sup>193.</sup> B. 5. Tibuff fagt, aber nicht von ber Remefis, fonbern von ber Delia, in 1, 5, B. 29-30:

<sup>&</sup>quot;Mien gebiete nur fie, ihr fei bie Gorge fur Alles; Dich erfreu' es jedoch, Richts in bem Saufe au fein".

<sup>195.</sup> Diefes Epigramm ift berühmt wegen feiner eleganten Antithefen; ich habe versucht, fie in ber Ueberfebung abnitich wiederzugeben,

<sup>196.</sup> Calpus, nicht meiter befannt.

199. Ber Isturische Zelter (Asturco).

Aus golbreichem Gebiet tam her bas Afturifde Roffein, Das nach bem Tatte behend hebet ben flüchtigen Out.

200. Her Windhund (Canis vertagus).

Sich nicht, fonbern bem herrn, jagt Bild ber higige Binbhunb: Unverlegt burch ben Babn tragt er ben hafen bir gu.

## 201. Ber Kingkampfer.

Richt, daß er flegt, nein, daß er verfieht zu finten, gefällt mir, Und daß er beffer den Kampf liegender Ringer gelernt.

## 202. Ber Affe.

Eines geschleuderten Speers verfieb' ich Affe gu spotten; Um Meerkage gu fein, fehlet mir nichts, als ber Schwang.

203. Bas Gaditanische Madchen.

So verführerisch reigt, so gitternd fcwingt fie die Baften, Daß fie sogar hippolyt hatte gum Sunder gemacht.

### 204. Cymbeln.

Diefes Erg, bas ber Mutter Celanifche Liebe betrauert, Bird, wenn ber hunger ibn treibt, oft von dem Gallen vertauft.

<sup>199.</sup> B. 1. Afturien, Landichaft Spaniens, Die früher auch wegen ihres Golbreichthums berahmt mar.

<sup>201.</sup> B. 2. Den Kampf liegen ber Ringer, την ανακλινοπάλην im Tert, von ανακλίνω, anlehnen, hinstreden, oder sich hinstreden laffen, und πάλη, das Ringen, der Ringtampf. Es foll hiemit das παγκράτιον gemeint sein, eine Leibesübung, welche das Ringen und den Faustampf jugleich umitatte, und worin auch der Riedergeworfene siegen konnte. Bielleicht auch Anspielung auf Domitians elinopale, Bettkampf (im obscenen Sinne), f. Suet. Dom. 22.

<sup>203.</sup> Das Gabitanifche Dabben, f. M. j. I, 42, 98. 12.

B. 2. Sippolpt, f. A. J. VIII, 46, B. 2. - Gunber, masturbator. 204. Combein, zwei blecherne Beden, nach Art ber turfifchen, Die aus

## 205. Ber Austre.

Sei mir ein Anabe, glatt burch die Jugend, nicht durch ben Bimeftein, Daß seintwegen mir nicht irgend ein Madden gefällt.

206. Ber Striel (Cestos).

Anabe, foling' um den Sals mir reine Liebe, Den vom Bufen der Benns warmen Gartel.

## 207. Bunnelbe.

Lege ben Gurtel an, ben Cythere's Rettar getrauft hat; Bormals hatte ber Gurt Jupiter liebend entflammt.

208. Ber Schnellschreiber (Notarius).

Rögen die Bort' auch eilen, die Sand ift bennoch geschwinder: Ebe die Bung' ihr Bert, hat es die Rechte gethan.

## 209. Bie Minschel.

Bird Mareotischer Baft von bes Reeres Ruschel geglattet, Dann burcheilet bas Robr leicht und geläufig ben Beg.

210. Ber Marr (Morio).

Richt ein erlogener ift ber Blodfinn, ober erfunftelt : Der ift weise, ber nicht über bie Dagen es ift.

fammengefclagen murben, und beren fich befonders die Cobelepriefter, die Gallen, bebienten.

<sup>2.</sup> Celanifche Liebe, Mttis, f. M. g. V. 41, 3. 2.

<sup>208.</sup> Die Schnellichreiber (motaril) ber Alten gaben vielleicht umferen Stenographen nichts nach. Sie bedienten fich gewiffer Abfurgungen und
Beichen, notne, baher motarit. S. Senec. Epift. 90 und Manil. IV, 197 ff.

<sup>209.</sup> B. 1. Mareotifder Baft, ber Baft bes Aegyptifchen Bapprus, alfo Papier. Mareotis, f. A. j. 1V, 42, B. 5. — S. auch Plin. R. XIII, 12, 6. 81.

<sup>210.</sup> Der Rarr, f. M. J. VIII, 13, B. 1.

211. Ber Fammelskopf (Caput vervecinum).

Du gerichnitteft bas weiche Genic bem Phririfchen Rannlein. Sat er's verbienet, ber bir, Bofer, bie Dunica gab?

## 212. Ber Awerg.

Sab'ft bu des Menfchen Daupt allein, bu bielt'ft ibn far Bector: Siehft bu ibn fieben, fo duntt er ein Aftpanag bich.

### 213. Ber bleine Schild (Parma).

Er, ber befiegt oft wird, der gewohnt ift, felten gu flegen, Bird als Barma für dich dienen, als Schild für ben Zwerg.

## 214. Bie Anaben als Combden.

Richt ein einziger wird in der Schaar den "Berfchmabeten" fpielen: Jeglicher tonnte jedoch "Bens, der Berführende," fein.

## 215. Ber Beftel (Fibula).

Sage mir ehrlich, wohn der Comod' und der Sanger gur Cither Defteln brauchen? Damit theurer fie fpenden die Gunft.

## 216. Ber Jalke (Accipiter).

Rauber der Bogel vorher, jest Anecht bes Bogelers, fangt er Und bedauert zugleich diese, da ihm fie entgebn.

<sup>211. 98. 1.</sup> Phripifch, f. 94. j. VI, 3, 98. 6

<sup>212.</sup> B. 2. Aftnanar, Dector's Cohn, ein Rind.

<sup>213.</sup> B. 2. Parma, eine Art furger, runder Schilde, welche bie leichren Fuftruppen und Reiter trugen.

<sup>214.</sup> B. 1. Den Berichmäheten, im Tert pudouperos.

B. 2. Beus, der Berführen de, die Ekanarov, beide griechische Ausbrücke aus Menanders Combbien.

<sup>215. 28. 2.</sup> Deftein, f. 21. 3. Vil, 82, 28. 1. Bergi. 3nv. Sat. VI, 73.

## 217. Ber Speisemeister (Opsonator).

Sage mir nur, mit wie vielen du speisen willft, und wie theuer, Rein Bort weiter: und ich halte das Mahl dir bereit.

218. Zeimruthen (Calami aucupatorii).

Richt mit den Salmen allein, auch durch Loction täuscht man den Bogel, Bahrend die schweigende Sand schiebet das liftige Rohr.

## 219. Bus Rindsherz.

Da bu, ein Anwalt, arm, tein Gelb einbringende Berfe Schreibeft, empfange bas Berg, welches im Bufen bu haft.

## 220. Ber Roch.

Richt genugt für den Roch bie bloge Runft: und der Gaumen Darf nicht bienen : ber Roch habe die Bunge bes herrn.

221. Ber kleine Kost nebst Bratspiessen.

Mög' auf dem frummen Roft ein feltener Biffen dir braten; Schäumend am langen Spieß dampfe der Cher fur bich.

## 222. Ber Monigbacker.

Sußigkeiten erichafft bie Band bir in taufend Geftalten. Einzig für biese mub'n sparende Bienen fich ab.

## 223. Jettkuchen (Adipata).

Stehet nun auf: ber Bader vertauft icon Anaben ihr Frühftud, Und ringe fraben die Rammtrager, die Bogel des Tage.

<sup>217.</sup> Der Speifemeifter, opsonator, ber bie opsonia (Bubrot), Fleifc, Fifche u. bergl., für bie Ruche eintauft.

<sup>218. 3. 2. 6.</sup> M. 1. IX, 54, 3. 3.

# Register

## ber Eigennamen und nicht überfetten Ausbrude.

Afrifanus. XII, 10.

Mbberitanifd. X, 25. Mbolla, IV, 53. VIII, 48. Mcerra, 1, 28. Schilles III, 91. VII, 57. Schilles II, 14. V, 48. XII, 82. Schonies XII, 91. Schiffe, XIII, 91. Schiffe, XIII, 91. Mbrianer. 111, 93. Abvolane. V. 24. Acacus. VIII, 6. X. 5. XI, 43. Mebil. V. 84, XI, 102, XIV, 1. Megaifches Meer. VI, 34. Megis, Negibe. VII. 1. IX. 20. XIV, 179. Megle. 1, 72, 94. XI, 81. XII, 55. Megypten. Aegypter. V, 69. VIII, 3 v, 69. viii, 36. X, 12. Melia. 1, 19, Melianus. XI, 40. XII, 24. Melius. 1, 95. Memilia, Memilifc. 111, 4. VI, 85. X, 12. Aemilianus. 1, 50. V, 81. Aemilius. XII, 19. Aeneas. V, 1. Aeolus, Aeolifc. 11, 14. V, 71. VIII, 28, 51. X, 30. XI, 91. Mejchhlus. 1X, 4, 67. Mejculanus. VI, 74. Mefon. 11, 14. Methioper. Sch. 3. Methon. XII, 77. Methon (Connenros). Ill, 67. Vill, 21. Aetolia, Aetolifch. VII, 2, 27. IX, 48. XIII, Mfer. 1V, 37, 78. VI, 77. IX, 7, 25. X. 84. XII, 42. Afra. 1, 100. Afrer. IX, 75.

Mfrita, Afritaner. 11, 2. 1V, 14. XIII, 87. Mgathinus, 1X, 38. Agenor, Agenorifd. X. 16. XI. 1. Marippa. 111. 20, 36. X. 87. Alanen. VII. 30. Alauba. XII, 58, 60 b. Alba, Albanifch. 1V, 1. 64. V, 1. 1x, 23, 101. XI, 7. XII, 48. XIII, 109, Albinus. 1V. 37. Mibula. 1, 12, 17, 4. Miceftis. IV, 75. Miche. Co. 16b. v. 65. vi. 68. vii. 50. ix. 25. 34. 44. 101. xiv. 178. Michel. 1, 88. v. 64. Michel. iv. 64. vii. 42. x, 94. xii. 31. Micon. vi. 70. xi. 84. vii. 42. x, 94. xii. 31. Micon. vi. 70. xi. 84. Mlexie. V, 16. VI, 68. VII, 29. VIII, 56, 78. Mlexis. VIII, 63. Algibum. X, 30. Alipt VII, 32. Almo. X, 91 Mimo, ber Flus. 111, 47. Miphaus. VI, 85. Alphius. IX, 95. Altinum. 1V, 25. XIV, 156. Amazonen. 1V, 29. 1X, 101. Amazonicus. 1V. Aminus. VII, 62. Amiternum, XIII, 20. Ammiamis. 11, 4, 17. 14, 70. Amonus. XII, 66. Amomum. V, 64. XII 17. Amor. VIII, 51. Amphion. XII, 75 Amphitheater. Sch. 1, 2, 28. IX, 68. XI, 49. XIV, 137. Amphora. XII, 76.

Mrasnauten. 111, 20, 67.

Ampeld. VIII, 28. IX, 72, 103. XIV, 161. Ampela (in Latium). XIII, 115. Amontas. X1, 41. Anchialus. XI, 94, Mucus IX, 27. Anbramon. X, 9. Anbragoras. VI. 53. Anbromache. 111, 76. V, 53. Andromeda. 6d. 27. Anna Berenna. IV, 64. Annaus Serenus. VIII. 81. Annianus. VI, 92. Annius. VII, 48. Antaus. XIV, 48. Antener. 1, 76. IV, 25. Antiodus XI, 84, Antiope. 1, 92. Antipolicanifd. 1V, 88. XIII, 103. Antiftius Rufticus. 1X, 30. Entium V, 1, X, 30. DR. Antonius. 11, 89. 111, 66. V. 69. XI, 20. D. Antonius Primus. 1X, 99. X, 23, 32, 73, 2. Antonius Saturninus. 1V, 11. Antulla. 1, 114, 116. Anxur. V, 1. VI, 42. X, 51, 58. Aonijob. VII, 22, 63. XII, 11. Apellifch. VII, 84. XI, 9. Aper. X, 15. XI, 34. XII, 30, 70. Aphronitrum. XIV. 58. Apicius. 111, 80. VII, 55. Apicius. Dr. Gavius. 11, 69, 79. 111, 22. X, 73. Apollinaris. 1v, 86. vil, 26. 89. x. 30. xi, 15. Apollinaris. 1v, 86. vil, 26. 89. x, 30. xi, 15. Apollo, Apollifch. 1l, 89. vi, 29. vil, 22, 63. vili, 6. 1x. 42, 86. x, 12, 21, 35. xil, 11. xiv, 137. Apolloborus. v, 21. Apolloborus. v, 21. Apolloborus. 1, 61. Nanus. 161. vi. 42 Aponus. 1, 61. VI, 42. Appia. 12, 101. X, 17. Appila. 12, 101. X, 17. Apulla, Apulijab. 11, 46. VIII, 28. X, 74. XIV, 155. Againes 10.00 Mquinus. 1, 93. Mraber, Arabifc. Sch. 3. 111, 65. Aratulla. VIII, 32. Arcabien, Arcabifd. 6d. 27. V, 65. 1x, 101. Arctos. Arctoifd, Arctifd. &d. 15. Vt. 11. v, 68. VII, 7. VIII, 65. 1x, 31, 84. x. 6. Arbea. IV, 60. Arena. Sch. 4, 5, 9, 21. 1, 14. 43, 48. 11, 75. V, 31, 65. VIII, 67, 80. IX. 83. Argeisch, Argivisch, Argelisch. 1V, 55, 57, 66. 1X, 65 Argiletum. 1, 3, 117. 11, 17. Argoifch. XIII, 72.

Argus. XIV, 85. Argonnus. VII, 15. Mricia. 11, 19. X, 68. XII, 82. XIII, 19. Ariou. VIII, 51. Armenier. V, Arpi. IV, 55. Arpinifch. X, 19. Arretinifd. 1, 53. XIV, 98. Arria. 1, 13. Arfacifch. IX, 35. Artemiborus. V, 40. VIII, 58. IX, 21. Artemidorus (ber Pancrattaft). VI, 77. As. 1, 76, 108, 11, 53, VII, 16, 1x, 59, x, 82, x1, 31. Afilius. 1x, 103. Miber VIII, 49. Affprifc. Cd. 1. V, 7. VIII, 77. Afgerius. X., 16. XIV., 199.
Afthenar. VIII, 6. XIV, 212.
Atefte. X, 93.
Ateftanus. III, 38.
Athannas. VIII, 28.
Athannas. VIII, 28. Athen. VI, 64. IX, 13. XI. 42. Athenagoras. VIII, 41. IX, 95, 95 b. Atilius. IV, 85. Atina. X, 92. Atlantijd. XIV, 89. Atlas. IX, 3. Kill, 2. Atlas (ein 3merg). VI, 77. Mtrectus. 1, 117. Atreus. VII, 24. Atrium. 11, 90. V, 20. 1x, 100. x11, 50, 68. Atropos. X, 38, 44. Attagen. II, 36. XIII. 61. Attalus. 1, 79. IV, 34. Mtthiben. V, 67. Atthis. 1, 53. Atticus. 11, 7. vII, 32, 1x, 99. Attis. 11, 86. vIII, 46. x, 4. Attis. 11, 20. iv, 86. v, 37. vII, 69. 1x, 11. x, 33, 51. xI, 53. xIII, 104, 108. Attius. XI, 90. Muctus Bompejus. VII, 51, 52. 1x. 21. XII, 13. Mufibia. 111, 70. Aufidius. V, 61. Muguftus (ber Raifer). Sch. 28. 11, 59. VIII, 94. 1X, 1. X, 73, 103. XI, 3, 20. XII, 67. Augustus (Chrentitel). 1V, 27. V, 65. VIII, 36, 66, 82. 1X, 3, 18. Mulon. XIII, 125. Mufus Hubens. 1, 31, 1V, 13, 29, V, 28, 48, V1, 54, 58, 78, VII, 11, 14, 97, VIII, 63, 1X, 81, X1, 38, XII, 51.

XIII, 69.

Aufonia, Aufonifd. Cd. 4b. VI, 60.

VII. 6. VIII. 21, 55. IX. 96, 78, 86, 101. X. 75. XII, 6, 62, XIII, 65. XIV, 53. Mutolipcus. Vill, 59. Aventinijo, Vi, 64. x, 56. Avernus, 1, 62. VII, 47. Avitus, 1, 16. VI, 84. 1x, 18r. x, 96, 102. XII, 24, 75. Babbion. Sch. 1. VIII, 28, 14, 75, XIV, 158. Baccara. VI, 59. VII, 92. XI, 74. Battuta. VI. 32. VII. 32. AI. 74.

82. V. 72, 78. VII. 63. VIII. 26. IV. 44,

82. V. 72, 78. VII. 63. VIII. 26, 68.

X. 35. XIII. 39, 119, XIV, 107.

Băttut. 11, 77, 81.

Bătt. 1, 96. V. 37. VI. 71. VII. 22. VIII.

28. IX. 61. XII. 75, 98. XIV. 133. Bajd. 1, 59, 62, 111, 20, 58, 1V, 25, 30, 57, 63, VI, 25, 39, 42, 43, 68, 1X, 58, X, 13, 37, 58, XI, 80, XIII, 82, Balbus 11, 32. Barbenfapuze. 1, 53. XIV, 128. Baffa. 1, 90. IV, 4, 61, 67, V. 45. VI. 69. Baffus. 1, 37. III, 47, 58, 76. V, 23, 58. VI. 69. VII, 96. VIII, 10. IX, 100. XII, 97. Bataver, Batavifc. VIII, 33. XIV, 176. Batrachempomachia. XIV, 183. Bauli. 17, 63. Bellona. XII, 57. Berecontifd. IV, 43. Bilbilis. 1, 49, 61. 1V, 55. X, 103, 104. XII, 18. Bithpnicus. 11, 26. VI. 50. IX. 9. XII, 78. Bitias. VIII, 6. Blafus. VIII, 38. Boetich, VI, 82. Boletus, 1, 20, 111, 45, 60, VII, 20, 78. XI, 31, XII, 17, 48, XIII, 48, 50. Xiv, 101. Bononia, 111, 59. VI, 85. Bootes. IV, 3. VIII, 21. Boreas. VII, 36. VIII, 14. Boterbum. 1, 49. XII, 18. Bovilla. 11, 6. Debrida II, 43, Britannia X, 44, XI, 3, 53, Britannia, Britanne X, 44, XI, 3, 53, XII, 8, XIV, 99, Britanijā, XI, 21, Bromius, IV, 45, XII, 98, Brutianus 1V, 23, Brutus, 1, 42, 11, 77, V, 51, VIII, 30, 1x, 50, x, 39, x1, 5, 16, 44, 104. XIV, 171. Bucco. X1, 76. Burabon, 1V, 55 Burbigala. 1X, 32. Burrus, 1V, 45. V. 6. Butunti. 11, 48. 1V, 55. Spblis. X, 35.

Caballus. 1, 41 Cacus. V, 65. Gacus. V. 65.

Cabmus. II, 43. VI. 11. X, 87.

Gactianus. I. 20, 65, 73. II, 37, 71, 78.

IV. 15. 51. VI, 5, 35, 88. VI, 98.

VIII, 67. IX, 70. XI. 42.

Gacticus. I, 41. II, 72. VII, 84. XI. 31.

Gacuber. II, 40. III, 26. VI, 27. X, 98.

XI, 56. XII, 17, 60 b. XII, 118.

Gabiclanus. I 118. VIII 62. XII 68. Cabicianus. 1, 118. VIII, 52. X, 38, 94. Calia. IV, 61. VI, 67. VII, 30. XI, 78. Calius. VII, 39. Calius (ber Berg) XII, 18. Carellia. 1V, 10 Carellia (bie Dutter). IV. 63. Caretifd. VI, 73. XIII, 124. 3. Cafar. 1, 117. IV, 11. VI, 32. IX. 61. Tâțius. VII, 55. Cățius eadhnus. VII, 67. 1x, 38, 48. XI, 17. Căfonia IX, 39. Cafonius Maximus. VIII, 44. 48. Cajeta. X, 30. Cajetanus. VIII, 37. Calabrien , Calabrifd. V, 30. VIII., 26. XII, 94. Calebonien. Sch. 7. B, 44. Calener. VII, 31. Calenus. 1, 99 Calenus (der Sulpicia Satte). X. 36. 38. Callatido. IV, 39. X. 16. 37. XIV, 96. Callimagus. IV, 23. X. 4. Callidoborus. V. 38. VI, 44. IX, 21. X. 11, 31. Calliope. 14, 31, 1x, 86. Callifratus. 4, 13, 1x, 95 b. x11, 35, 42, 80. Calliftus, V, 64. VIII, 67. Calvefius IX, 93.
Calvetianus. VI, 94.
Calpurnius. VI, 54.
Calvurnius. V, 54.
Calvus. XIV, 196.
Calpbon. I, 104. IX, 48. XI, 18. 69. Camenen. IV, 14. VII, 68. VIII, 66, IK, 58. X. 58. XII. 68. 94.
Camillus, 1, 24. 1X, 27. XI. 5.
Camonius, VI, 85, IX, 74. 76.
Campanien, 1, 18. IX, 60. XIII, 101, 118.
Canaca XI, 91. Canbibus. 11, 24, 43. 111, 26, 46. XII, 38. Canius Rufus. 1. 61, 69. 111, 20, 64. VII, 69, 87. X, 48. Canna. VI, 19. Cantharus. 1X, 40. XI, 45. Canus. 1, 80. Canus (ber Fistner). 1V, 5. X, 3. Canufium. 1X, 22. XIV, 127, 129. Capellianer. X1, 31. Cabener. 111, 47,

inus. X. 101. imm, Gapitelinifch. V. 5, 68. VI, 1X, 3. X, 51. XII, 48, 77. ecien. V. 78. VI, 77, 85. VII, 30. 30. X, 78. XII, 26. cu8. IV, 52, 6¢. i. 1V, 55. iion. X, 65. borus. Cd. 15, 23, 27. (ber Meier). V1, 39. V11, 74. (bes Seneca). V11, 45. (ber Argt). X, 77. Mettius. XII. 25. VIII, 54. IX, 23, 24. 8. 1X, 75. iu8. VII, 9. VI, 55. X, 97. XI, 54. us. 111, 64. en, Caftalifc, IV, 14. VI, 47. VII, 22, VIII, 66, 1X, 18, XII, 3, 1, 70, V, 38, VII, 57, VIII, 21, 1X, VIII, 66. IX, 18. XII, 3. 103. X, 51. vii. 98. er. 1V, 60. 18, VI, 43, 68. VII, 4, 37, 42. 18. VL 46. a. V, 69. 1x, 70. . Br. 8, 78. 11, 89. V, 51. VI, 32. 27, 28. x, 19. x1, 2, 5, 15, 39. XIII, 69. . viii. 53. 18. VI, 69. XII, 73. 18 (ber Dichter). 1. Ør. 7, 109 11, .1V, 14. V, 5. VI, 34. VII, 14, 99, 11, 73. X, 78, 103, XI, 6. XII, 44, .83. XIV, 77, 100, 152, 195. 18 Hebicarius. V, 30. B. V, 10. . 1, 53. id. 1, 25, 39, 53, 1V, 23, V, 2. VI. VII, 32, 69, XIII, 24, 105. . 111, 2. V, 6. VIII, 61. . V, 41. X, 62. XIV, 204. լ, 63 Brafect). VII, 52. IV, 55. VII, 52. X, 65, 78. rer. 1, 49. X, 20. XII, 18. . 1, 4. V, 23. VI, 4. ir. X, 4. io. 1, 31, X1, 3. us. X1, 69. 8. X, 48. X1, 52. IV. 16. mifd. XIII, 54. 8. 1, 67. 1, 92. VIII, 46, 51.

non. X1, 56.

Chareftratus. V. 25. Chalpbe, 1V, 55. Charidemus. VI, 31, 56, 81. XI, 87. Charibemus (ein Freigelaffener). X1, 39. Charibemus (ein Berbrecher). 1, 43. Charinus. 1, 77. 1V, 89. V, 39. VI, VII, 34. VIII, 61. XI, 59. XH, 89. Charifianus. VI, 24. XI, 88. VI, 37. Charmenion. X, 65. Charopinus. V, 50. Chatten. 11, 2. Chimara. Sch. 27. Chimerinus. 1x, 12. Chier. VII, 25, 31. XII, 96. XIII, 23. Chione. 1, 34, 92. III, 30, 34, 83, 87, 97. XI, 60. Chlos. 111, 53. 1V. 28. 1X, 15. Chrestilla. VIII, 43. Chrestina. 11, 31. Chreftus. VII, 55. 1X, 27. Cicero. 11, 89. 111, 38. V, 56, 69. VII, 63. XI, 48. XIV, 188. Cilicier, Cilicijo. Sch. 3. VII, 30, 96. Cilir. VI, 52 Ginabe. 1, 41, 96. 11, 53. 111, 9, 61. V. 57, 76. VI, 17, 39. VII, 33, 43. VIII, 6, 19. X. 21. XII, 16, 18, 64. Cinna. 1, 89. 11, 53. 111, 9, 65. X, 57, 76. VI. 17, 39. VII. 33, 43. VIII, 7, 1 XII. 28, 64. Gima (ein Dichter). X. 21. Ginnamus. VI. 17. VII. 64. IX. 92. Ginnamus (ein Bunbargt) VI. 64. Ginphifch. VII. 95. VIII. 51. XIV. 140. VII. 33, 43, VIII. 7, 19. Circe, Vill., 38. I., 30. Circeji, XI, 7. Circus. Sch. 28. VI, 64. VII, 7. VIII, 11. X. 53. XIV, 160. Circho. 1, 76. Citrus. 1x, 59. x, 80, 98, x11, 66. x1v. 3. 89. Civis. 111, 38 Cladius. 11, 57. Claranis. 11, 57.
Claranis. V, 21.
Clafficus. 11, 69, 86. XII, 46.
Claubia. V, 78.
Claubia (bie Riefin). VIII, 60.
Claubia Beregrina. 1V, 13.
Claubia Rufina. XI, 53.
Claubias. Ed., 2. 1, 20. III, 20.
Clemens. X, 93.
Clemer. 1V, 60. V, 71. Cleopatra. 1V, 22 Cleopatra (bie Ronigin). 1V, 59. Cluffum. XIII, 8. Cluvienus. VII, 90. Ciptus. 1V, 9. VIII, 64. Coldie, Colderin. 111, 58. V, 53. X. 86, XII, 57.

Coliphium. VII, 67. Collinus. 1V, 20, 54. Congebus. 1, 49. Condplus, IX, 92. Gonjul. 1, 15. iii, 93. iv. 40, 78. vii, 44, 79. viii, 45, 66. x, 39, 70, 79. xi, 44, 98. xiii, 111, 113. Coracinus. IV, 43. VI, 55. Coranus. IV, 37. IX, 98. Corcora. VIII, 68. XIII, 37. Corbuba. 1, 61. 1x, 61. x11, 63. Corbus. 11. 57. 111, 15, 83. v, 23, 26. Corefus. VI, 39. Coribes. 111, 93. Corinna. V, 10. VIII, 73. XII, 44. Corinth. V, 35. IX, 57, 59. X, 65, 68. XIV, 43, 172, 177. Cornelia. XI, 104. Cornelius. 1, 35. Cornelius' Stabt. 111, 4. Corfica, Corfifd, 1X, 2. 26. X1, 42. Corpbas. 1. 70. Corpcisch. 111, 65. 1X, 38. Coeconia. X1, 55. Coeconius. 11, 77. 111, 69. Cosmiter. VII, 41. Cosmus. 11, 21. II., 55, 82. VII, 41. IX, 26. XI, 8, 15, 18, 50. XII, 55, 65. XIV, 59, 100, 146. Cosmus. IV, 53. Cothurn. III, 20. V, 5. VII, 63. VIII, 3, 18. XI, 9. XII, 94. Cothurn. 32. Cothurn. 33. XII, 94. XII, 94. Cothurn. 33. XII, 94. XII, 94. Cothurn. 33. XII, 94. XII, 94. XII, 94. XIII, 94. XIIII, 94. XIII, 94. XIIII, 94. XIIIII, 94. XIIIII, 94. XIIIIIIII, 94. XIIIIIIIIII 94. XIIIIIIIII 94. XIIIIIIIII 94. XIIIIIII 94. XIIIIIII 94. XIIIIIII 94. XIIIIII 94. XIIIIIII 94. XIIIIIII 94. XIIIIII 94. XIIIIII 94. XIIIII 94. XIIII 94. XIIIII 94. XIIII 94. Cotilus. 11, 70. 111, 63. Cotta. 1, 9, 23. VI, 70. X, 13, 49, 64, 88. XII, 87. Cottanen IV, 88. VII, 53. XIII, 28. Craffus. V, 21. Craffus (ber Triumvir), XI, 5. Cremona. VIII, 56. Creta. II, 2. IX, 20. XIII, 106. Creticus. VII, 90. Crispinus. VII, 99. VIII, 48. Criepus. V. 32. X. 14. Crispus, Sallustius. XIV, 191. Crispus, Bibius. IV, 54. X, 2. XII, 36. Eriton. X1, 60. Eröfus. V, 39. X1, 5. Eronius. VII, 87. Erotus. VI, 39. Cumä. XIV, 114. Cupido. VI, 13. VII, 87. IX, 11, 36. Cureten, IX, 20. Curiatius. 1V, 60. Curius. 1, 24. VI, 64. VII, 58, 68. IX, 27, 28. X1, 16, 104. Curtier. V, 28. Curulfeffel. XI, 98. Chanen. VII, 19. XI, 99. Cybele. 1, 70. 111, 81, 91. VII, 73. VIII, 46, 55. 1X, 2, 11, 39. XIII, 25. 64.

Epbium. V, 78. X1, 27, 31. Cyclop. VII. 38. Chida. X, 83.
Chilarus. 1V, 25. VIII, 21, 28.
Chilarus. 1V, 74.
Chilene. VII, 74.
Chilere. III, 93. IV, 53. VII, 64. Ennthia. VIII, 73. XIV, 189. Chpariffus. XIII, 96. Epperus. VIII, 16. Epprus. VIII, 45. 1X, 90. Chrenius. VIII, 18. Chrta. VI, 39. Egittere, 11, 47. viii, 45. ix, 13. xi, 8i. xiv, 207. Dater. 1, 22. vi, 10, 76. vii, 30. ix, 35. Dābaluš. & d. s. iv, 49. Datmat. x, 78. Dama. vi, 39. Dama (ein Armer). XII, 17. Damascener. V, 19. XIII, 29. Danas. XIV, 175. Daphne. XI, 43. Daphnis. III, 5. Darbaner. VI, 3. Ix, 103. x, 30. x1, 104. Daflus. II, 52. Dafius (Mrgt). VI, 70. Daunien. XIII, 89. Decianus. 1, 8, 24, 39, 61. 11. Bt. Decimus. V, 21. Degis. V, 3. Deiphobus, Ill, 85. Delos. Sch. 1. Delphifd. 1X, 42. XII, 66. Demetrius. 1, 101. Democritus, IX, 47. Denar. 11, 51. 1x, 32, 100, XIV, 35. Dento. V. 44. Vill, 31. Detcenna. 49. Deucalion. V, 53. Doungen. VI, 78. VII, 67. Derter. VII, 27. XI, 69. Diadumenus. 111, 65. V, 4s. VI, 34. Diadumenus. 112, 13. VI. 64. VII, 38. VIII, 46. X, 70. XI, 18. XII, 18. Diadums. 1, 30, 47. Dictisch. Dictsisch. Sch. 5. IV, 1. XI, 69. Dibo. VIII, 6. Dibpmus. 111, 31. V, 41. Dinbyma. XII, 81. Dindymene. Vill, 81. Dindymene. Vill, 81. Dindymus. V, 83. x, 42. xl, 6. xu, 75. Dindymus. (vi. Eunuch). Vl, 39. xl, 81. Diodorus 1, 98. 1x, 40. x, 27. Diomedi[c]. Xill, 93. Dis. 1x, 23. xll, 32. Domitianus IX. 1. Domitius. X, 12, Dropar. 111, 74. X. 65. Drufus. VIII, 52. Dryaben. 1V, 25. 1X, 61.

Dulichifch. X1, 69. Egeria. X. 35, 68. Giarinus. XII, 11. Elephantis. XII, 43. Elpenor. X1, 82. Elpfium. 1, 93. VI, 58. VII, 14. 40. IX, 51. X, 24, 101. XI, 5. XII, 52. Emerita. 1, 61. Encolpus. 1, 31. V, 47. Enbromis. IV, 19. XIV, 126. Endymion. X, 4. Ennius. V, 10. Entellus. VIII, 68. Engo. Sch. 24. Vi, 32. Coijdy. 111, 65. VIII, 26, 36. Epbefus. X, 68. Erigone. XI, 69. Eros VII, 10. X, 80. Eros (Argt). X, 65. Erotion. V, 34, 37. X, 61. Erufen. 111, 75. Expmanthus. XI, 69.
Exptytäifd. V, 37. VIII, 26, 28. IX, 2, 13.
X, 16. XIII, 100.
Expz. II, 84. V, 65.
Esquilijd. V, 22. VII, 73.
Extraseer, Excuseifd. X, 68. XIII, 30. Etruscus. VI, 42, 83. VII, 40. Eubber. IX, 29. Euclides. V, 35. Euctus. VIII, 6. X1, 28. Euganisch. 1V, 25. X, 93. XIII, 89. Euhadne. 1V, 75. Eulogus. VI, 8. Euphemus IV, 8. Europe. Sch. 16 b, 11, 14, 111, 20, XIV, 180. Eurotas. IX. 75. Eurpbice. Sch. 21 b. Eurnftheus. IX, 65. Gutrapelus. VII, 83. Eutychus. VI, 68. Tabianus. 111, 36, X11, 83. Kabianus. 1V. 5. V, 24. Kabier. VI, 64. VII, 58. Kabius. VII, 66, VIII, 43. IX, 9. Habricius. VII, 68. IX, 28. X, 73. X1, 2, 5, 16. Fabulla. 1, 64. 11, 41. 1V, 9, 81. V1, 12, V111, 33, 79. X11, 93. Fabullinus. 111, 12. 1V, 87. V, 35. V1, 72. 1X, 66. X1, 35. X11, 20, 22, 85. Fanius Telesphorus 1, 114, 116. Falemer. 1, 18, 71. 11. 40. 111, 77. v, 64. vi, 27. viii, 56, 77. 1x, 22, 73, 93, x, 36, 66. xi, 8, 26, 36, 50. xii; 17, 57, 70. xiii, 108, 111, 120. xiv, 113, 170. Kalister. IV, 49. Fama. Sch. 16b. 1, 78. VII, 6, 12. Fannius Capio. II, 80.

Fannius (Arzt), X, 56. Faunus, Faun. 1V, 25. VIII, 50. 1X, 61. X. 92. Fauftinus. 1, 25, 114. 111, 2, 25, 39, 47, 58. 1V. 10, 57. V. 32, 36, 71. VI, 7, 53, 60. VII, 12, 80. VIII, 41. X, 51. Fauftus. XI, 64. Fauftus (Babewirth). 11, 14. Raventinus. 11, 74. Feecennia. 1, 87. Beftus. 1, 78. Beftus. 1, 78.
ficeliä. V. 27.
ficus. 1, 65. 1V, 52. V1, 59.
fibenā. 1V, 64.
fibentinus. 1, 29, 28, 53, 72.
flaccilla. V, 34.
flaccus. 1, 57, 59, 98. 1V, 42, 49. VII, 82, 87. VIII, 45. 1X, 33, 90. X1, 27, 80, 85, 100, 101. XII, 74. Flaccus (Balerius). 1, 61, 76. 1x, 55. x, 48 Flaccus (Boratius). 1, 107. VIII, 18, 56. XII. 4 Flaminia. 1V, 64. VI, 28. VIII, 75. 1X, 57. X, 6. XI, 13. Blaminifder Circus. XII, 74. Flavier. Sch. 34. 1x, 1, 3, 34. Flavius. X, 104. Flora. 1. Br. V, 22. VI. 27, 80. X, 92. Floralien. 1. Br. 35. VIII, 67. Formid. X, 39. Fortuna. 1, 12. IV, 18, 40. VI, 76, 79. X, 76. Fortunatus. 11, 14. Forum. 1, 75, 117. 111, 38. V1, 64. VII, 28, 63, 65, VIII, 44, X, 37, 51. Frontinus. Y, 58. Frontinus (Conful). X, 48. Fronto (ber Conful), 1, 55. Fronto (Stoifer), XIV, 106. Fronto. V, 34. Fucinus. Sch. 28. Fuficulenus. 11, 74. Fundaner. XIII. Enecus 1, 54. Vil, 28. Fuscus (ber Brafect). V1, 76. **G**abba. 1, 41. X, 101. Gabinia. VII, 57. Gabes, Gabitantich. 1, 41, 61. 111, 63. v, 78. vi, 71. xiv. 203. Gabitanus. x, 102. Sabitants. & G. 4. X, 20.

Saius. 11, 30. X, 16.

Saius. V, 14. 1X, 92.

Saius Julius Preculus. X1, 36.

Sajus. 1, 49. 1V, 55. Galafus. 11, 43. 1v, 28. v, 37. vili, 28. XII. 63.

Galdfus (ein Rnabe). X1, 22. Galatea VIII, 56. Balatea (bie Rereibe). Co. 28. Galla. 11, 25, 34, 111, 51, 54, 90. 1V, 38, 58. V, 84. VII, 18, 58. IX, 4, 37, 78. X, 75, 95. XI, 19. Galle, 1, 35. II, 45. III, 24, 81. V, 41. VII, 95. XI, 72, 74. XIII, 63. XIV, 204. Galliambus. 11, 86. Gallicus. VIII, 22, 76. Gallien, Gallier, Gallifch. 1, 92. 111, 1, 47. VI, 11. XIV, 129, 198. Gallus. 1, 108, 111, 92, X, 56, 82. Gallus (ein Jüngling). 11, 47. Gallus (ein Brätor). 11, 65. Gallus. 111, 27. 1V, 16. VII, 55. Gallus (ein Dichter). XII, 46. Gallus (Cornelius, ber Dichter) VIII, 73. Gallus (Munatius). X, 33. Gangetijd VIII, 27. Ganhmebes. 11, 43. v, 55. VII, 50, 74. VIII, 39, 46. 1x, 16, 22, 25, 73, 103. X, 66. X1, 22, 26, 43, 104. XIII, 106. Gargifianus. 111, 30, 74, 1V, 56. VII, 65. VIII, 13. Gargilius. 111, 96. Garricus. 1X, 48. Xl. 105. Garum. VI, 93. VII, 27, 94. Xl, 27. XIII, 82, 102. Gaurus. 1V, 67. Gellia. 1, 33. 111, 58, 1V, 20. V, 17, 29. VI, 90. VIII, 81. Gellianus. VI, 66. Gellius. 1X, 46, 80. Bemellus. 1, 10. Germania, Germane. 11, 2. VII, 30. X1, 96. Germanicus. V, 2, 13, 19. VII. 61. VIII, 4, 26, 39, 55, 65. IX, 1. XIII, 4. Serres. III, 77. XII, 32.
Serbon. V, 49, 65.
Seten, Setifd, VI, 58. VII, 2, 80, 84. VIII, 11. IX, 44, 101. XI, 3. XII, 8.
Signaten. VIII, 50. IX, 50. XI, 53. XIII, 78. Glaphyra, XI, 20. Glaphnrus, IV. 5. Glaucias VI, 28, 29. Glaucilla. VII, 87. Glaucus. 1X, 94. Glycera. VI, 40. XI, 40. Glycere. XIV, 187. Ølyptus. 11, 45. Onibifch. XIII, 66. Onofiid. 1x, 34. x111, 106. Gongilion. 111, 84. Gorgo. VI, 10. IX, 25. X, 4. Gracous. XI, 104. Gratianer. IV, 39. Grollus. 1, 59. 11, 14. Damus. Sch. 3.

Salteren. VII, 67. XIV, 49. Dannibal. IV, 14. IX, 48. XIII, 78. Barpyien. X, 4. Barufper. 111, 24. Sebe. 1X, 65. Bector. VI, 71. X. 90. XI, 104. XIV, Becuba. III, 32, 76. VI, 71. Debplius. 1, 46. Sebplius. 1V, 52, 57. Delena. 1, 62. 1X, 103. Belias, Beliaben. IV, 59. IX, 13. belicen. 1, 73. XIV, 152. belicen. 1, 76. VII, 63. X. 64. XII, 6. belicen. 1, 76. VII, 63. X. 64. XII, 6. belie. 1X, 71. Beras. VI, 70. Dercules. Sch. 6b. 15, 27. 1, 12, 11, 17, 44, 57, 62, V, 49, VII, 18, 55, 1X, 3, 64, 65, 101. XIV, 178. Bermaphrobitus. VI, 68. X. 4. XIV, 1 Bermerotes. X, 83. Bermes (Fechter). V, 24. Bermes (Argt). X, 56. Bermione, Ill, 11. hermocrates. VI, 53. hermogenes. XII, 29. hermus. VI, 86. VIII, 78. Berobee. IX, 96. Berfilia. X, 68. Seftone. Sch. 27. Beeperiben. Sch. 21. 1V, 64. hebpetien, hespetis, hebpetis, vill, 78. IX. 61, 101. XIII, 40. hiberer, hiberien, hiberisch. 1v, 55. 65. vi, 18. vii, 52. viii, 28. x. 65. 78. XII, 9. Sierus. IX, 103. Hilarus. VI, 73. Hippocrates. IX, 94. Hippocrates. IV, 31. VII, 57. Hippolytus. VIII, 46. XIV, 203. Birpinus. 111, 63. Hispania, Hispanisch. 1, 49. 111, 14. 28, 46. V, 16. VII, 86, 88. X, 65, XII, 57. Sifter. V. 3. VII, 7, 80, 84. VIII, 2, IX. 101. Siftrifd. XII, 63. Somerus. XIV, 57, 183, 184. Soratier. 111, 47. IX, 41. Soratius. 1V, 2. Formus. 11, 15.
Spacinthes. VIII, 63,
Spacopathus. XIV, 173,
Spota. II, 46. V, 39. VII, 88, IX, 11,
X, 74. XI, 42. XIII, 105, Spgia. X1, 60. Spginus. X, 56.

Splas (bes Hercules). V, 48, V1, 68, V11, 15, 50, 1X, 25, 65, X, 4, X1, 43. Splas. III, 19. Splas (Augenfranter). VIII, 9. pplas. X1, 28. Sollus (ein Cinade). 11, 51. bollus (ein Rnabe). 11, 60, 1V, 7. 1X, 25. opulus (ein sindde), 11, 60, 1V, 7, 1X, 25. hymenäus, 1V, 13. hymetius, VII, 88, XI, 42, XIII, 104. hyperborsifch, VII, 6, VIII, 78, 1X, 101. hypnus, XI, 36, XII, 75. hyranifch, Sch. 18, VIII, 62. Janthis, Janthijch, VI, 21, VII, 14, 15, 50, XII, 3. 3a8. 1, 34. 3us. 1, 34. Fra (auf Creta). IV, ). IX, 34. Fra (in Phrysjein). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysjein). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysjein). IX, 50. Fra (in Phrysical III). IX, 50. Fra (in Phrysical III). IX, 50. Fra (in Phrysical III). IX, 34. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 89. 98. Fra (in Phrysical III). IX, 10s. X, 10s 62. XII, 67. Mia. 1X, 4. Mias. XIV, 184. Stium, 3[i]66. 11, 43. 111, 93. X1, 4. X11. 52. Imperator, X, 72. Smepter X. 47.
Snachia X. 1, 47.
Snicitatus X. 76. XI, 1.
Snber, Snbitch I, 72, 109. II, 43. IV, 28.
V. 37. VII, 30. VIII, 26, 78. X, 16, Inftantiue Rufue. VII, 68. VIII, 51, 73. X11, 95, 98. 30. XIV, 180. 30Ilab. XI, 41. Sonien, Jonier. Sch. 1. XIII, 61. Srie. IV, 19. XII, 29. Stue. V, 39. VI, 77. XII, 32. 3¶a. 1, 109. Sthafer. XI, 104. Style. V, 67. X, 51. Zulus, Zulijch. VI, 3. IX, 85, 101. XIII, 109. Janue. VII, 8. VIII, 2, 8, 33, 66. IX, 1. X. 28, 41. XI, 4. XII, 31. XIII, 27. Zanusberg. VII, 8. Zovis, f. Zupiter. Zulia. VI, 3. IX, 1. Julia (Cajar's Tochter). X1, 104. Julianus. 111, 25. Julius', Julisch Geset, V1, 7, 22. Julius' Dach. V1, 38. Inliue. 1, 15. 111, 5. 1X, 97. XII, 34. g. Julius. 1, 107. Julius Cerealis. X1, 52. Julius Martialis. IV, 64. V, 20. VI, 1. VII. 17. C. Julius Broculus. X1, 36. Julius Rufus. X, 99. Jupiter. Sch. 16b. 1, 6. 1V, 38. V, 6, 22, 55, 63. VI, 10, 20, 83. VII, 36, 56,

Martial, Epigramme.

60, 73. VIII, 15, 39, 50, 56, 80. 1X, 1, 3, 18, 20, 24, 28, 34, 35, 36, 39, 86, 91, 101. X, 66. XI, 4, 9, 26, 57, 104. XII, 15, 77. XIII, 14. XIV, 1, 112, 207 Justina. 1, 71. Zustinus. X1, 65. Zuvatus. X11, 24. Suvenalis. VII, 24, 91. XII, 18. Raienda. IV, 66. V, 84. VI, 30. VIII, 64. IX, 40. X, 24, 29, 75, 87, 92. XII, 32. XIII, 27. Rlinifer. 1, 30. Roloft. Sch. 2. 1, 70. 11, 77. VIII, 44, 60. Laberius. VI, 14. Labienus. 11, 62. V, 49. VII, 66. XII, 16, 33. Labullus. X1, 24. X11, 36. Labycas. VII, 87. Lacedamon, Lacedamonisch, Laconer, La-conisch. Sch. 26. 1, 36. 11, 43. 1V, 19, 44. 55. XI, 49. 1X, 3, 103. XI, 47. XIV, 156.

Queerna 1, 92, 11, 29, 43, 46, 57, 111, 38, 1V, 2, 61, V, 8, 23, V1, 59, 82, V11, 86, 92, V111, 10, 28, 58, 1X, 22, 57, X, 87, 98, X11, 26, X1V, 131, 132, 137, 139. Lacertue. VII, 78, X, 48, XI, 27, 52, XII, 19. Lachefis. 1, 88. IV, 54. IX, 86. X, 53. Ladas. II, 81. X, 100. Ladon. X, 85. Răcania. V. 43. VII. 35. Lălia. V. 75. X. 68. XII. 23. Lăna. VIII. 59. VIII. 48. XIV. 126, 136. Laertes. X, 67. Latinus. III, 43. XII, 17. Latoria. VI, 45. Lätorius. XII. 26. Lävia. 1, 71. Lavina. 1, 62. Lavinus. VI, 9. Lagäisch. X, **2**6. Lais. III, 11. X, 68. Xi, 104. Lalage. 11, 66. Raletania. 1, 26, 49. VII, 53. Ralifio. XIII, 97. Rampjacus. XI, 16, 51. Rangon. 1X, 50. Ranifi. VII, 32. Rapitiova. VIII. 6. XI, 4.
Rapitipen. VIII, 6.
Raten. 1, 70. X, 58. XI, 1, 48.
Ratinus. 1. 4. II, 71. III, 86. V. 61.
IX, 28. Latium, Latier, Latiner, Latinifc, Latifc. 1, 39. 11, 8. 1V, 75. V1, 58. V11, 5, 23, 63. V11, 4, 8, 15, 33, 80. 1X. 3, 8, 17, 64, 65. X, 6, 26, 37, 96. X1, 53, X11, 60,

Latona. 1X, 17. Lattara. X1, 47. Laurentum. 1X, 48. X, 37, 45. Laureolus. Sch. 7. Laurus. 11, 64. X, 86. Laufus. VII, 81, 87, 88. Lavicanifd. 1, 88. Reanbert. & 65, 25 b. XIV, 181.

26a, Lédálich, Lédálich, 1, 36, 53, IV, 25,
55. V, 35, 38. VII, 24. VIII, 28, 33.

1X, 103. XIV, 156, 175.

Leda (eine Ditne). II, 63. III, 82. IV, 4.

XI, 61. Leba. X1, 71. Leitus. V, 8, 14, 25, 35. Lemnifc. V, 7. Lerna. V, 65. Lesbia. 1, 34. 11, 50. V, 68. V1, 23. X, 39. X1, 62, 99. Resbia (Eatull's). VI, 34. VII, 14. VIII, 73. XII, 44, 59. XIV, 77. Rethe. VII, 47, 96. X, 2, 23. Leuconifch. XI, 21, 56. XIV, 159, 160. Liber. VIII, 77. 1X, 72. Libitina. VIII, 43. Riotitud, VIII, 43. Riv, 139. Ribunet, 1, 49. XIV, 139. Ribunet, 1, 104. II, 43, 56, 75. III. 77. IV, 30, 46. V, 65, 74. VI, 42, 77. 86. VII, 53. VIII, 55. IX, 7; 22, 35, 43, 56, 101. X, 13. XII, 24, 61. XIII, 12, 43, 45. XIV, 3, 91. Riddal, IX, 65. Richidans, 1, 49, 61. Licinianus. 1, 49, 61. Licinius Gura. VII, 47. Licinus. 11, 32. Licinus. VIII, 3. Lictor. XI, 98. Ligia. X, 90. XII, 7. Ligula. XIV, 120. Ligurer. Ill, 82. Ligurinus. 111, 44, 45, 50. Ligurra. XII, 61. Lingoner, Lingonisch. 1, 53. VIII, 75. Linos. IX, 86. Rinus. 1, 75. 11, 38, 54. 1V, 66. VII, 10, 95. XI, 25. XII, 49. Liris. X, 30, XIII, 83. Livius. I, 61, XIV, 190, Lotos. IV, 13, VIII, 51. Luca. 1, 2. Lucanien, L XIII, 35. Lucanisch, Sch. 8. IV, Lucanus (M. Annaus, ber Dichter). 1, 61. Lucanus (M. Annaus, ber Dichter). 1, 61. VII. 21, 22. XIV. 194. Luclius. XI, 90. Luclius. XI, 94. Lucina. Sch. 12, 13. Lucius (ein Hither). IV, 55. Lucius (ein Mither). V 18 Lucanus, 1, 36, 111, 20, VIII, 75, 1X, 51, Queius (ein Ritter). V, 14.

Lucius Julius. 1, 107. Lucretia. 1, 90. Xl, 16, 104. Lucrinus. 1, 62. III, 20, 60. IV, 67. V, 37. Vl, 11, 43, 68. X, 30. XII, 48, XIII, 82, 90. Luna. XIII. 30. Supercus. 1, 117. 111, 75. 1V, 28. V1, 6, 51, V1, 83, 1X, 87. X1, 40. X11, 48. Supus. V, 56. V1, 79. X, 40, 48. X1, 88. Supus. VII, 10, 55. 1X, 2. X1, 18, 55, 108.
2 upus (Babewirth). 1, 59. II, 14.
2 upus (Babewirth). 1, 59. II, 14.
2 upus (Babewirth). 1, 37, 40. IX, 26. X, 30. XI, 50. XIII, 89.
2 ufirum. IV, 1, 45. VII, 96.
2 hand. 1, 70. VIII, 51, 78. IX, 61. X, 19.
XIII, 22, 114, 115.
2 hcan iid. VII, 12.
2 hcan iid. IV, 61.
2 hcan iid. IV, 61.
2 hcoris (Gallus' Geliebte). VIII, 78.
2 hcoris (Gallus' Geliebte). VIII, 78.
2 hcoris (Gallus' Geliebte). VIII, 78.
3 hccoris (Gallus' Geliebte). VIII, 78. Lbgbus (ein Sirt). Xl. 41. Lngbus (ein Rnabe). Xl, 73. Xll, 71. Lycis. II, 73. Lyfippus. IX, 43, 44. Wacer. V, 21. VIII, 5. Macer. X, 17. Macer (Statthalter). V, 28. X, 78. X11, 98. All, 30.
Radyaon. II, 16.
Macrael. 1, 107. VII, 29. VIII, 56. X, 73.
XI, 3. XII, 4.
Mäna. XI, 31. XII, 32.
Mänalus. XI, 34.
Mänalus, Mänalijch. Sch. 27. M, 65.
Mäonier, Radonijch. VII, 46. XI, 90. XIV, 183. Mävius X1, 46. Davius (ein Dichter). X, 76. Magnus. XI, 5. Magulla. XII, 91. Malchion. III, 82. Malifianus. 1V, 6. Mamercus. 11, 88. V, 28. Mamertiner. XIII, 117. Mamerinet. A.11, 117, Mamerinet. 8, 192, Mamuria. 118, 59, X, 4. Mamuria. 118, 13, 117, 37, 61. Maneja. 1, 83. Manen. VIII, 38, XII, 13, Manius. X, 20, Manius. X1, 20.

Manlius. 1V, 55. Mantua. 1, 61. VIII, 73. XIV, 195. Marathon. Sch. 27. Marcella. XII, 21, 31. Marcellinus. 111, 6. VI, 25. VII, 80. lX, 45. Marcellus (Salbenhändler). 11, 29. Marcellus (Neffe Augusts). X, 51. Marcia, Marcijch. VI, 42. IX, 18. X1, 96. Marcianus. VI, 70. Marcus (Martial). 1, 5, 55. 111, 5. V, 29, 63. VI, 47. VIII, 76. Marque VI, 11. Marcus Antonius Primus. 1X, 99. X, 23, 32, 73.
Marcotis. 1Y, 42. XIV, 209.
Marianus. 11, 31. V, 61. V1, 63. Marianus. II, 31, V, 61, VI, 63. Marica. X, 30. XIII, 63. Mariele. X, 83. Marielen. VII, 25. XI, 17. XII, 96. Marius. II, 85. II, 76. III, 28. X, 18. Marius. VII, 87. X, 92. E. Marius. VI, 19. Maro. XI, 34, 49, 67. XII, 90. Maro (Bergilius). 1, 61. 111, 38. 1V, 14. V, 5. 10, 56. VII, 29, 63, VIII, 18, 56. X, 21. X1, 52. XII, 67. XIV, 185, 186. Maron. 1V, 80. Martinia, 1, 10.
Mart. Sd., 6, 22, 24, 29. 1, 3, 11, 75. V, 7, 19, 24. V1, 13, 20, 25, 76. V11, 2, 6, 51. V11, 44, 65. 1X, 31, 34, 41. X, 30, 92. X1, 3. X11, 60.
Martid. XIII, 121. XIV, 116. Marfua. 11, 64. Marsus (ber Dichter). 1. Br. 11, 71, 77. V, 5, VII, 29. VIII, 56. Marsus (ein schlechter Dichter- IV, 29. Marinas. X, 62. Martialis (unfer Dichter). 1, 1, 147. VI, 82. VII, 72. X, 9, 92. XI, 8. Julius Martialis. IV, 64. V, 20. VI, 1. VII, 17. X, 47. Marulla. VI, 39. X, 55. Marullinus. 1V, 70. Marullus. V, 77. Maffa. XII, 29. Majfiler, Majfild. 1, 26. 111, 26, 49. 1V, 13, 69. XIII, 111. Majfilia. 111, 82. X, 35. XIII, 123. XIV, 118.
Mafhtlich. VIII., 53, 1X., 22, 71. X., 99.
Mathtlion. V, 12.
Maternus. 1, 96. 11, 74. X., 37.
Matho. 1V, 79. VI, 33. VII, 10, 90. VIII,
41. X., 46. XI. 68.
Matrinia. III. 32
Matricus. V, 28.

Mauritanien, Maurisch, Maur. VI, 39. 1X, 22, X, 6, XII, 66, XIV, 90. Maujolus, Maujoleum. Sch. il. V, 64. X, 63. Mavore f. Mare. Marimina. 11, 41.
Marimus. 1, 7, 60. V, 70. X, 77.
Marimus. 11, 18, 53. 111, 18. VII, 73.
Marimus (Tajonius). VII, 45.
Marimus (Bibius). XI, 106. Medea. Sch. 27. X, 4. Medusisch. VII, 1. Megalefifch. X, 41. Mrgara XI, 43.
Mrclanis. VII, 29.
Mrclanifion. X, 67.
Mrclanifion. X, 67.
Mrclanifion. X, 67.
Mrclior. II, 66. IV, 54. VI. 28, 29.
VIII, 38. Melpomene. 1V, 31. Memmius. XII, 36. Memnon. VIII, 21. Memor. XI, 9, 10. Memphie, Memphitisch. Sch. 1. 11, 14. VI, 80. VII, 30, 99. VIII. 36. XIV, 38, 150. Menander. V, 10. XIV, 187. Menaper. XIII, 54. Menelaus. XII, 52. Menogenes. XII, 82. Menophilus. VII, 82. Mentor. III, 41. IV, 39. IX. 59. XI, 11. XIV, 93. Mercurius. 1X, 25. XII, 67. Meffala. VIII, 3. X, 2. Metellus. II, 2. Methymnäer. VIII, 51, Metilus. IV, 43. Metrophanes. XI, 90. Midas. VI, 86. Miletos VIII, 28. Miffyllos. 1, 50. Mithribates. V, 76. VI, 19. Mithrene. VII, 80, X, 68. Modefus. X, 21. Modius. XII, 76. Moloridae IV, 64. IX, 43. Molorifie. Sch. 30. XII, 1. Mucius. I, 21. VI, 19. X, 25. Mulviche Brüde. III, 14. IV, 60. Munatius Gallus X, 33.
Munna. 1X, 82. X, 36, 60.
Murra, Murrinen. 111, 26, 82. 1V, 85.
1X, 59. X, 80. X1, 70. X111, 110. XIV, 113.

Dufaus. XII, 95. Mufen. 1, 12, 70. 11, 6, 22, 89, 92. 1V, 31, 49. VII,8, 63. VIII, 3. X, 17, 58, 93. XIII, 1. **M**utina. 111, 59. 270 title 111, 35. XIV, 1. Myrinu8. ⊗ch. 20. XII, 29. Myrinu8. ⊗ch. 20. XII, 29. Myrinu8. VI, 39. VI, 92. VIII, 51. Myriale. V, 4. Mys. VIII, 34, 51. XIV, 95. Mavia. 1, 68, 106. 11, 9, 26. 111, 13. Navolus. 1, 97. 11, 46. 111, 71, 95. IV, 83. Najaben. IV, 68. VII, 15. Nannejus. V, 14. XI, 61. Natbo. VIII, 72. Natia. VIII, 93. Nafica. 79. XI, 28. Rafibienus. VII, 54. Najo. 1, 61. 111, 38. V. 10. X11. 44. Nasta. 1X, 87. Natta. XI, 72. Nausicaa. XII, 31. Neapel. V, 78. Nemee. S ©ф. 6ь, 27. IV, 57. V, 65. Remefie. VIII. 73. XIV, 193. Repod. VI, 27. X, 48. XIII, 124. Rereiden. Sch. 26. IV. 57. Hereus. Sch. 28. X. 30. Rero. Sch. 2, 28. II, 48. III, 20, 25. IV, 63. VII, 21, 34, 44, 45. VIII, 52. IX, 26. X, 48. XI, 6, 33. XII, 57, 83. Nerva. V, 28. VIII, 70. 1X, 26. XI, 2, 4. XII, 6. Reffus. 1X, 65. Reftor. 11, 64. V. 58. V1, 70. V11, 96, V111, 6, 64. 1X, 29. X, 24, 38, 67. X1, 56. X111, 117. Reftor. 111, 28, X1, 32. Riceroe. VI, 55, X, 38, X11, 65. Nigrina. 1V, 75. 1X, 30. Mil, Milotifd. & d. 3. 1, 61, 86, 11, 16, 111, 63, 93, 1V, 11, 42, V, 13, 65, V1, 60, V11, 81, X, 6, 14, 26, 74, V1, 11, 13, XII, 74, XIII, 1, 9, 57, 85, 122. XIV, 115, 150. Vinus. V, 12. Riobe, 111, 32, V, 53, X, 67. Nomas. 1X, 75. Momentum. 1, 105. 11, 38. V1, 43. V11, 93. 1X, 60, X, 44, 48, 94, XII, 57, XIII, 15, 42, 119. Norbana, VII, 74. Rorbanue. 1X, 84. Moricum. Cd. 23. 1V, 55. Novius, 1, 86, VII, 72, Ruma, III, 62, VI, 47, IX, 27, X, 10, 35, 39, 44, 76, XI, 5, 15, 104, XII, 6, 62,

Ruma. X, 97. Numidien. 111, 58. VIII, 55. XII, 26. Rurfifd XIII, 20. Rutha. 1, 49. Rymphe. 1, 49. IV. 43, 47, 68. VII, 15, 50. 1X, 58. X, 7. X1, 82. 984ja. IV, 44 Dieanus (Circusauffeher). 111, 95. V, 23, 27. Vì, 9. Dergnie (ber Meergott). X, 44." Dbryffich. VII, 8. 80. 1X, 93. X, 7. Debalifd. XI, 43. XIV, 173. Dedipus. 1X. 25. X, 4. Deta. 1X, 65. Olphius. 1X, 95. Dlus. 11, 68. 111, 48. 1V, 36. VII, 10. X, 4. Dibmbiaben. IV, 45. VII, 40. X. 22. Onnr. VI, 42. VII, 94. XI, 50. XII, 50. Ophiten. V1, 42. Dpimius, Opimianer. 1, 26. 11, 40. 111. 26. 1X, 87. X, 49. XIII, 113.

Dpobaljam, XIV, 59.

Dporinue, 1X, 12.

Dpijanuë, VI, 42, 62. VII, 4. VIII, 25. Orcus. XII, 62. Oreftes. VI, 11. VII, 24. X, 11. Orpheus, Orpheijd. Sch. 3, 21, 21 b. X, 19. X1, 84. XIV, 165. Orhr, XIII, 95. Osa. VIII, 36. Dtaciliue. X, 79. Otho. Vl. 32. Dvibius (Dintus), 1, 103, VII, 44, 45, 98, 1X, 52, 98, X, 44, XIII, 119, Ovidius (Najo) XIV, 192. Maccius. XIV, 78. Pacorus. IX. 35. Bacuvius. X1, 90. Badus. X, 12. Banula. 1, 103. 11, 57. V, 26. XIV. 84. 128, 130, 145. Bāftum. 1V, 42. V, 37. VI, 80. 1X, 26, 60. XII, 31. Nātus. 1, 13. Balamon. 11, 86. Palästriten. 111, 82 Balamedes. XIII, 75. Balatinijd. V, 19. VIII, 28, 39, 60. 1X. 24, 79, 86. Palinurus. 111, 78. 
 Ballað, Ballaðijd.
 1, 2, 76.
 1V. 23, 53.

 V, 1. VI, 10, 13.
 VII, 28, 32.
 VIII, 1, 51.

 1, 51.
 1X, 3, 23, 24, 99.
 X, 19.
 XII.
 98. XIII, 104. Palma. XII, 9. Ban. 1, 69. 1X, 61. Banafer. XIV, 100. Banaretue. VI, 89. Pandien. 1, 25.

tfuê. 11, 72, 111, 86, V, 61, ifch. VIII, 15, XIII, 69, 11, 36, VI, 67, 1X, sue (ein Ringfampfer). V1, 36. 8. VII, 69. thue. V1, 52, Baphijche Göttin. VII, 74. VIII, 1X, 90. . 1V, 48, 69. VI, 36. VII, 78, 94. nuê. VIII, 81. 3. XIII, 1. tijd. X, 26. VI, 62. VII, 47. IX, 17. ber Erojaner). 11, 84. IX, 103. er Mime). X1, 13. 1, 88. 11, 43 IV, 37. V, 13. XIV, fd, 1V. 11. V1. 25, 58. VII, 56, VIII, 36. 1X, 11. XII, 15. int. 1V. 45, 78. V, 6. VIII, 28. 49. XI. 1. XII, 11. pane. V1, 77. 1X, 56. X, 4. II, 53. V, 58. VII, 30. X, 72, VII, 8 X11, 8. . 🤄 ი. 5, 27. 1, 42. iê. VII, 7. XII, 36. X, 22. t. XI, 16. XIV, 143. . XII, 3. Strafe. VII, 73. X, 68. . 11, 32. ianer. XII, 77. 1, 97, 101, II, 27. VI, 28, 29. 20, 1X, 73. X, 34. XII, 49. 74. VI, 6. 1X, 5. X, 8. XI, 7. . 11, 14. 111. 78. V, 4, 22, 28, VI, 12, VII, 72, I, 20, IV, 17, VIII, 33, IX, 85. ). XII. 69. Br. 11, 77. V, 5. X, 19. 1X, 58. 5th. 2. VIII, 33. , 64. i, 71. X1, 60. i, 26, 61. ii, 41. Viii, 73. Xiii, Bellifd, 1X, 43. XIII, 85. 11, 84 1, 11. X, 37. XIII, 90. 1, 70. IV, 64. VII, 27. VIII, 1. 3. X, 28. XII, 3. 1 62. XI, 7. 14.

Bentheus. X1, 84. Bergamon ober Bergamus. IX, 16. XIV, 51. Bermeffis. 1, 76. VIII, 70. Berfius. IV, 29. Berufta. IV, 35. Betaurum. 11, 86. X1, 21. Peterus. 1V, 55. Betilianer. XII, 57 Beuce. VII, 7, 84. Phabrus. III, 20. Bhaethon. III, 67. 1V, 25, 32, 47. V, 48, 53. VI, 15. X, 12. Bhalantus. V, 37. VIII, 28. Bharus, Bhartich. 111. 66. 1V, 11. V. 66 VI, 80. VII, 30. 1X, 35, 40. X, 48. Bhafte. V, 8. 11. V. 69. · Haffe V, 8.
Bhaffe der Kius). III. 77. XIII. 45. 72.
Bhitias. III. 35. IV. 39. VI. 13. 73. VII.
56. IX. 24. 44. X, 67, 89.
Bhilanis. II. 33. IV. 65. VII. 67, 70. IX.
29, 40, 62. X, 22. XII. 22.
Bhilanis. X, 102.
Bhilanis. X, 102.
Bhileros. II. 34. X, 43.
Bhilippus. Gaulenhalle. V, 79.
Bhiliftion. II. 41.
Bhilip V, 47. Bhilo. V, 47. ... Philomela. XIV, 75. Philomelus (ein Citherspieler). 111, 31. IV, 5 Philomelus (ein Greis). III, 93. Philomujue. III, 10. VII, 76. 1X, 35. XI, 63 Philoftratue. X1, 82. Philpra. II, 14. Bhineus. IX, 25. Bhlegräifd. VIII, 78. Bhlogis. XI, 60. Phöbus (Apollo). 1, 31, 70, 76. 11, 22, 111, 45. 1v, 31, 45. vil, 23. vil, 36. 1x, 28, 34, 42, 56. xl, 43. Phöbus (Babewirth). vl, 42. Phobus (frummbeinig). II, 35. Phobus (ein Bucherer). 11, 44. VI, 20. 1X, 92, 102, Phobus (Baberaft). 1, 58. 111, 73, 89. VI, Phyllis. X, 81. X1, 50. X11, 65.

Phytis. Xi. 29

Bicener, Picenifd, Bicentinifd. 1, 43. 1V, 46.

Poftumus. VI, 19.

V, 98. VII, 53, 1X, 54. XI, 52. VIII, 35. 36, 47. Bicens. VIII, 57, 62. Bicentinus. IX, 78. Bierifch. 1, 76. VII, 63, 69. VIII, 70. IX, 84, 86. X, 64. XI, 3. 93. XII, 3, 11, 52. Bilus. 1, 31. VI, 58. Bimpleis. XI, 3. XII, 11. Bindaros. VIII, 18. Birithous. VII, 24. X, 11. Bitue. VI., 24. A, 11 Bifa. VII, 56. Bifonen. IV, 40. XII, 36. Biatea. IV, 56. XII, 18. Biate. IX, 47. Biccuja. II, 66. Blectrum. XII, 94. XIV, 167. Blintia. V, 80. VII, 84. 1X, 19. Blotia. X, 67. Bluto. XI, 5. Podalirius. X, 5 Poantisch. 11, 84. Boner. IV, 44 Bolio (Gutsbefitzer). III, 20. Bolio (Eitherfänger). IV, 61. Bolio. XII, 12. Ou. Polius Balerianus (Buchhandfer), 1, Bolla. 111, 42. X, 40, 69, 91. X1, 89. Bolla Argentaria. VII, 21, 23. X, 64. Bollentiner. XIV, 157, 158.

Bolluri. V, 38. VII, 57. IX, 51, 103.

Bolphius. VII, 72.

Bolphyarmus. VIII, 37. IV, 69. XII, 56.

Bolphymmia. IV, 31.

Bolphymmia. IV, 31.

Bolphymmia. V, 31. Polhphemus (ber Chclop). IV, 49. Bolhphemus (ein Stave). VII, 38. Bolhtimus. XII, 75, 84. Pointinus, 31, 73, 64.

Romona, 1, 49.

Rompejus, 11, 14. V, 10, 74. V1, 9. V111, 66. 1X, 61. X, 51. X1, 1, 21, 47, 104. X1V, 29, 166.

Romptinif, X, 74. X111, 112.

Romponius, VI, 48. Bomponius. VI, 48.

Bompulla. IV, 61.

Bompullus. VI, 60.

Bonticus. II, 34. IV, 43. VI, 75.

Bonticus. II, 82. III, 60. IV, 85. V, 63.

IX, 19, 41. XII, 29.

Bontifianus. V, 66. VII, 3. XII, 40.

Boccia. I, 42. XI. 104.

Bornharian. XII. 78. Porphyrion. XIII, 78. Porrum. V, 78. Porfenna. 1, 21. XIV, 98. Poftumianus. VIII, 71. Boftumilla. XII, 49. Boftumus. 1V, 26, 40. V, 52. Poftumus. V, 58.

Pothinus. 111, 66. V, 69. Potitus. X, 70. Prāco. 1, 85. V, 56. V1, 8, 66. Prānefte. IV, 64. IX, 60, 73. X, 30. Prātor. IV, 67. V11, 61. VIII, 33. X, 41, 70. X11, 59. Brafinus. X1, 33. Prariteles. 1V, 39. Briamus. 11, 41, 64. v, 58. v1, 70. v11, 6, 67. 1X, 50. X, 67. X1, 60. X1V, 184. Briapus. 1, 36. 111, 58. VI, 72, 73. VIII, 40. X, 92. XI, 18, 72. XIV, 69. Primipilar. 1, 93. Briecus (ein Fechter). Sch, 29. Briecus (ein Stuger). 11, 41. Briscus (ein Schriftfteller). X, 77. Briscus. 1, 112. 1X, 5. Briscus (vielleicht Kriscus Terentius). VI, 18. VII, 46. VIII, 12. X, 3. Priscus Terentius. VIII, 45. XII. Br. 1, 4, XIV, 62, 92, Probus. 111, 2. Procilla. 1, 27. Proculeja. X, 41. Proculina. V1, 22. Broculus, 1, 70. X1, 36. Brogne. X1, 18. Brometheus. Sch. 7. 1X, 45. X, 39. X1, 84. XIV, 80, 182, Propertius. VIII, 73. XIV, 189. Broferpina. III, 43. XII, 52. Pfilotyron. III, 74. VI, 93. Publius. 1, 109. II, 57. VII. 72, 87. X, 98. Bubene, f. Mulus Bubene.
Buntid. 1V, 10. VI, 19. VIII, 55.
Bulabes. VI, 11. VII, 24, 45. X, 11.
Whitid. 1V, 1. VIII, 2, 6.
Burgi. XII, 2. Byrrha. X, 67. Bhthagoras (ber Bhilosoph). IX, 47. Bhthagoras (Luftnabe). XI, 6. Bhragathos. VII, 57. Duabrant (1/4, 2(8)). 1, 59. 11, 44. 111, 7\_30. 1V, 68. V, 32. V1, 88. V11, 10\_X, 70. 75. Quadrant (1/4 Sertarius). 1X, 93, Quāfpot. VI, 37.
Quincunz. 1, 27.
Quintianus. 1, 52. V, 18.
Quintifianus. 11, 90. Quintius. IX, 27. Duintus. 111, 8, 11, 62. IV, 72. V, 21, 75. Duintus (ein Argt). VIII, 9. Duintus Ovidius. VII, 93. 1X, 52, 53. X, 44. XIII, 119. Duintus Bolius Balerianus. 1, 113. Quirinalis. 1, 84.

Duirinus. X, 26, 51, 58. X1, 1. Mabirius. VII, 58. X. 71. Mātijā. XIV, 100. Rafina. 111, 67. Ravenna. 111, 56, 57, 91, 93. X1, 21. X111, 21. Ravenna (ein Landgut). X, 51. Habenna (cin Yanbgut). X, 51.

Regulus. 1, 12, 82, 111. II, 74, 93. IV, 16. V, 10, 21, 28, 63. VI, 38, 64. VII, 16, 31.

Hemus. X, 76. XII, 3.

Hefinitus. X, 87.

Hojen. II, 2, IV, 11. V, 37. VII, 7. VIII, 11. IX, 1, 6, 35. X, 7. XI, 96. XIV, 170. 170. Rhobope. Sch , 3, 21. Romulus (vielleicht ein Beinhandler). XIII, 16. Rubra. IV, 64. Rufina. XI, 53. Rufinus. III, 31. Rufus (Freund ber Navia). 1, 68, 106. Rufus. 11, 11, 29, 48, 84. 111, 82. V, 51, 72. V1, 82, 89. VIII. 52. 1X, 39. Rufue. 111, 94. Rufus (ein Erbichleicher). 1X, 88. Rufus (Entführer der Sempronia). XII, 52. Rufus (Camonius). VI, 85. Rufus (Canius). III, 10. Rufus (Juftantius). VII, 68. VIII, 51, 73, X11, 95, 98. Rufus (Julius). X, 99. Rufus (Safronius). IV, 71. Rufonen. V, 28. Rufticue. VIII, 23. Sabäer. Sch. 3. Sabella. 11, 41. Sabellus. 111, 98. 1V, 46. VI, 33. VII, 85. 1X, 19. XII, 39, 43, 60. b. Sabidius. 1, 32. 111, 17. Sabina. X, 93. Sabinaus. 111, 25. Sabiner, Sabinifch. 1, 62. 1X, 40, 54. X, 33, 44, 49. X1, 15. Sabinus. IV, 37. Cafiue Sabinue VII, 97. 1X, 58, 60. X1,8, 17.

Sania. XII, 27. Safronius. XI, 103. Sagarië. VIII, 58. Sagum. VI, 11. Saguntijo. IV, 46. VIII, 76. XIV, 108. Salanuë. VI, 62. Salejanus. 11, 66. Sallustius, XIV, 191. Salmacis, X, 30. Galo. 1, 49, 1V, 55, X, 20, 96, 103, 104.
XII, 3, 21, XIV, 33.
Galonia, X, 78.
Galoninué, VI, 18.
Gamoë, III, 81, 1X, 47.
Gamonië, VIV, 49. Santonifd. XIV, 128. Santra (ein Roch). VI, 39. Santra (ein Barafit). VII, 2 Gantra (ein Dichter). XI, 2. Sappho. VII, 69. X, 35. Sarapis. 1X, 29. Sarbanapaffie. XI. 11. Sarbinien, Sarbifch. IV, 60. VIII, 32, 19, 94. Sarbanbr. II, 29. IV, 28, 61. IX, 59. X, 87. X1, 27, 37. Sarmat, Sarmatijd, Sch. 3. VII, 2, 6, 30, 80. VIII, 11. 1X, 35, 101. Saffina. 1, 43. III, 58. 1X, 58. Satureja. III, 75. Satureja. III, 75.
Saturnius. IV, 11.
Saturnius, Saturnalien. II, 85. III, 29.
IV, 46, 88. V, 19, 30, 84. VI, 24.
VII, 53, 91. X, 17, 29. XI, 2. XII,
62, 81. XIV, 70, 72, 182.
Satur. IV, 94. X, 99. XIV, 107.
Saufejas. II, 74.
Saufejas. II, 74.
Saufejas. II, 74. Sauromaten. XII, 8. Sara Rubra. 1V, 64. Saretaner. VII, 78. Scavinue. III, 70. Scavola. 1, 103. Scarus. V, 18. XIII, 84. Scazon. 1, 96. VII, 26. Scipio. 11, 2. Scomber. XIII, 102, 103. Scorpus. 1V, 67. V, 25. X, 50, 53, 74. Scopaê. 1V, 39. Scrupel. 1V, 88. V, 19. X, 55. . Schla. VII, 44. Schlla (ein Stlave). VII. 38. Schthien, Schthijd, Schthe. Sch. 7. IV, 28. VII, 19. IX, 101. X, 20, 62. XI, 84. XII, 15, 33. XIV, 104. Gecundilla. 11, 65. Secundus (ein Reeigelassener). 1, 2. Secundus (ein Gläubiger). 11, 44. VII, 92. Secundus (ein Euffrads). XII, 75. Secundus (Plinius), V, 30. VII, 84. Gegiue. IV, 21.

Selius. 11, 11, 14, 27, 69. Semele. V, 72. Semiramie. VIII, 28. 1X, 75. Sempronia. XII, 52. Sempronius Tucca, VII, 41. Seneca. 1, 61. 1V. 40. VII. 44, 45. XII, 36. Cepten. 11, 14, 57. 1X, 59. X, 80. Septicianifch. IV, 88. VIII, 71. Septicianue. XI, 107. Septung. 111, 82. VIII, 51. Sequarifd. IV, 19. Gerenue Vil, 45. Seret, Gecifc, III, 82. 1x, 37. x1, 8, 27. XII. 8. Gereanue. IV, 37. Sertorius. 11, 84, 111, 79. VII, 10. Settotius. 11, 84, 111, 79, 111, 10.
Seftertium. 11, 63, 66, 67, 11, 30, 1111, 37, 1X, 23, 38, 76,
Seftertiuß. 1, 11, 11, 30, 43, 57, 11, 15, 26, 111, 51, 111, 17, X, 27, 75, X11, 3, 511, 36, 74, X1, 29, X11, 51, X, 2, 22, X, 13, 36, 74, X1, 29, X11, 17, X111, 23, 112, 123, X11, X11, X111, X111, X111, X11, X111, X11, X111, X11, X111, X VIV, 103. Severus. 11, 6. v. 11, 80. vi, 8. vii, 34, 38, 49, 79. viii, 61. xi, 57. Severus (Cilius' Sohn). 1X, 86. Sextant. V, 64. Sertilianue. 1, 11, 26. VI, 54. X, 29. Sertillus. 11, 28. Sertus. 11, 3, 13. Certus. 11, 44, 55, 87. 111, 11. 1V, 68, VII, 86. VIII, 17. Sertus. III, 38. Sextus (Bibliothelar), V, 5, 38. Gertus (Schriftfteller). X, 21. Gibplle. 1x, 29. xIV, 114. Sicambrer. Sch. 3. 49. V, 65. VII, 24, 45, 64. XI, 3. XIII, 80, 105. Sicania, Sicilien, Siculer. II, 46, 85. 1V, Sidon, Sidonisch. II, 16. VII, 32. XIV, 154. Sigerius. XIV, 78. Sigma. 1X, 59. Signiner. XIII, 116. Sila. XI. 23. Cilaï. IV. 55. Gilue. 1V, 14. VI, 64. VII, 63. VIII, 66. 1X, 86. XI, 48, 49. Silvanue. X, 92. Silvia. XIII, 96. Sinueffa. VI, 42. XI, 7, 82. XIII, 111. Girenen. 111, 64. Siriue. IV, 66. @iftrum. XII, 29. XIV, 54. Silnphus. V, 80. X, 5. Soccus. VIII, 3. Cocrates. X, 99. Gol. V, 1. VII, 12.

Sola. IV, 25.

Solhma. VII, 55. XI, 94. Sophocles. III, 20. V, 30. Gonbianue. 1, 81. IV. 33. X1, 83. ©ota. 1V, 9. Sotabea. VI, 26 Socabifc. 11, 86. Granius. 11, 41. Spariue. XII, 57. Spartaner, Spartifd. I. 55, VII, 89. VIII. 23. IX, 64. XIV, 164. Spatale. 11, 52. Spentophorus, 1x, 56, x, 83, Spoletum, VI, 89, XIII, 120, XIV, 116, Sportel, 1, 59, 80, 111, 7, 14, 30, 60, VII, 86. VIII, 42, 50. X, 75. Squillen. XIII, 83. Stella. 1, 7, 44, 61, 1V, 6, V, 11, 12, 59, VI, 21, 47, VII, 14, 36, VIII, 78, 1X, 42, 55, 89, X, 48, XI, 52, XII, 3, Stephanus, XI, 52, XIV, 60.

Stertinitus, IX. 80. Stoffer. VII, 64, 69. XI, 56. XIV, 106. Stola. 1, 35. 111, 93. X, 5. Stromonifd. IX. 29 ©thmphaliben, 1x, 101. ⊚thr, ©thgildb. 1, 78, 101, 114, 1v, 60, 78, v, 25, vl, 18, 58, 1x, 51, 65, 100, x, 72, xl, 54, 69, 84, xll, 52, 90. Subura. Suburanijd, Guburifd. 11, 17. v, 22. vi, 66. vii, 31. ix, 37. x, 19, 94. XI, 61, 78. XII, 3, 18, 21. Gulla, VI, 19. IX, 43. XI, 5. Sulpicia. X, 35, 38. Summöner, Summönianer. 1, 34. 111, 82. XI. 61. XII, 32. Sura. 1, 49. Balfurius. VI, 64. Sura (Licinius). VII, 47. Currentiner. XIII, 110. XIV, 102. Sybaritisch. XII, 95.
Spene. 1, 86. V, 13. IX, 35.
Symmachus. V, 9. VI, 70. VII, 18.
Symplegaten. XI, 99. Chnnas. 1X, 75. Spnthefie. 11. 46. 1V, 66. V, 79. X. 29. XIV. 1. 141. Sprer, Sprifd. IV, 43, 46. V, 78. VII, 53. 1X, 2, 22. X, 76. Spriëcuë. V, 70. Sprima. IV, 49. XII, 94. Taguë. 1, 49. IV, 55. VI, 86. VII. 88. VIII, 78. X, 16, 65, 78, 96. XII, 3. XIII, 118. Talafine. XII, 42.

Tatatalla. I, 50.

Tatentiner, Tarentift, XIII, 18, 125.

Tarentoe. I, 69. IV, 1. X, 63.

Tarpejum, Tarpejift. IV, 54. VII, 60. IX, 1, 3, 40. 86, 101. XIII, 74. Tarraco. 1, 49. 10, 104. XIII, 118. Zartarue. 1X, 65.

Zarteffifch. VII, 28. VIII, 28. IX, 61. XI, 16.

X1, 104. 18. VI, 42. 111, 5. VIII, 75. 1. VI, 7. XI, 97. i. 11, 49. VII, 87. 18. 111, 40. VI, 50. XII, 25. orus (Fanius). 1. 114. orus. X. 83. X1, 26, 58. ja. VI, 71. VIII, 51. ne. VIII, 45. XII, 4. IV, 49. XIV, 75. ore. 111, 68. Caballus. 1, 41. Gd). 3. X, 44. fd. XIV, 26. III, 8, 11. IV, 12, 50, 84. V, 43. 93. X1, 101. Menander's). XIV, 187. iue. VIII, 52. IV, 8, 23. VII, 17, 46. VIII, 73. 26, 73. X, 19. XII, 94. . IV, 67. Thebanifch. 1, 90. 1V, 55. VIII, XIV, 1. X, 52. m. XII, 20. rue. v, 73. x1, 93. ila. VII, 69. mpus. X, 66. näer. 1X, 1. tê. 1X, 12. n. Cd. 2. 11, 14, 78. 111, 20, 25, 44, 68. V, 20, 44. VI, 42. VII, 34. 75. X. 48, 51, 79. 11, 51. XII, 19, 82, 83. XIV, 163. , Thefeisch. IV, 13. VII, 27. x, 11. 1, 104 en, Theffalifch. VIII, 36. IX, 29. .a. VIII, 56. 18. VII, 29. VIII, 63. VII, 37. Gdy. 26, 28. V, 1. VI, 68. X, 13, 30. . 1, 9. 1V, 54. . x, 51. x11, 8. 3. 111, 45, 1V, 49, V, 53, X, 4, 35, X1, 31. e. 1, 4. 8. v. 39. .8. IV, 6. VIII, 70, 73. XIV, 193. Tiburtiich, Tiburtinisch. 1, 12. 1V, 60, 62, 64, 79. v. 22, 71. VII, 13, 80, VIII, 28, 1X, 60, X, 30. m8. 111. 20 VII, 7. XII, 36. 18. IV, 25. VIII, 28. XIII, 89. iter. VII, 15, XI, 43, VIII, 21. 1V, 37, VII, 55, XI, 51. ê, VIII, 44.

Titus. 1, 17. VII, 10, 59. Titus Livius. XIV, 190. Eitus' Thermen. 111, 20, 36. Eityne. VIII. 56.

Zoga (als Nationalfeibung). 1, 103. 11,
43, 44, 53. 111, 1. 1V, 28, 66. V, 19.
VI, 24. VII, 5, 10, 33, 63, 36 VIII,
28, 48. IX, 57. X, 11, 14, 29, 73. X,
16. XI. 32, 56. XII. 36, 70. XIII, 48.
XIV. 84, 124, 141; (als Rietb im Circuit
vilamt, im Gegenfat aum Krieger
faurbe). 1, 55. 11, 90. VII, 51. X, 47.
XII, 17; (als Kleib bes Elienten) 1,
108. 11. 57, 73. 111, 4, 30, 36. 46. IV,
26. V, 22, 26. VI, 48, 50. IX, 100. X,
10. 18, 74, 82, 96. XI, 24. XII, 18.
XIV, 125; (als Kleib im Circuit amb
Theater wegen bes Kaijere). II, 29. Titgrue. VIII, 56. Theater megen bes Raifere). 11, 29. XIII, 98; als Kleib bet Shebrecherin-nen). 11, 39. v1, 64. x, 52. Lolofa. XI, 99. XII, 32. Tongilianus. 111, 52. X11, 88. Tongilius. 11, 40. Toranius. V, 77. 1X, Br. Torquatus. X, 79. Trajanus. X, 7, 34. Tranetiberinifch. 1, 108. VI, 93. Erebula. V, 71. XIII, 33. Eribun. 11, 60. 111, 95. 1V, 78. VI, 8. XI, 99. XIV, 32. Tribunal. XI. 98. Eribus. 11, 46. VIII, 15. Triclinium. X. 13. Erient. 1, 106. 1V, 82. VI, 86. VIII, 51. 1X, 87, 90. x, 13, 49. x1, 6, 39. x1v, 103. Trifoliner, XIII, 114. Triton. Cd. 28. Tritonia. IV, 1. Triumphus. Sch. 20. Trivia. Sch. 1. V, 1. 1V, 47. x, 64. Erochus. XI, 21. XIV, 168, 169. Eroja, XIV, 1. Euba. ©d. 28. VII, 80. XI, 20. Eucca. 1, 18. VI, 65. VII, 41, 77. IX, 75. XI, 70. XII, 41, 94. Eucciuê. III, 14. Tullius. IV, 16. V, 51. IX, 70. Tullus. I, 36. III, 20. IX. 51. Eunica. 111, 3. x, 51, 81. XI, 104. XIV, 143, 153. Eurgontum. 1V, 55. Eurnus. VII, 9. XI, 10. Euseulaner, Euseuler. 1V, 64. VII, 31. 1X, 60. X, 30. Tuecer, Tuecijd. 1, 26. 111, 24. VII, 27. 31. VIII, 56. IX, 22, 57, 101. XI, 27. XII, 14. XIII, 118. XIV, 98. Tutela. 1V, 55. Entiline. V, 56. Ennbaris. 1x, 103. XII, 52.

Umbrien, Umbrifch. VII, 31, 97, 1x, 58, XIII, 69. Unicite. XII, 44. Unge. 1, 106. II, 1, VIII, 9. Urbicue. VII, 51. XI, 55. Urbicue (ein Anabe). VII, 96. Ufiper. VI, 60. Bacerra. VIII, 69. XI, 66, 67. XII, 32. Badavero. 1, 49. Barius. VIII, 18, 56. XII, 4. Barro. V, 30. Barus. X, 26. Baternus. III, 67. Baticaner, Baticanifch. 1, 18. VI, 92. X. 45. XII, 48. Batinius. X, 3. XIV, 96. Bativesca. IV, 55. Bejentifd. 1, 103. 11, 53. 111, 49. Belabrenfifch. XI, 52. XIII. 32. Belius. IX, 31. Belor. 1, 110. Benafrum. XII, 63. XIII, 101. Benetifc. III. 74. XIII; 88. Benulejus. IV, 82. Benut & 60, 6. 1, 102, 103, 11, 53, 84, 111, 68, 75, 1V, 13, 44, V, 7, 40, VI, 13, 20, VII, 73, 74, 89, VIII, 1, 43, 1X, 11, XI, 26, 80, 90, 97, XII, 43, XIV, 206 XIV, 206

## Bercellā. X, 12.

## Bergifiu8. 1, 107. 111, 38. VI, 68. XII, 56.

XI. 48. XII, 4. XIV, 57, 185, 186, 195.

## Berona. 1. 7, 61. X, 103. XIV, 195.

## Berona. 1. 7, 61. X, 103. XIV, 195.

## Befine. & 6. 29.

## Befine. XIII, 31.

## Befine. IV, 73.

## Befine. IV, 55.

## Betufilia. III, 93.

## Betufiina. II, 28.

## Bibiu8 ## Brarimu8. XI, 106.

## Bictor. XI, 78.

## Bienna. VII, 88. XIII, 107.

## Bienna. VII, 88. XIII, 107.

## Biron. IX, 43, 49.

## Bipfanifd. I, 108. IV, 18.

## Biron. IX, 43, 49.

## Biron. IX, 47.

XIV. 163.

## Biellianer. II, 6. XIV, 8, 9.

## Boconiu8. V, 7.

## Botcanu8. V, 7.

## Botcanu8. VIII, 72.

## Anthu8. VIII, 72.

## Anthu8. VIII, 11.

## Beno. IX, 47.

## Bephyru8. XIII, 44.

## Beno. IX, 47.

## Bephyru8. XII, 44.

## Beno. IX, 11.

## Beno. IX, 17.

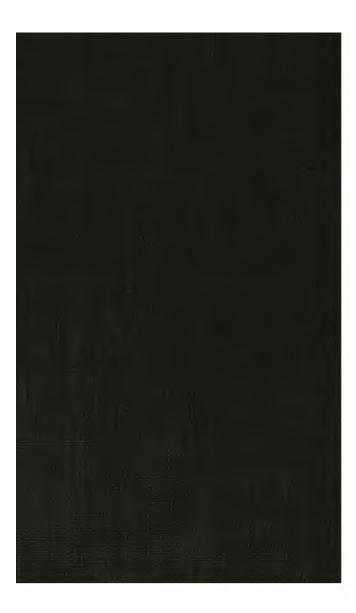